DITLEB'S VON **ALNPEKE** LIVLÄNDISCHE REIMCHRONIK, **ENTHALTEND...** 



Russ. 3 i



Kuss.

3 - Ditleb's von Alnpeke

## Livländische Neimchronik,

enthaltend

Per Niterlichen Meister und Bruder zu Nieslant geschicht;

nach

#### dem Bergmannschen Drucke

mit den Ergänzungen und den abweichenden Fesearten der Heibelberger Handschrift

neu bearbeitet und herausgegeben.

Miga, 1857.

N. Kymmel's Buchhandlung.

271 H(R

# tignic use talled

## Rindradical Beingrouth,

100000

Die Mariades Meiler sob Beaber in Uerlang gelehälgt:

ving@ colimensured pr

Section of the last of

Blum, Franc.

### DITLEB VON ALNPEKE.

### Ditleb's von Alnpeke

## Livländische Meimchronik,

enthaltenb

Per Niterlichen Meister und Bruder zu Nieflant geschicht;



mit den Ergangungen und den abweichenden Sefearten ber Beibelberger Sanbidrift

neu bearbeitet und herausgegeben.

Riga, 1857. R. Ahmmel's Buchhandlung.

= heur. 185



Drud von G. Froebel in Rubolftabt.

### Inhalt.

| Literarifd) | · fri | tifd | he ( | Ein  | leiti | ung | 3 . |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |
|-------------|-------|------|------|------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| Die Reim    | фro   | nif  | mit  | 111  | ıter  | ge  | eşt | en | Be | ıri | ınt | en | un | 6 9 | Ba | rap | hra | ſe |     | 3   |
| Erläuteru   | iger  | 311  | de   | rfel | ben   |     |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     | 24  |
| Gloffar .   |       |      |      |      |       |     |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     | 29  |
| Regifter    |       |      |      |      |       |     |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     | 33 | 32- | -33 |



#### Litterarisch fritische Ginleitung.

#### 1. Die Bandfdriften.

Degleich die nachsolgende, unter dem Namen Ditlebs von Alnveke verbreitete livländische Neimdronik den spätern Geschichtsschreibern, die zum Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts, sehr gut bekannt war, so hatte sie sich doch seitdem so völlig verloren, das Niemand mehr ihr Dasein ahnete. Erst in neuerer Zeit wurde sie wieder ausgesunden. Das alteste und bekannte Manuscript derselben besand sich im Bestige des Gubernialraths v. Bretschneider in Lemberg, der es dem Buchhändler Johann Kriedrich Hartnoch in Riga vergeblich zum Berlage andot. Aus die Rachricht davon trat der ebens als Prediger und Seelsorger, wie um die Geschichtssorschung seines Baterlandes hoch verdiente Oberpastor zu Riga, Dr. Liborius Bergmann.), mit ersterem in Unterhandlung und erhielt das Original von ihm in Jahre 1797.

Diese Sanbichrift (B.), fpater im Befige bee verftorbenen Dberpaftore Germann Trey in Riga, (julest in Rowno), ift auf Bergament mit großer Corgfalt, Dube und Runftfertigfeit gefdrieben, fo baß fie auch in Diefer Rudficht beachtet ju merben verbient. Die Form ber Buchftaben ift bie am Enbe bes breigehnten Jahrhunberts gebrauchliche, wie bie Bergleichung mit Driginal-Urfunden aus jener Beit erweifet, und gewährt einen fichern Beweis fur bas hohe Alter ber Sanbichrift. Die Beilen finb mit bem Birtel abgemeffen und zwischen schwache bleischwarze Linien gestellt; eben folche Linien faffen ben Rand ber Columnen auf beiben Seiten ein. Die Anfangebuchftaben ber verschiedenen Abschnitte erscheinen balb in rother, talb in blauer Farbe; - am Unfange ber Beilen find fie weniger groß und roth gefarbt, juweilen auch mit berfelben Farbe liniirt, woburch fie fich, fo wie burch form und Große von ben übrigen barauf folgenben fcmargen Buchftaben unterscheiben. Abfürzungen werben giemlich oft gebraucht, beschranten fich aber auf ' fur er ober re (1. B. b' = ber, w'ben = werben, Brube' = Brubere ic.), ben Strich uber einen Buchftaben fur # ober m. (1. B. genat = genannt, gra = gram u.) und " fur ra in ben Borten fp"d, b"d und t"gen (fprach, brach, tragen) und in q"m fur quam. Trennungezeichen fehlen faft gang; nur ber Bunft fommt zuweilen vor, um Borte auseinanber zu balten, beren Bereinigung ein Migverftanbnig pergnlaffen fonnte. - Die gange Sanbichrift befleht aus 84 Blattern in Grofiquart ober 168 Seiten, ju benen noch ein von neuerer Sand auf Bapier gefchriebenes Titelblatt tommt. Bebe Seite hat zwei Columnen, jebe Columne 32 Berfe; - nur bie lette ift nicht gang gefüllt

<sup>\*)</sup> Er war zu Renermublen bei Riga geboren am 3. September 1754 und ftarb am 14. Julius 1823. Bgl. Nede und Aapiersty's Schriftfteller- und Gelohtten-Lexicon, I. 142 fibe.

und enthält blos 17 Berfe, so daß die Angahl berselben in der gangen Hambschrift 10737 beträgt. Am Schlusse lieft man noch die Angeige: "Geschriben in der Kumentur zu rewel durch den Ditleb von Alnpese im meckxxxvj iar." Am Rande besinden sich einige von einer andern hand beigesigte lurze lateinische Anmertungen und Jahreszahlen. — Bon der gangen handschrift sertigte der Oberlehrer zu Riga, Mr. I. G. Brote, mit der größten Genaussett eine Bichrift an, die sich mit seinen historischen Sammelwerfen auf der dassgen Stadtbibliothef besindet.")

Bergmann fah feine Freude über bie Entbedung einer neuen lielandifchen Chronif einige Monate nach bem Empfange ber Sanbichrift burch bie Bahrnehmung getrubt, baß fich in berfelben eine, allem Unscheine nach ziemlich bebeutenbe Lude befant, beren Ergangung ihm unmöglich mar, ba feine Rachforschungen nach ihrer Gutftehung und nach ben fehlenden Blattern erfolglos blieben. Er nannte baber bas Bauge in feiner 1817 erfcbienenen Ausgabe ein "Fragment" und machte in berfelben G. 181 und 190. bie Stelle iener Lude (mifchen G. 42 und 43. bes gebrudten Tertes, ober von 2. 2561 an) bemerflich. Balb murbe aber burch bie Gorgfalt, mit welcher man bie alten Sanbidriften ber Bibliothefen ju erforichen begann, eine zweite vollftaubige Sanbichrift unferer Reimchronit aufgefunden, aus ber fich alfo bas Gehlenbe ergangen ließ. Friedrich Wilten machte gerabe in bemfelben Jahre, ale Bergmann fei: nen Abbrud beforgte, Die erfte Ungeige von ibr. Unter ben vom Babfte Pius VII. aus ber Baticanischen Bibliothef ber Univerfitat gu Beibelberg gurudgegebenen Manuferipten, fant er in einem umfangreichen Banbe unter aubern Studen auch eine "Heimchronik von der Verbreitung des Chriftenthums nach Livland und dem Orden der Schwertbruder, bis gu dem Meifter Bolte, von einem ungenannten Verfaffer " \*\* ).

<sup>\*) [</sup>Die von Broge unter bem Titel " Livlandifche Chronit von Ditleef v. Alnpete" angefertigte Abichrift macht auf ber Rigifchen Stadtbibliothet ben 10 ten Band feiner "Livonica" in Rol, und entbalt auf 14 ungezeichneten Geiten eine furge Aubalteaugelge ber Chronit, bann C. 1-198, Die Abidrift ber Berje, mit banebenitebenber projaifder Ueberfegung, unter ber bin und wieder furge fprachliche ober urfundliche Anmertungen beigefügt find; aber es ift babei nicht bie Beregabl ber einzelnen Geiten in ber Driginalhanbidrift beobachtet worben. Auf G. 198. folgt noch eine Schriftprobe bes Driginale, und bann ift angebangt 1) der Abbrud ber erften 456 Berfe, welchen bes nachherigen herausgebers Bruber, ber Oberconfisterialaffeffor und Pafter ju Rufen in Livlant. Buftav v. Bergmann (f. Livl. Schriftft. Ler. I. 134-141., mo biefes Abbrudes auch ermabnt ift) in feiner Privatbruderet auf einem Bogen in 4. machte; 2) auf 11 nupag. G. Fol. ein turges "Gloffarium"; 3) auf 1 G. ein Bergeichuiß ber vorfommenten Echioffer; 4) eine Ergangung bes feblenden Studes in der Sandichrift, auf 8 G. Fol., burd ben eben genannten B. v. Bergmann in 500, ber Gprache und Ausbrudemeile Minpele's moglichft gleichgebaltenen, nach feiner Renntniß ber livl. Angelegenheiten jener Beit ausgearbeiteten Berfen, von welcher Brobc, blefelbe einleitend, fagt: "Hanc (lacunam) amicus meus, B. B. a. R. (i. e. Pafter Bergmann auf Rujen), tam feliciter supplevit, ut etiam vir quidam doctus deceptus fuerit et crediderit, ipsum Alenperkium esse autorem." - Mus Brope's Abidrift find im Tegte fo manche beffere Lebars ten gegen ben Bergmanufchen Abbrud aufgenommen und bieß jebesmal nuter bem Texte angemerkt

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Fried rich Wilfen's Geschichte der Vildung, Veraubung und Vernichtung der alten Seidelbergschen Dückersammlungen. Uehft einem meiß bestweibenden Verzeichnisse der im Sahre 1816 von dem Pakste Pius VII. der Universstät zurügsgegebenn Sandstärsten zu Seidelberg, 1817, 12. S. 445, 447. — S. Abelung in seinen "Rachrichten von altdeutschen Bedichten, welche aus der Seidelbergschen Visiliebet in die Vationissie gekommen sind, neht einem Verzeichnisse deren Verzeichnisse der wie Vageigen" (Königoberg 1796, st. 8.), giebt S. 29.

Die Proben bes Anfanges und Endes, die ABillen zugleich baraus lieferte, stummten mit dem Bergmannschen Manuscripte überein und Prof. Mone in Heibelberg, daburch ausmerfiam gemacht, stellte burch weitere Bergleichung die allgemeine Uebereinstimmung beiber fest. \*)

Die Sanbschrift ber heibelberger Bibliothef, (h. ober Cod. Palat.) trägt bie Rummer 367 und enthalt 288 Bergamentblätter in Folio, von welchen Blatt 192° bis 265° in gespaltenen Columken von unserer Arimdronik eingenommen werden. Borausgehen die ebenfalls in Bersen geschriebene Peutschordenschronik des Aicolaus von Jeroschin auf Blatt 1—172° und brei andere altbeutsche Gedichte. Alnyeke bibet das sinfte Stud, dem noch zwei Gedichte solgen. Die Schrift gehört dem sinfigehnten Jahrbundert an und ift ziemlich beutlich, ohne sehr regelmäßig zu sein. Die Ansangsbuchstaden der Zeilen stehen zwischen zwei senfrechten Linien; manche sind wirklich große zu nennen, manche nur kleine in größerem Maasstade, manche auch das nicht. Die erstern sind im Ansange von Zeit zu Zeit roth gefärbt, was aber allmäblig seltener wird und zuletz ganz wegbleibt. Auch die Anzahl der Verse in den einzelnen Columnen ist nicht immer gleich; gewöhnlich enthalten sie 41 Verse, zuweilen aber auch nur 40 ober 39.

Sobald unfere Neimdronik in Beibelberg aufgefunden mar, bemubete fich Berg. mann, eine Abichrift bes in feiner Sanbichrift fehlenben Studes ju erhalten. Doch fam fie erft nach feinem Tobe in Riga an und ging bald barauf verloren. Inbeffen hatte auch die fonigliche Bibliothet ju Berlin eine Abidrift jener Lude erworben, Die fich unter ihren Manuscripten befindet und bie Aufschrift tragt: "Ms. germ. quart. 265. Ergangung ber von Dr. Liborius Bergmann ju Riga 1817. 4. herausgegebenen Urfunde ber alteften liplanbifden Gefdicte in Berfen. Mus ber Sandidrift ber Univerfitate: Bibliothef ju Beibelberg Rr. 367." Bon ihr wurde im Januar 1822 wieder eine Abschrift genommen, Die nach Livland fam, bier im Befige bes Generalfuperintenbenten Conntag in Riga war, von ihm bem Staaterathe v. Abelung in St. Betereburg übergeben wurde und, nachdem fie noch in ben Sanden bes bafigen Bibliothefare ber Abmiralität Beplin gemefen mar, burch ben Staaterath v. Bunge in Reval, an bie Gefellichaft für Beschichte und Alterthumsfunde ber Oftseeprovingen in Riga gelangte. - Besondere Beobachtung verdient aber eine Abschrift beffelben Abschnitts, welche ber um Die Beröffentlichung livlandischer Geschichtsquellen bochverbiente Berr G. Frangen in Riga von bem Beibelberger Manuscripte nehmen ließ. Gie ift mit ber größten Corgfalt burd Dr. Sabn in Beibelberg angefertigt, ichließt fich felbft in ben Cdrift-

den Jubalt des ermähnten Bandes zwar an, gedeuft aber unserer darin besindlichen Reimebronik nur mit den Werten: "ein Stidden von der Geschichte des deutschen Debens in Lieband." In seinem Berte: "Altdeutsche Bedichte in Nom oder fortgesetzte Auchrichten von Scidelbergischen Innolderisten in der Vaticanischen Piblischef" (Königeberg, 1799, ft. 8.), thest er zwar S. 295—302. Anszinge ans diesem Goder mit, aber nicht aus dem uns betreffenden den Stind bessichen, das von ihm nur ganz turz und ungenan als eine "Fortsehmug der Geschichte bes beutschen Dernach wurde die Seibelberger haubschrift unserer Chronik litterar-bistrisch zuert ber der nache befannt.

<sup>\*)</sup> In feiner Angeige ber Bergmannichen Ausgabe, in ben Beidelberger Jahrbuchern, Sebruar 1819, Ur. 8 und 9., G. 116-137.

gugen bem Originale möglichft an, biente bem 1844 erschienenen Abbrude gur Grundlage [ und befindet fich jest im Befige bes Dr. Rapterety in Riga.]

Roch war aber feine burchgebenbe, genaue Bergleichung ber beiben Banb. fdriften vorgenommen, alfo auch ihr Berbaltniß ju einander nicht ermittelt. Die enbliche Ausführung berfelben verbanten wir ebenfalls Geren Chuard grangen, ber mit bebeutenbem Roftenaufwande, burch Dr. Sounfer in Beibelberg, bie Abmeichungen bes Cod. Palat. von bem genauen Bergmannichen Tertabbrude aufnehmen ließ. Es ergab fich nun, bag bie Beibelberger Sanbichrift, fo wie fie um ein vaar Sahrhunderte junger ift, ale bie Bergmanniche, ihr auch an Werth bebeutend nachsteht. . Schon bie Schriftzuge, obgleich recht beutlich und forgfaltig, zeigen nicht bie peinliche Benauigfeit und Schonheit ber lettern. Die gebrauchten Abfürzungen find gwar bei beiben ungefahr biefelben, aber bie Buchftaben oft verzogen. Go fett ber Schreiber für e ben Schriftzug e, o ober r, letteres feltener; V ober v ift ihm r, g. B. cvcn. = eren; u ift m, wofür fich auch m finbet, g. B. waz uestem, B. 2685, antwortem, B. 2891, baber bas unbeutliche roimis B. 2896 mahricheinlich "reinis" fein foll; ma bebeutet auch ni, g. B. memant B. 2580, meflant B. 2710, melelande B. 3135; ftatt m findet fich mm, g. B. nnitte B. 2640; ftatt t ftebt e, 1. B. schile B. 3799 und flatt e mieber t. 1. B. uirzit B. 3813. - Die gablreichen Abweichungen in ber Lefeart find von geringer Wichtigkeit, inbem fie oft Schreibefehler verrathen ober fich boch nur auf verschiebene Schreibart und Biegung ber Borte beziehen. Go findet fich immer "wer" fatt "wir", "nn" ftatt "in", "ouch" ftatt "uch", "bo, wo" ftatt "ba, wa", u. bgl. mehr. Ueberhaupt ift bie Bericiebenbeit beiber Sanbichriften fast nur eine fprachliche. Berbefferungen bes Bergmannichen Tertes, laffen fich baber aus ber Beibelberger Sanbichrift nur an fehr menigen Stellen icopfen. Ginen bebeutenben Borgug giebt ihr aber ihre Bollftanbigfeit, und bag fich aus ihr bie Lude in Bergmanns Sanbichrift ergangen lagt. Das in letterer Reblenbe findet fich bier auf ben acht Blattern 207° bis 215° und betragt 1280 Berfe \*), welche in Bergmanns Cober gerabe gehn Blatter gefüllt haben muffen, fo bag bas gange Gebicht bier 12017 Berfe enthalt. Der Cob. Balat. hat beren einige weniger, indem die Berfe 940, 4798-4801, 6365-6368, 7081-7086 und 9156 bis 9158 ber vorliegenden Unegabe, ausgelaffen find. Dagegen findet fich bier nach 2. 5406, ber Bere 5402 noch einmal, und nach B. 7027 und B. 7028 jedes Dal eine eigenthumliche Beile eingeschoben. - Die ben Berfaffer ober Abidreiber betreffente Radricht am Schluffe fehlt gang.

Diese Berschiebenheiten, besonders die eingeschobenen Zeilen und bessern Lesearten mögen sie auch gering an Zahl sein, so wie die hausigen Momeidungen in der Wortsolge, sprechen gegen die Behauptung von Franz Pfeisser": Die Heidelberger Hambschrift sein nur eine Abschrift der Bergmannichen. Selbst die besondere Schreibart und Biegung der Worte ist zu allgemein durchgesührt, als daß sie bei einer einmali-

Berfen rechnete und nurfang ber Lude irrig auf 1290 Berfe an, indem er jede Columne gn 41 Berfen rechnete und nuteachtet ließ, bag bie Columnen 210c bis 211b nur gu 39 und 212ab gn 40 Berfe untbalten.

<sup>\*\*)</sup> Livlandifde Reimerenit, herausgegeben von Grang Pfeiffer, Stuttgart, litter tarifder Verein, 1844. 3, IV.

gen Abidrift, ohne bestimmten Borfat bes Schreibers entftanben fein fonnte. Babricheinlich bilbete fich ber eigentbumliche Character ber Sprache bes Cob. Balat, erft allmablig, burch Berfetung bes Gebichte in fublichere Begenben und burch mehrfache Abichriften, Die gwischen beiben vorhandenen Sandschriften liegen, aus; - Die Berbefferungen einiger Stellen beuten aber entweber auf eine vom Bergmannichen Tert gang unabhangige Grundlage bin, ober muffen boch febr frube vorgenommen worben fein. Daß Bergmann, nach bem Titel feines Abbrudes Die Driginal : Sanbichrift bes Berfaffere aufgefunden ju haben meint, ift eine voreilige Folgerung aus ber oben angeführten Unterschrift feines Manuscripts, Die wenigstens festerer Beweife bebarf. lleber ben besondern Character ber Sprache in ben beiben Sanbichriften, hat man geftritten. Bergmann fagt von feinem Tert: "bie Sprache, Die naturliche Einfalt ber Ausbrude verrathen bas blubenbe Alter ber ichmabifchen Dichtfunft." \*). Brof. Mone ftimmt ibm bei und findet in ber Bfalger Sanbichrift viel mehr fachfifche Bildungen. Schon Dr. Mapierety ift geneigt, fich fur bas umgefehrte Berhaltniß gu entscheiben. \*\*) Pfeiffer fucht ber Sprache wegen bes Dichtere Beimath in Mittelbeutschland, in Thuringen, Franken ober Seffen, und fieht in ben Abweichungen ber Beibelberger Sanbichrift nichts weiter als ichlechte, perberbte Rormen. Er hat aber wohl entschieben Recht, wenn er ben Bergmannichen Tert fur ziemlich reines Mittel: hochdeutsch erflart, bas in ber Beibelberger Sandschrift burch bialegtische Ginfluffe entftellt worben ift. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Bergmanne Muegabe ber Neimdronit, G. 178.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Ergangung ber Musgabe Bergmanns, G. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Bur eigenen Beurtheilung ber Sprachfundigen mogen bier die von Mone und Pfeiffer angeführten Grunde folgen. Erfterer fagt in ben Seidelb. Jahrbuchern, 1819, G. 116 ff., unter andern : "Die Sprache in unferer Chronit ift fcmabifch, fomit tann ber Schreiber (Ditleb v. 21in pete), beffen Ramen icon fachfifche Abfunft verrath, nicht ber Berfaffer fein. Comabifch ift auch Die gange Behandlungsart, Die Rebensarten : aufe Gis fubren (2. 6494), burch Die Bant (B. 944), fich finden laffen (B. 8940) zc., fo wie die bilblichen Ausbrude und bas Seftbalten am Bebantengange ber alten Gage. Cachfifche Ginnifchungen bes Alnpete find: bas unuberichriebene, gebebnte u in mut, gut 2c., bas unrichtige e nach bem jufammengezogenen i, g. B. bie, biel, fie, ftatt bi, bil, fi (bei, beil, fei), die Wechfelung fächsischer und schwäbischer Worte: Legirstatt und Legerftatt, furt und furt, (2. 429 und 550), offinbar (2. 575), top, (2. 675) und Saupt, meldes die Schmaben ftatt jenem fait immer gebrauchen, is ftatt es, er ftatt berr, bie bas und bie bem mer, (B. 2378, 3938, 4464.) 2c. Biel mehr fachfifche Bilbungen enthalt bie Pfalger Sanbichrift, werin Die fchmabifche Urichrift nicht leicht mehr ju ertennen." - Pfeiffer (a. a. D. G. V.) fagt bagegen : " Geine (Mone's) beigebrachten Grunde entbehren ber Beweisfraft. Denn Die Behauptung, Die Sprache in ber livl. Reimchronit fel fchmabifch, ift unrichtig, wenn barunter nicht Mittelhochdeutich im Allgemeinen gu verfteben ift; und Die Ansbrude und Rebensarten, Die als Schwaben eigenthumlich geltend gemacht werben, tonnen eben fo gut andern Gegenden Dentichlands angeboren. Bielmehr icheint mir, bag in Mittelbeutichland, in Thuringen, Franten ober Beffeu, bes Dichtere Beimath ju fuchen fein wirb. Dabin weifen bie nieberbeutschen Reime, wie Liven: wiven (wiben), weren (waren): feren; man : van (von), fal (fol): al, tunben (frunden (friunben), Gornhufen: Brugen ze.; ferner Die Apocope Des n in gligen (: blige), vertriben (:libe) und Anderes mehr. Auch Die Rebensarten, Die Mone auführt, fprechen eher fur biefe Wegenben, ale für Schwaben. Aufs Gie fuhren, burch bie Bant, fich finden laffen, und ahnliche, bie ichon modern Mingen und noch jest gebrauchlich find, durften fich in erweielich ichwabifchen Dichtungen bee breigebnten 3abrbunderte taum finden, begegnen une aber icon frub in ben Sprachbentmablern, bie in jenen Landesftrichen, wo die neuhochdeutiche Schrift : und Umgangefprache ihre jegige Geftalt erhielt, entitanden find,"

#### 2. Die Ausgaben.

Wir besithen zwei Abbrude unserer Reimchronit; ben von Bergmann besorgten, zu bem die später erschienenen Erganzungen hinzugurechnen find, und ben in der Bibliothek des Litterarischen Vereins zu Stuttgart erschienenen, herausgegeben von Franz Bieifer.

1) Bergmann batte, nachbem er feine Sanbidrift 1797 erhielt, mit vielen Schwierigfeiten ju fampfen, bis es ibm gelang, ben Drud auf eigene Roften, ba fic fein Berleger fant, möglich zu machen. Er ließ, vielleicht zur Ersparniß, nur 107 Eremplare abziehen und gab bem Werfe, wegen ber vorhandenen lude, ben Titel: "Aragment einer Urfunde ber alteften livlanbifden Gefdicte in Berfen, aus ber Driginal-Bandidrift gum Drude beforbert, mit einigen Erlauterungen und einem Gloffar verfeben von Dr. Liborius Berg. mann, Dber: Baftor und Genior bee Rigafden Stadt. Minifteriume, Baftor ju St. Beter und erfter Mffeffor bes Confiftoriums. Riga 1817, gebrudt auf Roften bes Berausgebers bei Wilhelm Berbinand Bader. In Commiffion Riga und Leipzig in ber hartmannichen Buchhand. lung," 40. Die erften 170 Geiten enthalten in gespaltenen Columnen ben Tert, wie Bergmann felbft fagt, (S. 177.) ,, aufs forgfältigfte bis auf bie geringfte orthographifche Rleinigfeit und Die Interpunctionszeichen," bem Driginale getreu fich anfchließend, fo bag jede Columne und jede Ceite bes gebructen Tertes bie gleiche Angahl Berfe enthalt, wie bie entsprechenbe ber Sanbichrift; bann folgen G. 171-182 .: "I. Allgemeine Bemerfungen über Diefes Berf, ftatt einer Borrebe, nebft einer Darftellung ber Schriftzuge bes Driginals," - fie befchranten fich auf ben Bericht über Die Auffindung ber Sandidrift, ihre Befdreibung, ihren geschichtlichen und fprachlichen Werth und Die Schwierigfeiten bei ber Berausgabe; - C. 183-208. "II. Rurge Angeige bee Inhalte biefer Chronit, nebft einigen Anmerkungen" - Lettere rubren von 3. C. Brobe ber und besteben nur in einigen Barallelen aus nicht febr guverlaffigen Quellen; - G. 209-220 .: "III. Gloffarium," - es ift febr unvollständig und oft unrichtig, wie Bergmann auch felbft gefteht, er habe ben Ginn mancher Musbrude nur aus bem Bufammenhange ju errathen gefucht.

Einige Jahre nach der Auffindung ber heibelberger hanbschrift, veröffentlichte C. F. Watfon, Bafter zu Leften in Curland, eine "Darftellung des Inhalts der bisherigen Lüde in dem Annaliften Ditleb von Alnpeke," in "(C. E. Naupach's) Neuem Museum der teutigen Provinzen Auflands, ersten Bandes, zweites geft. Porpat, 1825, S. 59-70." — Der dadurch noch mehr erregte Wunsch nach dem Abbrude des sehelnden Stütes wurde, nach manchen seblgeschlagenen Erwartungen, ") erft 1844 durch bie vereinten Bemushungen von Dr. Rapieresty

<sup>&</sup>quot;Schon Watson (a. a. D. S. 61.) ftellte ben Abernd als gewiß in Aussicht, und was ber Generalipserintenbent C. D. Sonntag im Jahr 1824 (Officeprovingen: Blatt, Beil. 3u Ir. 16. S. 68.), bei Gelegenbeit seiner Agseige ber "fortgesetzten Abandlung von livel. Geschäbtoschreibern," mittheilte: "has Eupplement zu Anpele's Strontf, welches nach Bergmanns Tobe aus Deutschland bier anfam, wird auf Kosten der Kitterschaft gedruckt, und wie Reserent hofft, von Aratstath Abelung heransgegeben werden" — ging nicht in Erfülung. Genss wurde der genigenstie ber Monumentis Livonise untiquae erscheinen zu laffen, wies der verworfen.

und ber uneigennütigen Berlagsbanblung von G. Kranten, welche in Beibelberg bie oben angeführte Abichrift hatte anfertigen laffen, in Erfüllung gefest. Es erfchien unter bem Titel: "Ditleb von Minpete. Ergangung bes von Dr. Liborius Bergmann berausgegebenen gragmente einer Urfunde ber alteften liplanbifden Gefdicte in Berfen, nad ber Beibelberger Sanbidrift jener Reimdronit, mit einem facfimile berfelben und einigen Erlau. terungen gum Drude beforgt und ale Gratulationefdrift gur britten Gecularfeier ber Univerfitat Ronigeberg berausgegeben von Carl Chuard Rapierefn, b. 2B. Dr., faiferl. Rug. Sofrathe," ic. Riga und Leipzig, Eduard Frangens Berlage. Comptoir. 1844. 4º. Rur fur Die Besiter ber Bergmaunschen Ausgabe bestimmt, ichließt fich biefe Ergangung nicht nur in ber Anordnung und bem Formate jener enge an, fondern erfchien auch, wie fie, nur in 107 Eremplaren. S. 1-20. geben ben Tert, bann folgen, S. 21-33 .: "I. Allgemeine Bemerfungen über biefes Supplement nebft einem Kacfimile bes Beibelberger Manuscripte;" - fie enthalten aussubrliche Rachrichten über Die Sanbichrift und die bavon genommenen Abschriften, eine Darlegung bes Plane bei bem Abbrud biefer Ergangung, ibres biftorifden Berthes und ale Anbang, G. 33-39., einen "Austug aus 3. &. Mone's Recenfion ber Bergmannichen Ausgabe"; - II. G. 41 bis 56. "Rurge Angeige bes Inhalts biefes Supplements, nebft einigen Anmerfungen." Diefer Abichnitt ift mit einer Aussubrlichfeit behandelt, Die ihn einer Baraphrafe abnlich macht und mit werthvollen biftorifden Erlauterungen ausgestattet. - III. S. 57-63. " Rachtrage ju bem Bergmannichen Gloffarium," in fo weit fie burch ben bier gelies ferten Tert notbig ericbienen.

Eine weitere Vervollständigung erhielt die Bergmannsche Ausgabe, durch einen Abbrud ber abweichenden, batte, wie bemertt, zum Behuse einer neuen vollständigen Ausgabe des Alnpeke, eine Bergleichung des ganzen gedruckten Tertes mit jener vornehmen lassen. Als aber hierauf der Plan zu einer neuen Ausgade von ihm wieder aufgegeben wurde, überließ er die erhaltene Barianten-Sammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ofiseervorinzen Ruslands in Riga, welche den Abbruck derselben in 150 Gremplaren zur mentgeltlichen Bertheilung an die Bestiger der Bergmannschen Ausgade und ihrer Ergänzung versügte. Sie erschien im Jahre 1844 auf zwei Bogen in 4° mit der Ueberschrift; "Barianten zur Bergmannschen Ausgabe ber Reimchronif Ditlebs von Alnpeke aus der Heichelberger ober Pfälzer Hanbschrift dieser Ehronik."

2) Gerade zu der Zeit, als so durch die eifrige Thätigseit inländischer Gelehrten, mit vieler Mühe, nach einem Zeitraume von sast dreißig Jahren, der Tert unserer Reimschronft, freilich nur sir einen engen Kreis von Lesern, vollständig ergänzt war, brachte der literärische Berein in Stuttgart seinen Actionären dieselbe Gade. Es erschien nehmlich als zweite Abtheilung des siedenten Bandes ihrer Bibliothef, die "Livlänbische Reimschronik herauszgegeben von Franz Pfeissen. Stuttgart,
gedruckt auf Koken des literarischen Bereins 1844." VIII. und 332. E.
89. — Man durste hier nach der Antsindigung den Heidelberger Tert erwarten, allein
der Herausgeber, von der Ueberzeugung geleitet, daß die dortige Handsschrift nur eine
verdordene Abschrift der Bergmannschen sei, und aus ihr gar kein Gewinn geschöpft

werben fonne, gab bald bie Bergleichung beider auf, und legte seiner Ausgabe ben Bergmannschen gedruckten Tert zum Grunde, dem er nur die sehlenden 1280 Berse nach der Heidelberger Handschrift hinzusügte. Doch hielt er sich auch an diesen nicht gedunden, sondern veränderte ihn in der ganzen Chronit nach eigenen Conjecturen, indem er willtührlich die Schreibart verbesserte, und sogar an Stellen, die ihm dunkel erschienen, Worte einschob oder durch ähnliche ersetze. Durch diese Bersahren hat der Tert viel von seiner Autorität und Eigenthümlichseit vertoren, die dadurch nicht ganz wieder gewonnen werden kann, daß am Schlusse S. 325 – 332 die ursprünglichen Lesearten (bis B. 3848 nach beiden Handschriften, dann die Bergmannsche allein) angegeben sind. Ausserden sind in der Verszählung bedeutende Fehler begangen worden, so daß man glauben sollte, in dieser Ausgab debeutende Fehler begangen worden, so daß man glauben sollte, in dieser Ausgab durch Butklässer zu haben, als in der Bergmannschen und ihrer Ergänzung, was theils durch Ruckslellung der Verszahl, theils durch Austlässung von vier Bersen (B. 11940—11943) entstanden ist. Aus

Beibe Ausgaben liefern alfo nur ben Tert; fritifche Erflarung beffelben beabiich. tigten bie Berausgeber nicht. Und boch bebarf bie Neimchronik einer folchen mehr als manche andere. Der entstellende Ginfluß ber Cage, ber in ber erften Salfte bemerflich wird, bas Abgeriffene ber Darftellung, welche einzelne Begebenheiten, gleich biftorifden Bilbern aneinanderreibet, ohne auf ihren Busammenbang besondere Rudficht zu nehmen. Die Aufführung von Berfonen und Orten ohne nahere Bestimmung und bagu eine manaelbafte Beitrechnung, blos nach Regierungsjahren ber Orbensmeifter, verbunfeln ben Berth ber Chronif, ber erft burch eine forgfältige Rritif in feiner gangen Bebeutung berporgehoben werben muß. Rechnet man bingu, baß bie Bergmanniche Ausgabe ju ben Seltenheiten gebort, und ber literarifche Berein in Stuttgart feine Bibliothef nur in Die Sande feiner Mitglieder gelangen laft, fo erfdeint eine neue Ausgabe. wie wir fie hier ju liefern versucht haben, in mehrfacher Begiehung ale Bedurfniß. Bir ftellen und babei vorzugeweise bie Aufgabe, bem Geschichteforscher burch fritische Untersuchungen in Die Bante ju arbeiten. Der Tert ift nirgent geanbert, fonbern folgt genau bem Abbrude Bergmanns, ber nach Sinwegraumung einiger leichter Fehler für ein getreues Abbild feiner Sanbichrift gelten barf. \*\*\*) Aus ber Beibelberger Sandfchrift ift bie Lude ergangt und eine vollständige Sammlung abweichender Lefearten beigefügt. +) Der angehangte Commentar enthalt einen Berfuch, Die lettern ju

<sup>\*)</sup> Bergl. die nähern Nachweisungen darüber, welche Dr. C. L. Aapierofy im "Inlande", neuter Jahrgang, herausgegben von Th. Beise, Dorpat, 1844, Ar. 37. Sp. 581—584) gegeben hat

<sup>&</sup>quot;) [Seitbem ift nun and noch eine verstfieirte llebertragung unserer Reimdronit ins hochdentiche erschient, unter dem Litel: Die tiellendische Reimdronit von Dittlied v. Alngest in das Sochdeutsche übertragen und mit Anmerkungen verschen von E. Meyer, Berlebrer der lateinischen Sprache am kalferlichen Gymnasio zu Neval. Neval, 1848, Verlag von Franz Aluge. 374 S. 8.]

<sup>\*\*\*) [</sup>Leiber ift es den Besorgern dieser Ausgabe nicht möglich gewesen, in die noch zu Riga bestudliche Bergmanusche hand fohrift auch nur eine Cinfict, geschweige eine Benugung und Bergleichung dere selben mit dem Abbruck zu erlangen. And demselben Grunde konnten anch die obenerenabnten Nandbemerkungen in derselben, die fibrigend wertblog sein mögen, da sewoll Bergmann in seinem Abbruck, als Brohe in seiner Abschrift, aus der Abbruck, als Brohe in seiner Abschrift, aus der Brohe in seiner Abschrift, aus der Brohe in seiner Abschrift, als Brohe in seiner Abschrift, als Brohe in seiner Abschrift sie weggelassen baben, nicht geliesert werden.]

<sup>7) [</sup>Der Ergangung aus ber Beidelberger Sanbidrift (2. 2561-3840.) find bie bedeutenbften Barianten ober Conjecturen ane S. Pfeiffer's Abbrude beigegeben. - Roch barf bier nicht un-

prifen, jebe einzelne Begebenheit nach ben Urfunden und übrigen Quellen historisch zu beleuchten, Personet: und Ortsverbaltniffe zu erklaren und eine zuwerlässigere Ehronologie herzustellen. Aber auch dem Geschichtsfreunde, der keine Freude an Untersuchungen über anicheinen unbedeutende Gegenstände hat, sollte es erleichtert werden, sich den Genuß zu verschaffen, den die Ehronif zu bieten im Stande ist. Dazu hat eine andere, in werthvollen literärischen Arbeiten erprobte Feder eine Paraphrasse und ein Glossach hinzugefügt, mit deren Hille auch dem Ungeüben leicht werden wird, die Schwiezischen der Sprache zu überwinden. Ein Register war besonders hier, wo eine Uebersicht des Ganzen nicht so leicht zu gewinnen ist, eine nothwendige Jugade.

#### 3. Der Verfaffer.

Bergmann schloß etwas übereilt aus dem Infahe am Ende seiner Handschrift: "Geschriben in der Kumentur zu rewel durch den Ditled von Alnpeke im meckxxxvj ar," daß der hier genannte Ditled von Alnpeke der Berfasser ber Ehronif sein musse und er hat seitdem allgemein dassu gegotten. Das Wort "geschriben" kann aber nicht blos auf den Berfasser, sondern mit gleichem Rechte auf einen Abschreiber gedeutet und darum aus jener Rachricht fein sichere Folgerung gezogen werden. — Indessen sind bie Gründe, mit denen man Bergmanns Ansicht zu widerlegen gesucht hat, nicht haltbar. Wone meint, Ditled von Alnpeke könne darum nicht der Berfasser sien, weil der Rame seine sächsiche Absunft verrathe, das Gedich aber nach Sprache und Behandlungsart schwädissich bie Kamiste Allnpeke wirklich noch am Ende bes seichzehnten Indhunderts in Chusachsen anfässg war, ") so siele sener Widerspruch doch bei der Annahme hinweg, das ein Glied oder

erwähnt gelassen werden, daß unserem Textabbrude durchweg eine jum Berständniß unentbehrliche Juterpuntlien, gang unabhängly von der von Pf eisfer seinem Abbrude beigeleten, eingefügt werden, wobet aber die wenigen, in Bergumans Sandschrift sich findenden, meit sehr willtständig essessehen, von der von eine der bei verlicht und geseschen der bei der von licht von der bei der werden der mehrer hintereinander solgender Sauhrmörter angewendeten Austrete von selbst wegfallen mußten. Ferner sind, der bessen deutsche, bei balber, alle Reden und Ansprachen, die sait immer in directer Fassung gegeben sind, durch, "in nuferem Texte bervorgehoben.]

<sup>&</sup>quot;) [Die beigefingte Parabfrase ift fast einer wörtlichen Uebersehung in Prosa gleich zu ftellen, wein sie fin den meistens febr genau an ben Text und bessen Aberbussweise annuschwiegen bemübt its nur am wenigen Stellen ift sie freier abgefagt und mehr ins Aurze gegogen, besonders bon Antjange in der Einstellung. Uebrigens is bei Andarbeitung berielben auf die abweichenden Ledarten der Seidelberger handschrift Rücksich genommen und biese find bieweilen, wenn sie einen bessern Sein gaben, michtung beriebt werden, michtung ber michtung ber bei Bud bieweilen, wenn sie einen bestern Ginn gaben, michtunde gelegt worden.]

<sup>\*\*)</sup> Unter ben Jengen ber Bermäblung von Dr. Martin Lutbers Entelin Amna, Techter bes durfürstlichsschäftigen Ledmenden De. Paulius Lutberus, mit dem sachfielden Edelm Ricclaus Marichaft zu Niedertbierstein, am 22. Juli 1385, besänd fich und den Esbegacten auch Sannt Allepele, Ebler zu Loderwiß und Oberschart; und bei dem Erdverzsteich über den Aadlaß jenes Leiberzsteis Lutber, am Grindvancerkage 1593, ward Melchior Alnvele als Beistand des Ricclaus Karfact fiehungezogen. Auch sanne fich in dem Eramenkuch des Johann Ernst Lutber, eine Bruders jener Anna, die Ramen und Waarpen von Melchior Alleped und dieren und Wespelen und Deerschart eingezichnet. Begal. Mr. David die über der Montage und von hanns Alleped und dieren und Leizeig 1733, 6. 325, worans Paucer in den "Arbeiten der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunftertkos Gesch, Mitca 1847, B. 113, die obige Mithelium nucht. [In der Sammung vermische kreitenden zur sächlichen Geschlichten zu fächlichen Geschlichte. 2. 280, (Chemmis 1788, 8.) B. 1853—262, filbs.

Bweig ber Kamilie fich früher nach Schwaben übergefiedelt und bie Gigenthumlichfeit bes Lanbes angenommen haben fonne. Man ift aber bagu gar nicht genothigt, ba, wie oben bemerft, ber ichwäbische Character bes Bedichts febr zweifelhaft ift, und von Bfeiffer mit trifftigen Grunden beftritten wirb. - Schlagender icheint auf ben erften Blid bie Bemerfung von Dr. R. 3. von Bauder, bas Datum ber Unterfchrift muffe unrichtig fein, weil fich Reval 1296 noch in ben Sanben ber Danen befant, und bort erft funfgig Jahre fvater, ale ber beutiche Drben es erwarb, eine Comthurei errichtet wurde. ") Der gange Beweis beruht aber nur auf ber Boraussehung, bas Bort "Rumentur" muffe eine Drbene: Comthurei bebeuten, mahrend es eigentlich ben Git eines jeben Befehlohabers bezeichnet. Gehr leicht fonnte ber Musbrud, ber bem beutschen Orben fo geläufig mar, von biefem felbft, fur bie Burg ju Reval, ben Mittelpunft ber banifchen Macht in Chitland, auf welcher ber Stadthalter ( Sauvemann) mit einem bebeutenben Gefolge von Rittern feinen Gie batte, in Aufnahme gebracht worben fein. - Beachtungewerth ift aber ber Umftant, bag biefer gange Bufat in ber Beibelbelberger Sanbichrift fehlt, und mohl nicht von ben Abichreibern weggelaffen worben ware, wenn fie barin eine Rachricht über ben Berfaffer gefeben batten.

Pluch das Gedicht selbst gestattet einige Schlusse über heimath, Stand und Bildung des Berfassers, so wie über den Ort, an welchem er es schrieb. Mone glaubte sein Baterland aus den Eigenthümlichseiten der Sprache zu ersennen, und erstärte ihn darum für einen Schwaden, \*\*) wosür ihn auch Bergmann gehalten zu haben scheint. Breiffer bemüht sich, seine Grinde zu wederlegen, und besauptet, daß die Sprache dem im 13ten und 14ten Jahrhundert gebrauchlichen Hochveutsch angehöre, das man früher auch wohl mit der Benennung "schwädisch" bezeichnete, mochten auch die Schriften in ganz entgegengesehten Theisen Deutschlands, z. B. in Destreich, am Rhein oder in der Schweiz entstanden sein. Obgleich ihm demnach die Sprache von der eigenthümlichen Redeweise einzelner Gegenden ziemlich frei erscheint, so glaubt er doch, gerade nach den von Wone angesührten Worten und wegen einiger vorkommender niederdeutscher Reime, annehmen zu dürsen, daß des Gickers Heimath in Mittelbeutschlächen, in Thüringen, Franken oder Hessel gesucht werden misse. \*\*\*) —

<sup>&</sup>quot;" Diefer Ginwand wurde gherft in Schleicher's Bhtona, Reval 1829, 4º. S. 272 u. 279., — Dann in den "Areiten der kurland. Gesellschaft für Literatur und Aunft", Prites Heft, 1847. S. 107. aufgestellt.

<sup>&</sup>quot;) Wone a. a. D.: " ber Berfaffer war also ein fchmabifcher Dichter, was an fich fcon und mehr noch burch bie Unbefanntbeit feiner Person und Quellen mertwurdig ift."

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Die Unmertung am Ende des erften Abichnitts Diefer Einleitung, wo bie von Mone und Pfeiffer aufgestellten Grunde aussichtlich wiedergegeben find.

Bielleicht liegt eine Andeutung derselben in B. 848, wo der Dichter seine Befanntschaft mit Sachsen verrath und der Einwohner des Landes mit der Bezeichnung "die guten Lute" erwähnt. Sächsische Worfermen gied Wone selbst im Einzelnen zu und Rapiereth sucht sie noch weiter nachzuweisen.") Ließe sich dies Ansicht setze begründen, so fände sich eine merkwürdige Lledereinftimmung mit dem ebendaselbst von Paucker nachgewiesenn spaten Wohnsitze der Kamitte Almpete, welche einen Grund abgeben tönnte, Ditteb von Almpete für den Berfasser zu hatten.

Die nicht zu perfennende Reinheit ber Munbart, Die bas Gebicht ben beffern Sprachbentmalern bes Mittelaltere an Die Seite fest, Die Ungewungenheit ber Reime, unter benen fich nur felten faliche finden, Die Lebhaftiafeit in einzelnen Theilen ber Darftellung, Die fich jumeilen, ( a. B. in ber Ginleitung ) bis ju einem gewiffen bichterifchen Schwunge fleigert, freilich neben manchen trodenen und unbeholfenen Stellen. geugen von bes Berfaffere Sprachgewandtheit und einigem Talente. felten verrath er babei grundlichere Renntnig ber driftlichen gebre und religiöfer Dinge überhaupt, wie fie in jener Zeit wohl nur burch eine Erziehung im Rlofter erworben werben fonnte. \*\*) Er batte manche firchliche Schriften gelefen (B. 12.), fannte Die biblifche Geschichte (B. 29. 83.) und bie Bibel felbft (B. 106. 109.), aus ber er gelegentlich eine Stelle anführt (B. 477 ff.), und zeigt besonbers reinere Begriffe pon ber Beilelebre, wie fie zu feiner Beit nicht fo allgemein verbreitet maren (B. 30-46). Er fpricht fich eifrig fur die Ausrottung ber Abgotterei burch gewaltsame Mittel aus. hat aber aufgeflartere Unfichten über Die Bahrfagefunft ber Beiben (B. 3027). Den: noch mar er felbit fein Beiftlicher. Das beweifet ichon bie gange friegerifche Richtung feiner Chronif, in ber er fich ausschließlich mit ben Rampfen gegen bie Eingebornen beschäftigt und auf die Geschichte ber Rirche und ihrer Borgefesten gar feine Rudficht nimmt, ja nicht einmal Die Ramen ber Erzbischofe von Riga, welche boch ben Orbensmeistern an Dacht gleich ftanben, anführt. \*\*\*) Es wird aber ins Befondere burch bie Scharfe gewiß, mit ber er fich in einzelnen gallen über bie Beift: lichen ausspricht. Go fpottet er über ihre Furchtsamfeit (B. 6632 ff.: " bie pfaffen purchten fere ben tob, bas mas ie ir alber fite, und wonet in noch viel vafte mite. Gie ieben man fulle fich vafte wern, mit vliben fie fich gerne nern") und über bie Machtlofigfeit ibrer Bannftrabler (B. 1235 ff.: "fie flugen fie algemeine tob; ber Bifchof leit bie felbe not; fo man die warbeit fprechen wil, bo balf fin bannen mafen vil."). Ginige Andeutungen laffen vielmehr auf feine eigene Theilnahme an ben Rampfen und alfo auf feinen friegerifden Stand ichließen. Die Darftellunge.

<sup>\*)</sup> Bergl. Napierety's Ditleb v. Alnpete; Ergangung bee von Dr. Liborius Berg: mann herausgegebenen Fragmento ic. G. 34.

<sup>\*\*)</sup> Es scheint ibm auch die vrofane Pooffe feiner Zelt nicht unbekannt geweien gu feiu, da er B. 10174-76. wadrickeinlich auf eine voerliche Production des Mittelatters Aussiekung macht, worüber wir das Erforderliche in der Erfahrerung zu seiner Settle nachzweisen bemibt geweien find.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Uebergehung ber geiftlichen Laubesberrn icheint zuweilen ben Character einer gewissen "Diese Urbergehung des Almpete, S. 32.) "Bei ber Taufe und Krönung Mindow's ift wohl ber Bischo heinrich von Kulm, aber teiner ber bierfandigen genannt, welche babei boch auch nicht gang geschlt baben werben, und bei den Rachrichten von Erbauung ber Membelburg, welche und ben erft von Boigt aus urtunblichen Quellen aus Licht gezogenen Autheil is ber barbe von Gapn an biejer Internehmung beftatigen, wird ber bedeutenden Teclinahmung bestänigen. wird ber bedeutenden Teclinahmung bestänigen wird ber bedeutenden Teclinahmung bestänigen. wird

weise wird bei der Beschreibung der Kriegszüge am lebhasteften und die Genauigkeit in der Angabe einzelner, oft geringfügiger Umftande, verrath nicht selten seine Amverschaften in der Schlacht, 3. B. in der Erzählung von dem Kampse um Heitigenderg (B. 5385. 6142.) und an mehren andern Stellen aus der letten Zeit. Es wird ader, soft zur Gewisselt, daß er selbst das Schwert suhre, wenn er in Bezug auf die Treulosigseit der Essten B. 560 ff. sagt: "sie waren besser do wan nu, das han wir wol bevunden fint zu manchen stunden. Wan und ir helfe not geschach, harte lusel man ir sach."

Balt man bamit bie genaue Befanntichaft gufammen, Die er mit ber Geschichte und ben Berhaltniffen bes beutichen Orbens beurfundet, - Die Gorgfalt und Benauigfeit, mit ber er beffen Thaten beschreibt, und bas Bestreben, ihn vor ungerechtem Berbachte zu bewahren, indem er ibn por einer möglichen Berwechselung mit bem Schwerttrager : Drben icust, bamit feinen Gliebern nicht bie Ermorbung Winne's jur Paft gelegt merbe, (B. 717 ff.: "bie Brubere von bem butichen bus - - Die fint bes ane fchanbe"); - fo fann man nicht umbin, ber Bermuthung Raum au geben, bie Pfeiffer ausspricht, er fei ein Orbendritter, ober boch eines folden Dienstmann gewesen. Doch wenn biese fichtbare, aber nicht partbeiische Sinneigung jum beutiden Orben in einer Beidichte befielben naturlich ericbeint und in ber Borliebe bes Dichtere fur feinen Selben ihre Erflarung findet, fo zeigen fich baneben genaue Begiehungen gu ben Danen in Reval, Die jene minbestens aufwiegen, und ihren. befondern Grund haben muffen. Die ausführliche und ine Gingelne gebende Befdreis bung ift in allen Rallen bemerflich, wo bie banifchen Ritter mit im Rampfe find; 1. B. B. 2065 ff., 7567 ff., 7855 ff., 8295 ff., 8344 (wo fogar bie Farbe ibrer Ruftungen angegeben wird) u. f. m.; - ber Berfaffer unterlagt es nicht, ihrer bem beutichen Orben geleifteten Sulfe immer ausbrudlich zu erwahnen, und giebt babei fpater bie Ramen ber banifchen Sauptleute an, was fonft bei ben untergeordneten Seerführern felten geschieht; - ja er verschmaht es fogar nicht, ber umvichtigen Befuche bes Orbensmeisters Conrad von Reuchtwangen in Reval ( B. 9417 ff., 9512 ff.) ju gebenfen. Wir geben gerne ju, bag biefes alles noch nicht au bem Schluffe berechtigt, ber Berfaffer babe ju ber banifchen Barthei gebort. Raber bezeichnet aber icon feine engere Berbindung mit bem banifchen Ghitland ber Umftand, bag er bei Aufgablung ber einzelnen Gebiete in Lipland, Reval burch ben Bufat "bas gute land" hervorhebt (B. 6715.), es mit allen feinen Berhaltniffen ausführlich beidreibt, und bei bem lobe und ber Schilberung ber gludlichen lage ber banifchen Ritter und Lehntrager mit Borliebe verweilt, mahrend er über alle andere Landestheile leicht hinweggeht und faft nur ihre Ramen angiebt. Bon entscheibenbem Gewichte burfte endlich fein, bag er zwei Mal, B. 4943. und 9523. fich bee Musbrudes "bes bufes man" ohne alle nabere Bestimmung bebient, wo nach bem Bufammenbange nur bie Besatung ber Burg Reval verftanben werben fann. nennt er ben Ronig von Danemarf und feine Streitfrafte in Chftland faft immer furgweg ben "funig" und "bes funiges man", (vergl. bas Regifter unter bem Borte Danen). Go fonnte nur ein banifcher Unterthan mit Begiehung auf feinen Fürften fprechen und auch ein folder fonnte nur, wenn er fich felbft auf Reval befant, fich beffen überheben, ber einfachen Bezeichnung "Die Burg" ibren Ramen beigufugen, obne befürchten gu muffen, migrerftanben gu merben. Der Berfaffer unferer

Ehronif muß also wohl ein banischer Ritter ober Lehnträger in Ehftland gewesen sein, ber sein Werf auf der Burg zu Reval schrieb und vortrug. ') Dieses Ergebniß stimmt 60 gut mit der Rachricht am Ende von Bergmanns Handscrift überein, nach welcher sie durch Ditleb von Alnpete zu Reval im Jahre 1296. "geschriben" wurde, daß man sich geneigt fühlen muß, diesen für den Berfaster zu halten, wiewohl aus Obigem noch fein sicherer Beweis für die Jdentität beider Bersonen gesschöpft werden fann. ")

Weit weniger wichtig ift es aber, ben Ramen bes Berfaffere zu ermitteln, ale feftuftellen, bag mir bas Berf eines Dannes aus fener Beit por une haben, ber wenigstens ben letten Theil ber von ihm ergablten Begebenheiten felbft erlebte, fich in ihnen thatig bewegte und ben Ginbrud wiedergab, ben fie auf ihn machten. Das geht eigentlich icon aus ber oben ermannten Radricht in Bergmanns Sanbichrift bervor, mag fie nun auf ben Berfaffer ober ben Abicbreiber ju begieben fein. Den gegen fie erhobenen Ginwendungen fehlt, wie oben bemerft, binlangliche Beweistraft. Aber auch in bem Bebichte felbft weigt fich ber Berfaffer ale Beitgenoffe. Außer ben oben angeführten Stellen, aus benen feine Mitwirfung in ben Rampfen hervorleuchtet, ergiebt fich eigene Anschauung aus ber Bestimmung ber Orteverhaltniffe, g. B. in ber Ueberficht ber Bolfer, B. 326-376; - aus ber oft febr genauen Beschreibung einzelner Begenben, wie um Beiligenberg B. 9985 ff., und ben Mittheilungen über befondere Buge aus bem Leben und ben Sitten ber Gingebornen, als bas Reiten ber Lettinnen, B. 348, 9230 ff., die litthauischen Kriegelager, B. 9974 ff. u. f. w. Auch icheint aus ber Schilberung und bem lobe bes Drbensmeiftere Cuno von Bergogen : ftein, B. 11641 ff., wie fcon Pfeiffer bemertt, perfonliche Theilnahme gu fprechen. Den letten Zweifel hebt die Aufforderung bes Berfaffere B. 11647 .: "wer mer ge : lebe, ber fcbribe nach." Pfeiffer (G. 332.) will gwar, bag biefe Beile (bei ihm 2. 11653.) geftrichen werbe, mahrscheinlich weil fie es ift, welche bie ungleiche Bers. gabl bes gangen Bebichte veranlaßt, indem bier brei Beilen ftatt ber fonft gewöhnlichen gwei burch ben Reim verbunden find; - Diefe Unregelmäßigfeit fann aber leicht burch Unachtsamfeit bes Dichtere entftanben fein, und berechtigt noch nicht, an eine Berfalfchung bes Tertes ju benten, bie bier gar feinen Bwert abfeben ließe. Dem Ginne nach fteht die Zeile gang paffend, wenn man annimmt, daß ber Berfaffer im Jahre 1290, bas er furz porher angiebt, bis zu jener Stelle schrieb und in der Absicht zu enden,

<sup>\*)</sup> Pauder a. a. O. S. 107. behanntet: ber Juhalt ber Chrenit thue bar, bag fie ihren liteipenug nicht in Reval erhalten babe, ba fie Chfitands nur beiläufig erwähne und gar nichts von König Walbemar's Erofregebiete magen baselbst erzeicht, bei boch jum Selbengebiete nicht weniger Stoff gebeten hatten, als die Kannyfe des Ordens mit ben heiben in Liesand, Kurland und Litthauenwelchen der Chrenit seine Dichtung saft ausschließlich gewöhnet bat. — Es ift daci überieben, daß ber Berf, nur ben Plan hatte, "ber Mierlichen Meister und Bruder zu Riefland geschleht" 2c. zu dherieben, oder betannt zu machen "wie der criftentum ist tomen zu nieflant", B. 121 und 6668, Chiftand und Waldemars Eroberungen daselbit, lagen außerhalb besselben und er tonnte darum auf sie nicht näber eingeben. Dagegen läßt er sich sebr gern, wo sich unt eine vassende Gelegenbeit sindet, wie wer Chiftand und de Ibaten der danissisch wie wir oben gezeigt haben, was aber natürlich nur da geschen dennte, wo sie mit dem derufen Erden Weridrung James.

<sup>\*\*)</sup> Dag Prof. Arufe in Dorpat ben Ditleb von Alnvete, Comtbur von Reval nennt, (Ur-Befdichte bes Lithnificon Poliskammes, Moofau 1846. 3, 551.) entbehrt jeber Grundbage nub icheln um eine Releg ficidigier Schreibart zu fein.

noch ben Bunfch aussprach, sein Wert fortgesett zu sehen, bennoch aber selbft noch einiges aus ber Regierung bes Orbensmeisters holte anreibete. Einen gang ahnlichen Kall haben wir in ber Chronik Seinrich bes Letten vor und, ber auch, nachbem er seine Arbeit schon geschloffen hatte, die spatern Begebenheiten in einem angehängten Kapitel bingustate.

Als besondere Eigenthümlichkeit verdient bemerkt zu werden, daß der Berfasser sein Gebicht zum Borlesen bestimmte, und es selbst, wahrscheinlich so datb er einen Theil vollendet hatte, vortrug. D Viele Stellen zeigen das ganz deutlich, wie: "als ich (man) uch bie vor las" (V. 3118, 5688, 7168, 8760, 9778.), "als ich vor von ihm las" (V. 638, 8820.), "bie uch bie vor sin gelesen" (V. 2030.), "das mac ich vahrlichen lesen" (V. 5864.), "vas mac ich mer davon gelesen" (V. 7272.), "als ich uch wil sein" (V. 5864.), "vas mac ich mer davon gelesen" (V. 7272.), "als ich uch wil sein" (V. 5864.), "vas mac ich mer davon gelesen" (V. 7272.), "als ich uch wil seinen (V. 7272.), "als ich uch wil seinen (V. 7272.), "als ich uch wil seinen von gelesen" (V. 7272.), "als ich uch wil seinen werden, wenn nicht die sichtbare Rückbeziehung auf früher Erzähltes bewiese, daß sie auf gleiche Weise verstanden werden mussen, so: "als ich se als" (V. 250, 3724, 6060, 7122, 9664.), "da ich nu von las" V. 2270, 9831, 9849.), "als ich (vorwar) han gelesen" (V. 5682, 6322.) Ferner sinden daurch die häusigen Anreden und die oft wiedersehrende Redensart "als ich habet vernomen" (V. 290, 1963, 4606, 4917, 5946, 6667, 6800, 8806, 9990, 11086, 11134, 11174, 11201, 11795) ihre Ertlärung.

Kaßt man alles zusammen, was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit über den Bersasser unserer livländischen Reindronik ermitteln läßt, so gekaltet es sich zu solgendem Ergebnis: Im Jabre 1296 oder kurz vorher schried zu Reval ein Mann, der im Ariege mitgervirst hatte, also wohl ein Ritter oder Lehnträger des Königs von Dännemark war, aber aus Mitteldeutschland, vielleicht aus Sachten abstammte, ausgeristet mit Sprachgewandtheit. Beodachtungsgabe und für seine Zeit beachtungswerthen Kenntnissen, unsere Reimchronik nieder, und theilte in ihr Begebenheiten aus der Gelschichte Liolands mit, die er einem bedeutendem Theile nach selbst erlebt hatte. Das sein Rame Ditleb von Alnveke gewesen sei, läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten. Wie sehr er dadurch die Kenntnis der Geschichte des Landes und seiner Zeit überhaupt gesördert hat, lehrt eine genauere Arisung des Inhaltes seiner Schrift.

#### 4. Der Inhalt.

Der Titel, ben unsere Reimdronik tragt, findet sich in der heidelberger handschrift nicht; — auch in Bergmanns handschrift ift er von neuerer hand geschrieben und auf einem besondern Blatte Papier dem Pergamentheste beigesigt. Es scheint daher, daß er von einem spätern Leser, vielleicht dem einstigen Besther der handschrift, Johann Alnvese, herrührt "), der darin den Inhalt der Chronif anzugeden suchte. Er lautet: "Der Riterlichen Meister und Bruder zu Rieflant geschicht, wie sie von wegn des Christen glaubens, vom tufent hundirt und bri virzig iar an, dis vf tusent zwey hundirt neunzig iar mitt den heiden

<sup>&</sup>quot;) Mone a. a. D. fagt: "Für bas alte Lichterweien find bie vielen Stellen von Bedeutung, weraus die Befatigung bervorgebt, baß solche Webichte nie gefungen, sondern vorgelesen wurden, was auch für tie Geschichte bes Unterrichts zu bemerten ift."

<sup>&</sup>quot;) So vermuthet Bergmann, G. 177., weil fich ber Rame Johann Alnpele am Rande bes Titelblattes eingeschrieben befindet.

gott gur ere, inen gur felen feligkeit gefochten haben." Diefe lleberichrift ift aber bem Inhalte nicht gang angemeffen und enthält Unrichtigkeiten, indem fie ben erften Theil ber Geschichte, bis gum Auftreten ber Nitterorben, gar nicht umfaßt und bie Thätigkeit ber lettern gang irrig schon im Jahre 1143 beginnen läßt.

Bas ber Berfaffer in feiner Schrift ausführen wollte, beutet er felbft B. 90 an: "ich han willen mer gu fagen, wie gotes gute hat gefant ben criften= tum in mand lant, bar nie fein apoftel quam," und bestimmt es B. 121 ff. noch naber: "nu wil ich machen uch befant, wie ber criftentum ift fomen au nieflant." Diefe Borte beziehen fich nicht blos auf bas erfte Ericbeinen ber driftlichen Lehre in Libland, fonbern auf ihr Sinfommen nach allen Theilen bes Lanbes, ibre allgemeine Berbreitung, benn nur bei biefer Auffaffung fonnte ber Berfaffer viel fpater (beim Sahre 1262) bas bis babin Erzählte mit benfelben Worten bezeichnen, B. 6668 ff.: "ir babt bie por mol pernomen, wie ber criftentum ift fomen, mit gotes helfe in nieflant." Wir haben an jener Stelle alfo nicht blos bie Inhaltsbezeichnung eines einzelnen Abschnitte, fonbern es ift bort ber leitenbe Grundfat fur bie Abfaffung bes gangen Berfes ausgesprochen. Der Rame Livland ift babei in weiterem Ginne aufgefaßt, benn B. 8923 ff. beißt es: "furen und nieflant, die fint uber ein genant in premben lanben bas ift mar. Ber mochte bas geschriben gar, wie jeglich gegenbe ift genant; man beifet es alles nieflant." Außerbem erftredte fich Die Grablung über ben fublichen Theil von Chitland, in fo weit es nicht, wie harrien, Reval und Birland, in banifchem Befite mar, und über bie norblichen Gebiete von Litthauen, Samos gitien und Samland, welche fo oft von ben Baffen bes beutichen Orbens beimgefucht und endlich ibm unterworfen murben.

Im Ginne bes Berfaffere ließe fich baber fein Berf am richtigften bezeichnen ale eine "Geschichte ber Berbreitung bes Chriftenthums in ben liplandischen Befinungen bes beutschen Orbens, vom Jahre 1143 bis um bas Jahr 1292." Da aber bie Unnahme ber driftlichen Lebre, wie bamale gewöhnlich, auch in biefen ganbern nur burch bie Bemalt ber Baffen bewirft wurde, movon nur gang vereinzelte Kalle Ausnahmen bilben, fo erhalt Die Chronif ben Charafter einer Rriegsgeschichte. Die firchenbiftorifde Richtung, bie man erwarten follte, tritt um fo mehr in ben hintergrund, ale ber Berfaffer fich beannat, über bie Befiegung, die erwungene Befehrung, ben baufigen Abfall ber Seiben und bie endliche Befestigung ber driftlichen Berrichaft, alfo auch bes Chriftenthums in Lipland zu berichten, obne auf Die augleich erfolgten firchlichen Ginrichtungen, Die Erbauung gotteebienftlicher Gebaube, Die Gintheilung bes Lanbes in Bisthumer, Die Anstellung geiftlicher Oberhaupter ze. Rudficht ju nehmen. Rur Die erften brei Bijchofe, als alleinige Lanbesherren und fpater ein Baar andere, Die felbft zu ben Baffen griffen, werben aufgeführt. Dagegen lebnt fich bie Ergablung an bie Regierung berienigen Dachtbaber, benen burch Stellung und Beruf bie Unterwerfung ber beibnifchen Gingebornen besonders jufiel, Die Bifcofe Meinhard, Berthold und Albert bis jur Errichtung bes Orbens ber Schwerdtrager, bann beffen Deifter und nach feinem Untergange bie Meifter bes beutschen Orbens. 3hr Regierungewechsel wird jebes Mal bemerkt, ihre Regierungsbauer genau angegeben. Sie bilbet bas Radwerf, in welches ihre eigenen friegerifden Thaten, ober bie ihrer Untergebenen bineingeordnet merben. Undere Abichnitte fennt Die Chronif nicht. Die Beriebung ber einzelnen Begebenheiten auf einander ift aber, befonders im Unfange, fo menig bervorgehoben, die Ergahlungen felbst find auch burch bie Form so seinander getrennt, bag bas Sange wieder in eine Menge fleinerer Abtheilungen zerfällt, welche ben Einbrud einer Reihe mehr ober weniger scharf gezeichneter, historischer Bilber machen, beren genauern innern Jusammenhang zu ergründen und zu erganzen bie Aufgabe bes Geschichteborschere bleibt.

Obgleich bie Darftellung fener größtentheils friegerifchen Begebenheiten nach Sprache und Manier von Unfang bis ju Ende eine burchaus gleichmäßige ift, und nur aus einer Feber gefloffen fein fann, fo lagt fich boch ein fortwahrenbes, bebeutenbes Steigen in ber Reichhaltigfeit und umftanblichen Ausführung bes Stoffes, fo wie in ber geschichtlichen Saltung bes Bertes mabruehmen. Die erfte Salfte, bis in Die Beit bes Orbensmeiftere Dietrich von Gruningen ftebt barin um Bieles jurud. Um burftigften ift bie Regierungsperiobe ber erften Bifcofe ausgestattet. Der Berfaffer mußte aus ihr nur trodene Thatfachen ju ergablen, Die fein belleres Licht auf ganber, Bolfer und Berfonen werfen. Das Sagenhafte fpricht fich in einer Bundergeschichte aus (B. 467 ff.), und ber Dichter erlaubt es fich, ber Reife Dein : barb's und Rope's nach Rom, burch eine Schilberung ber Gingebornen, bie er bem Babfte burch fie machen laßt, (B. 322 ff.), mehr Lebhaftigfeit ju geben. - Bon ben Thaten ber Schwerbtrager und ber beutschen Rreugfahrer nach Livland, bie fie unterftusten, wird icon mehr berichtet, aber man bemerkt leicht, bag bem Berfaffer noch iene genauere Renntnig ber Ginzelnbeiten fehlt, burch welche er fpater feinen Darftellungen Anschaulichfeit und tiefere Bebeutung zu verleiben weiß. Gelbft bie wichtigften Begebenheiten Diefes Abichnittes, Die Rieberlage Bolfemin's, Der Untergang Des Schwerbtrager: Orbens und Die Bereinigung feiner lleberrefte mit bem beutschen Orben, find noch febr wenig ausgeführt. Doch erscheinen bazwischen einzelne Bunfte in bellerem Lichte, wie bie Unfunft und bie Thaten bes Bergogs von Sachfen in Livland (2. 913 ff.), und ber große Raubzug ber Litthauer (B. 1424 ff.), letterer burch genaue Orteangaben. Rach bem Auftreten bes beutschen Orbens zeigt fich einige Ausführlichfeit in ber Darftellung ber Giege herrmann Balte's über bie Ruffen (B. 2065 ff.), aber befto großer ift gleich barauf bie Leere in ber Regierung Beinriche von Beim= burg. Das von Aufang an bemerfliche Beftreben, Die Thatfachen nach ber Zeitfolge ju ordnen und baburch in Beziehung auf einander ju bringen, bat feine Sicherheit, und die Unbestimmtheit ber Angaben verrath leicht, wie wenig Buverläffiges unfer Dichter felbft barüber erfahren batte.

Die Regierungszeit Dietrichs von Grüningen bildet ben Uebergang zu ber, zwar nicht besonders abgetheilten, aber burch bebeutende Borzüge leicht bemerklichen zweiten Salifte bes Berteel. Schon in jener, besonders aber von bem Umtbantritte bes Meisters Andreas von Stirland an, zeigt ber Berfasser weit tieser eingehende Kenntnis seines historischen Stosses. Die Begebenheiten brangen sich mehr aneinander und sullten die Regierungsjahre der Ordensmeister besser aus, so daß sich schon daburch ihre Beziehung auf einander immer bestimmter ergiebt; — die einzelnen Schilderungen sind oft mit großer Sorgstat bis auf unerhebliche Kleinigseiten ausgessührt und die örtlichen Berbaltnisse der Speerezuge, Kampspläse und Burgen, die Rüsungen, die Stellungen der heere zu einander genau angegeben, so daß sich ein recht beutliches Bild der Worgänge aufsassen, ein weit sichereres Untseit über sie fällen läst. Besonders wichtig ist aber, daß die Darstellung immer mehr historische Saltung

gewinnt, indem zweilen bie Abfichten bei ben Bewegungen, bie Urfachen von Rrieg und Frieben, von Siegen und Rieberlagen angeführt werben, ober bie Berfonen ben Beweggrund ihrer Sandlungen, ihre Blane und Unfichten burchbliden laffen. Jahredgablen fehlen zwar faft gang, aber Die Regierungebauer ber Orbensmeifter und bie Beit, welche bie einzelnen Begebenbeiten trennt, find größtentheils mit Benauigfeit feftgefett und in manchen gallen bie Beiligen-Tage beigefügt, fo bag fich mit Bingugiehung anderer Gulfemittel leicht einzelne fefte Bunfte gewinnen und barnach bie übrigen bestimmen laffen. - Rebenbei find in die ausführliche Geschichtbergablung gelegentliche Mittheilungen verwebt, Die jur richtigen Beurtheilung ber Buftande Liplande in fener Beit mefentlich beitragen. Die Stellung und bas Benehmen bes beutschen Orbens gegen die einbeimischen und benachbarten Bölfer im Rampfe und in friedlichen Annaberungen wird beutlicher; - bie Gingebornen zeigen ihren Rationalcharacter, ihre religiofen Borftellungen und burgerlichen Ginrichtungen, ihre Sitten und Gebrauche im Rriege und Frieden; - besonders erhalten wir genauere Kenntniß ihrer Kleidung und Baffen, ihrer Art Krieg ju fuhren und ber Bauart, Befestigung und Bertheibigung ibrer Burgen; - Die Dertlichfeit bes Lanbes wird nicht felten aufgeflart und man vermag mit Gulfe ber gegebenen Unbeutungen bie Lage ganger Lanbstriche und mancher langft untergegangener Bobnfite und Burgen mit einiger Sicherheit festzustellen.

Der Gewinn, ben bie Heimdranik ber Gefchichte Livlands, vornehmlich in ber letten Galfte bes breigebnten Sabrbunderte bringt, beidranft fich baber nicht blos auf eine umftanbliche Darftellung ber in biefem Beitraume vorgefallenen Begebenheiten, fonbern behnt fich auch nach manchen anbern Richtungen aus, Die zur genauern Renntniß ber Beitverhaltniffe, ber Bolter und bes Landes felbft mefentlich beitragen. Gie ift, wie Pfeiffer (S. VIII.) treffend fagt, auch fur Sitten und Gebrauche zc. ber alten Bewohner Liplands eine Rundgrube, Die bem, ber ju fuchen verfteht, nicht unerhebliche Ausbeute gemahrt. Befonders wichtig wird fie aber baburch, baß fie burch ihre Reichhaltigfeit alle fpatern Chronifen ebenfo fehr übertrifft, ale burch ihr Alter. Rur bie Chronik Seinrich bes Letten ift fruber gefchrieben und fur ihren Beitraum ausführlicher, reicht aber nur bis jum Jahre 1226. Dennoch bleibt unfere Neimdronik neben ibr pon Bedeutung, benn fie ergangt ibre Berichte nicht nur baufig burch einzelne, bezeichnenbe Angaben, fondern bringt auch ausführliche Rachrichten über Begebenheiten, beren in jener nicht erwähnt wird. Dabin gehoren bie Ergablung von bem Empfange bes Bergogs von Sachsen in Riga und ber Schlacht an ber Emmer, B. 913 ff., so wie von bem großen Raubzuge ber Litthauer, B. 1424 ff. Fur bie folgende Beit, in welcher fie felbft immer mehr an Ausführlichfeit und innerem Berthe gewinnt, fieht fie bebeutend bober ale alle fpatere Chronifen, welche gwar größtentheils aus ihr geschöpft, fich aber begnugt haben, eine durftige Aufgahlung ber Ordensmeifter, mit turger Bezeichnung ihrer Thaten zu liefern. Daber hat für uns in gewissem Sinne alles, was fie barbietet, ben Reig ber Reubeit. Benn auch bie meiften ergablten Begebenheiten in andern Quellen unferer Befchichte ebenfalls ju finden find, fo find fie boch bier um fo viel forgfältiger ausgeführt und erscheinen in fo bedeutend bellerem Lichte, bas felbft befannte Thatfachen, burch bie genaue Darlegung ber einzelnen Umftanbe und ihre tenntlich werbende Beziehung auf andere Borgange, eine gang neue Bebeutung für bie Geschichte erhalten. Gie giebt aber auch biftorifche Mittheilungen, Berichte über Beeredunge und Schlachten ic. von größerer ober geringerer Bichtigfeit, nach

benen man in andern Quellen ganz vergeblich sucht, so wie fast alles zur Alterthumokunde, Sittengeschichte, Länderbeschreibung z. gehörige, sonst nirgend anzutreffen ift. Auffallend ift es baher, wie Bergmann diese Borgige so sehr verkennen sonnte, daß er, nach S. 175. in ihr nur "einige wenige Abweichungen von andern noch vorhandenen alten livländischen historitern" zu sinden glaubte. Dem Geschichtschreiber Livlands wird sie bald, als seine reichaltige Duelle für das dreizesnte Jahrbundert, unnentbehrlich werden, und er wird bei ihrer Benutung leicht die Mangelhastigseit der bischerigen Grundlagen unserer historischen Forschung über jene Zeit und die Bereicherung und Auftlätung, welche die Geschichte durch sie erhält, deutlich erkennen.

#### 5. Quellen und Glaubwurdigkeit.

Der Reichthum einer historischen Quelle ift nur dann von Werth, wenn er auf sestem Boben ruht. Das hat man auch bei und lange unbeachtet gelassen. Das Berlangen, aus der ältesten Zeit möglicht viel mitzutheilen, drange de Quellenfritit in den hintergrund und ließ salle alle als beglaubigte Thatsachen entgegennehmen, was firgend eine Chronit dot. So haben wir eigentlich viel weniger Geschichte, als manche voluminose Bearbeitungen gerade der ältesten Perioden glauben machen wollen. Erst in neuerer Zeit hat man begonnen, die historischen Berichte sorgsältiger zu prüsen und dadurch gediegener Geschichtsichreidung vorzuarbeiten. Bei einer Chronit in poetischen, wie die vorliegende, wo der Dichter leicht die Ausschmachung seines Wertes auf Kosten der Wahrheit gesördert haben kann, ist es daher ganz besonders wichtig, zu erforschen, wober der Bersasser haben kann, ist es daher ganz besonders wichtig, zu ersorschen, moher der Bedahreit gesördert haben kann, ist es daher ganz besonders wichtig, zu ersorschen, moher der Betassier zu gesprochen werden durch, wenigstens im Allgemeinen, Glaudwurdissigfeit zugesprochen werden dürse.

In einer Zeit, wo schriftstellerische Thatigfeit noch zu ben Seltenheiten gehörte und es überbem schwer war, zu ben wenigen vorhandenen literarischen Hulfsmitteln zu gelangen, sah natürlich auch der Geschichtschreiber sich oft genötigt, der Sage zu solgen. In demselben Falle scheint sich der Versaffer unserer Reimchronit befunden zu haben. Obgleich man bisher aus einigen Stellen berselben hat solgern wollen, das schriftliche Ausseichnungen und Urfunden zu seinen Duellen gehört hätten, so ist ein Beweis dafür boch gar nicht zu liesern. Die älteste und befannte Duelle, die Chronit Seinerich des Letten, ist ihm gewiß fremd gewesen, da er oft mit ihr in entschiedenen Wiederspruch geräth, wo ihre Mittheilungen urfundliche Bestätigung erhalten.

Der Berfasser selbst bezeichnet gleich im Anfange die lleberlieferung ersahrener Manner als seine Quelle, und Berufungen auf sie ziehen sich durch die ganze Schrift. Er beginnt seine Erzählung mit den Worten: "Au wil ich machen uch bekant, wie der cristentum ist komen zu niessant, als ich dan vernomen von allen wissen luten, "B. 120 ff. — Rehnliche Quellenangaden sinden sich die zu Ende häusig vor: "als ich han vorwar vernomen," B. 229, 3478, 11713; — "als ich vorwar borte sagen," B. 1961, 4404; — "als ich die mere han vernomen "B. 7584, 8332, 9312; — "by mere sint mir wol bekant," B. 2704; — "das ist noch manchen manne kunt," B. 1101; — und keigern sich endlich zu größerer Gewisseit in der Wersscherung: "als ich bewiset din," B. 11777. In der ersten Hälfte der Ebronit ist der Einsus der Sage außerden auch in Inhalt und Korm zuweilen bemerklich (z. B. in der Wunderschichte B. 467 si.) und die Vergleichung mit Peinrich dem Letten und den Ulrfunden zeigt beutlich, wie sie hier vermischend und zusammenziehend gewirft hat.

Buerft behauptet nun Mone, ber Berfaffer begiebe fich jumeilen auf ein Bud. aus bem er geicopft babe, und Bfeiffer (S. VII.) betrachtet porgugemeife fchrift: liche Quellen ale bie Grundlage ber Reimdronif, indem er ben Ginfluß munblicher Ueberlieferungen auf Die frubefte Beit beschranft. Die pon ibnen jum Bemeife angeführten Stellen, erforbern aber eine andere Deutung, ale fie ihnen geben. Chenfo wie man aus ben Worten "ale ich's las", "ale ich ban gelefen" und abnlichen nicht auf eine ichriftliche Quelle ichließen barf, weil ber Berfaffer fich bamit auf bas Borlefen feiner eigenen Schrift begiebt, was auch Mone und Bfeiffer anerfennen, (veral, ben 3. Abichnitt am Enbe); - ebenso meint er mit bem Buche, beffen er guweilen erwahnt, in ben meiften Stellen gang entschieben fein frembes, fonbern fein eigenes. Dabin geboren B. 3432: "big buch ouch alle fagen wil;" B. 4080: "fus faget une bie buch verwar"; B. 8495: "bie buch vorwar mac funden." Ferner fann in B. 2424 ,, ale uch bas buch tut befant," und B. 8514: "ale ir bas Buch horet fagen." wegen ber eingeschobenen Unrebe, nur bie Schrift bes Berfaffers, Die eben gelefen wird, gemeint fein. Daffelbe muß mohl auch von B. 2291 : "bas buch faget une verwar," und B. 9866: "fine bore wir bas buch fagen," gelten. Dann bleibt nur noch bie Stelle B. 4041 fibrig: "ale ich bas buch bore fagen", bie aber nicht bestimmt genug und jenen ju abnlich ift, um allein ben Schluß auf Die Benutung einer altern banbidriftlichen Aufzeichnung zu rechtfertigen.

Die schwierige Stelle in der Erzählung von der Rettung zweier Ordensbrüber durch die ehftnischen Cheleute Emme und Liliemes, B. 797 fi.: "ir beider sele ich gutes gan; sie hat min dicke wol gepflegen," ift von Woone auf eine Art erstatt worden, welche hier ein fremdes Original als Grundlage voraussest. Da nebmlich die Begedenheit in eine so frühe Zeit fällt, daß der Berfasser hier unmöglich von sich selbst sprechen kann, an zwei verschiedene Autoren aber wegen der Gleichförmigseit des ganzen Gedichtes nicht gedacht werden bart, so glaubt Woone, die Stelle sei durch gar zu treue Aufnahme der Worte eines hier benutten Berichts, (der also von den gekangenen Rittern selbst hergerührt haben müßte,) entstanden. Solch ein gedankenloses Rachscheiden hat aber gar zu große Unwahrscheinlichseit, besonders da das angeblich zum Grunde liegende, fremde Original nicht blos abzuschreiben war, sondern in Berse umgesetzt werden mußte. Weit eher darf man eine Unrüchtigsteit im Texte vermuthen, auf die auch der Umstand bindeutet, daß für "sie hat" eigentlich "sie han" mit Berziehung auf beide vorhergenannte Personen ("Emme und vilsemes") siehen sollte. Wielleicht sit daber "sie han ir dicke wol gevslegen" zu lesen. ")

Sonft wird nur noch B. 395. einer vom Bischof Meinhard angesertigten Beschreibung seiner Schickfale erwähnt, Die, salls sie jemals vorhanden war, doch von unserm Chroniften nicht benutt worden sein tann, da gerade das, was er aus Mein-hards Zeit mittheilt, so sehr durftig ift und die meiften Unrichtigfeiten enthalt.

Schwerer noch ale die in Rloftern ober auf Burgen angefertigten und aufbewahrten chronitantischen Aufzeichnungen, waren die in den Archiven forgfaltig verschlossenen Urfunden zuganglich. Sie find baber faum zu den Quellen der Geschichteschere Mittelaltere zu zahlen, die nur dann ausführlichere Mittheilungen über sie machen, wenn fie selbst in irgend einer unmittelbaren Beziehung zu ihnen ftanden. Auch von dem

<sup>\*)</sup> Der follte in bem Cape bie Redensart liegen: "minne pflegen", Berte der Liebe ausuben?

Berfasser unserer Reimchronis muß es unentschieben bleiben, ob er, wie Wone vermuthet, bei seiner Urbeit Urtunden benutte. Die östere Erwähnung von "briesen" und "lanscheden" ist noch kein hinlänglicher Beweis dafür. Immer ist es, wo sie vortommen, nur eine flüchtige Anzeige, daß durch Briese Rachrichten ertheitt, Kriegsheere und Convente ausammenberusen, Schentungen beträftiget oder Grenzssehere und Convente nirgend aber sindet sich eine genauere Inbaltsangade derselben, vergl. V. 1320, 1974, 2061, 2958, 3177, 3520, 3529, 3564, 3910, 4321, 4382, 5538, 6686, 6703, 9747, 9756, 9779, 10848, 11660. Alle diese Stellen lassen nur den Eindruck zurück, daß der Berfasser aus irgend eine Art von der der berichtebenen Gelegenheiten geschehen Aussertigung von Urfunden oder ihrem Dasein Kenntnis erhalten hatte, und ihrer dem gemäß erwähnt, ohne ihren Inhalt seldst genauer gekannt zu baben, was sich sonst vod web wohl vorch ausschlichtere Mittebilungen über dersethen müßte.

Die angeführten Grunde berechtigen wohl binlanglich bagu, frubere Chronifen und Urfunden im Allgemeinen von ben Quellen unferes Dichtere auszuschließen, und befestigen bie Unficht, bag er fich bauptfachlich von ber Sage leiten ließ. Daburch gefchiebt aber ber Glaubmurbigfeit feiner Mittheilungen nur theilweife Gintrag. Sie umfaffen, wenn man bie Erzählung von ber erften Anfunft ber Deutschen in Lipland abrechnet, feit Deinharbe Auftreten ale Bijchof, ungefahr einen Beitabichnitt pon hundert Jahren, und find auf einen Raum beschränft, in welchem ber Berfaffer fich felbft bewegte. Leicht fonnte er alfo, auch fur bie alteften Beiten, noch ziemlich auberläffige Radrichten erbalten, vielleicht fogar Berfonen gefannt baben, beren 3ugend bis jum Unfange ber beutiden Serrichaft in Livland binaufreichte. Sagt er boch felbft bei einer ber alteften Begebenbeiten: "bas ift noch manchem manne funt," 2. 1101. - Benigftens mußte ber nachtheilige Ginfluß, ben bie Sage ale alleinige Quelle, auf feine Chronif ausüben tonnte, immer geringer werben, je mehr fich bie Begebenheiten feiner eigenen Zeit naberten, bis er endlich feinem Berfe burch getreue Berichte über bas, mas er felbit erlebte, ober woran er thatig Untheil nabm, entichiebenen Berth ju geben int Ctanbe mar.

Diefe Borausfegung findet burch forgfältige Rritif ber einzelnen in ber Reimdronik ergablten Begebenheiten ihre Beftatigung. Gludlicherweise wird es moglich, beren Babrbeit zum großen Theile nach einem fichern Mageflabe zu prüfen und fich baburch ein Urtheil über Die historiiche Treue und Bahrheitsliebe bes Berfaffers ju bilben. Befonders fur ben Unfang, wo man die nachtheilige Birfung ber Sage am meiften erwarten muß, giebt bie zuverläsige und ausführliche Chronik Seinrich bes Letten bis 1226 mit Singugiebung einiger Urfunden ein erwunschtes Mittel gur Bergleichung. Es zeigt fich nun allerdings eine große Bericbiebenbeit, aber bei naberer Betrachtung findet man balb, bag bie Begebenbeiten mehr permirrt, ale umgefialtet find. Raft alles, mas bie Reimchronif berichtet, findet fich auch in ber Chronik Seinrich bes Letten, felbft bis auf einzelne characteriftifche Buge, wieber, aber felten an ber geborigen Stelle und in richtigem Busammenhange. Die mabre Reihenfolge ift oft verschoben, mas getrennt mar, ift gusammengezogen, und einzelne Borgange find wieber mit Thatfachen in enge Berbindung gebracht, Die nicht zu ihnen gehören. Die porbanbenen, entschiedenen Widerspruche betreffen eigentlich nur Die Chronologie, Die in Diefem Theile ber Reimchronif entweber gang unrichtig ober ungenau ift. fonft Mangel an Uebereinstimmung findet, ift er burch jene Berfebung ber Begebenheiten entstanden, oder besteht in einem Mehr ober Weniger. Bergrößernde und entstellende Zusäße sind nur wenige anzutreffen. Diese Mangel erscheinen zwar gegen das Ende bes von Seinrich bem Letten beschriebenen Zeitraums seltener oder werden unbedeutender, aber mit Hilfe von Urfunden lassen sich doch auch über benfelben hinaus, bis an die Regierungszeit Dietrich's von Grüningen historische Unrichtigeiten und dronologische Kehler nachweisen.

Bon bem Jahre an, mit welchem Seinrich ber Lette fcbließt, wird bie Brufung ichwerer, weil alle übrigen Chronifen ber Beit viel entfernter fteben, ale bie Reimdronik, und überbem in hobem Grade von ihr abhangig find, alfo nicht gur Bergleichung bienen fonnen. Dafur greifen aber nun bie Urfunden in großerer Angabl ein und find gur Beurtheilung einzelner Thatfachen, befondere ber Beitangaben porzüglich geeignet. Mit ihrer Sulfe gelangt man zu bem wichtigen Ergebniß, bag in ber Reimdronif Die Bestimmungen über Die Regierungsbauer ber einzelnen Deifter von Andreas von Stirland an, volltommen genau und richtig angegeben find, fo bag fich auf fie eine vollständige Chronologie berfelben begrunden lagt. \*) Wenn aber icon bie Beitangaben, Die fich in bem Gebachtniß bes Ergablere und bei mundlichen Mittheilungen fo leicht verwirren tonnten, zuverlaffig find, fo lagt fich bas von ben Begebenheiten felbft noch mehr erwarten. Auch ftimmen bie Urfunden in ben Fallen, wo fie einzelner Borgange erwähnen, immer mit ber Neimdronik überein. Dagu fommt, bag gerade feit Unbreas von Stirland bas fcon fruber bemerfliche Bunehmen von Reichhaltigfeit fich ju einem Grabe fteigert, ber ju ber Unnahme berechtigt, bag ben Berfaffer nun icon Berichte von Augenzeugen ober eigene Un: ichauung leiteten, burch welche feine Darftellung jene immer großere Gicherheit und Bestimmtheit wohl gewinnen mußte.

Much bie poetische Ginfleidung bat ber geschichtlichen Treue feinen wesentlichen Eintrag gethan. Dem Berfaffer mar es mehr barum ju thun, die in Livland vorgefallenen Begebenheiten forgfältig wiederzugeben, als ein funftreiches Gebicht zu liefern. Das fpricht fich in ber einfachen Erzählung aus, bie nur fo viel mittheilt, ale bie Sage bot, es barum verschmäht, bas im Anfange berrichende Dunfel willtubrlich aufaubellen und auszuschmuden, und fich erft fpater zu größerer Lebhaftigfeit erhebt, als genauere Renntniß ber Ginzelheiten es geftattete. Diefe Wahrnehmung fpricht zugleich für bie Bahrheitoliebe bes Berfaffers und ift ein Beweis für bie Gewiffenhaftigfeit. mit welcher er ben erhaltenen Berichten folgte. Gelbft bie juweilen eingeschobenen Reben und eigenen Worte ber handeluben Berfonen mogen fich haufig auf wirflich Befprochenes grunden, benn es liegt gang im Wefen ber Sage, bezeichnenbe und treffende Ausspruche fortgupflangen. 3bre vorliegende Ginfleidung ift aber naturlich eine Bugabe bes Dichters. Daß er fich hierin einige Freiheit erlaubte, beweifet Die Beichreibung, welche Deinhart und Rope bem Bapfte von Livland machen. (B. 322 ff.), Die gwar gewiß vollständige objective Bahrheit hat, aber nicht auf einer Sage von bem, mas jene Abgeordneten fprachen, fondern auf bes Berfaffers eigener Renntnig

<sup>3)</sup> Bergl. ben "Perfud einer Chronologie der Meister deutschen Erdenn in Lieland während des dreigebnten Jahrbunderto" in den Mittbeilungen aus dem Erdeick der Testigte Lies, Löhft und Austands Id. II. Seft 3. S. 401—470. Riga 1845.

von den Zuständen und Bölfern Livlands beruhen mag. Solche und ahnliche Folgen ber poetischen Form sind leicht fenutlich und werden barum den Geschichtssorscher nicht floren.

Im Ganzen ift der Eindruck, den unfere Neimdronik macht, gewiß ein günstiger. Sie flößt die Uederzeugung ein, daß der Verfasser mit Sorgfalt und Genanigseit mitteilte, was er in Erfahrung brachte, niemals absichtlich von der Bahrheit abruch und dem zu seiner Zeit herrschenden Partheisampse in Livland teinen Einfluß auf seine Schrift gestattete. Wenn er dennoch in der ersten Halls der erfelben den nachteiligen Einfluß nicht auszuscheiden wußte, den die Sage bereits auf die Geschichte ausgesidt hatte, so lag das an dem Mangel einer festeren Grundlage; sie nimmt dadurch als Quelle eine untergeordnete Stelle ein und muß durch gesicherte Hilfsmittel geregelt werden. Desto höher steht die zweite Hässe. Innere und äußere Gründe besestligen das Vertrauen, das sie als das Wert eines Zeitgenossen erweckt, und so wie sie durch Reichtlum und Ausführlichseit ausgezeichnet ift, so sibertrifft sie auch au Zuverlässseit schnitt der livländischen Beschitten Zeitabsichnit der siehabsichten Verschie unserer Chronisen über den von ihr behandelten Zeitabsichnit der siehändischen Geschichten.

## 6. Andeutungen über den Cinfluss der Neimdronik auf Die fpatere Darftellung der livlandifchen Gefchichte.

Obgleich bis jur herausgabe ber Neimdronik burch Bergmann, nur zwei Schriftsteller ste ihren Werten in größerer Ausbehnung zum Grunde legten, so hat sie doch durch biese einen zwar sehr debe bedeutenden, aber auch höchst nachtseitigen Einstuß auf die Darstellung der livlandischen Geschichte ausgesibt. Die kaum zu ihsende Berwirrung, welche lange Zeit in berselben herrschte, erhielt ihren ersten Ursprung theils durch die Mangel der Reinchronif selbst, theils aber auch durch mislungene Bersuche, ibre Nachrichten weiter auszussührt, zu erklären und zu ergangen.

Wir haben oben bie Abhangigfeit zu erweisen gesincht, in welcher bie Reimchronik in ihrer ersten Saffie zur Sage sieht, und auf bie verdorbene Gestalt hingebeutet, in welcher baburch ihre altesten Rachrichten erscheinen mußten. Um aber bas Maag ber Abweichung vom Bahren genauer barzulegen und so ben burch ihre weitere Verbreitung entstehenben Rachtheil richtiger zu schähen, wollen wir versuchen, bem Gange, ben die Sage in Liviand nahm, zu solgen und ihren Staudpunst in ber Zeit, als ber Bersasser in Liviand nahm, zu folgen und ihren Staudpunst in ber Zeit, als ber Bersasser in Liviand nahm, zu folgen und ihren Staudpunst in ber Zeit, als

So wie die Bewohner Liblands brei Korperschaften, Eingeborene, Geistliche und Ritter, bildeten, welche gleich Anfangs ziemlich feindlich einander gegenüber ftanden und wenig Reigung hatten, selbft im geselligen Verfehr, sich zu vermischen, so mußte die mundliche llebertieserung der Geschichte auch eine breisache, unabhängige Gestalt erhalten. Die Boltsigag ging mit der Selbsständigseit der Eingeborenen unter, ohne für die Geschichte gerettet worden zu sein, und läßt nur noch in Liedern und Mahrchen dürftige und dunfte Rachflänge vernehmen. Die geistliche Sage gelangte, wegen bes llebergewichts, das die Auszeichnungen in den Klöstern erhielten, schwerlich zu großer Bollständigseit und Berbreitung, hat aber später augenscheinlich den Weg in

bie Bischosschronisen gesunden und zu den verwierten Berichten berfelben Beranlassung gegeben. Die Rittersage, kenntlich durch ibre ausschließliche Beschäftigung mit den Ritterorden Livlands und deren Kämpsen, bildete sich in den Erschungsstunden von Kriegern, die auf ibre Thaten ftolz und dem Wissenschaften entstemdet waren, durch das Bedürsnis der Mittheilung, am Meisten aus. Sie wurde wahrscheinlich die einzige Grundlage der Reimchronis, so weit der Versasser die von ihm erzählten Begebenheiten nicht selbst erlebte.

Bon biefem Befichtspunfte aus erflart fich leicht bie gange Richtung und manche Gigenthumlichfeit ber Chronif. Die Ritter wurden erft im Unfange bes breigebnten Sahrhunderts in Lipland einheimisch und mußten also bie Rachrichten über bie Begebniffe ber frubern Beit aus ber bei ben Beiftlichen ober ben anfäßigen Deutschen verbreiteten Cage annehmen, begnügten fich babei aber um fo eber mit einigen burren Grundzugen, als fie bamale felbft noch nicht mitgewirft hatten. Daber lebnt fich jener Beitabichnitt mehr an bie firchlichen Berbaltniffe und zeigt größere Durftigfeit. Das mußte fich andern, fobalb ber Schwerttrager: Drben in Livland Bebeutung gewann und feine eigenen Thaten ben Rachfommen au überliefern batte. Die Sage manbte fich nun, wie auch in ber Reimdronit gefdiebt, gang pon ben geiftlichen Dachtbabern und ihren Berhaltniffen ab, und band fich an bie Regierungegeitraume ber Orbensmeifter. Allmablig zeigten fich aber auch bie allgemeinen nachtheile ber mundlichen Ueberlieferung und führten bie Mangel in bem von ihr abbangigen Theile unferer Chronit berbei. Be mehr Abichnitte an einander gereihet wurden, besto mehr trat Das Bergangene in den Sintergrund. Es vermochte nicht mehr fo lebhaften Antheil au erregen, ale bas Reue, wurde allmählig, wie ein alter Baum feiner Blatter, bes Schmudes gablreicher, ben Begebenheiten angefnupfter, einzelner Buge beraubt und behielt endlich bie Geftalt eines nachten Stammes. Manche Gingelnheiten murben noch, gleich losgeriffenen Blattern umbergeweht, und bingen fich fremben Stammen an, ober ber Ergabler fuchte gar bie einformige lleberlieferung burch Bermuthungen und Folgerungen auszufullen und zu beleben. Besonders verwischten und vermischten fich bie Beitbestimmungen; - es rudte gusammen ober verschmolg in einander, mas urfprunglich gesonbert mar, wie entfernte Wegenstanbe bem Blide oft nabe beisammen ericheinen, obgleich fie burch weite Raume getrennt find; - juweilen ging bas Beitverhaltniß gang verloren und bie Begebenheiten wurden bann willführlich aneinander: gefnüpft und in eine unrichtige Reibenfolge gebracht.

Auf diesem Wege hatte sich die Sage von ihrem Ausgangspunste entfernt und war in die angedeuteten Berhältnisse getreten, als der Berfasser der Acimoronik, welche daher in ihrem ersten Theile Belege zu allen jenen Abirrungen enthält, sie aufsaste und verarbeitete. Es geschah also glücklicher Weise in einem Zeitpunste, wo sie noch, auf welcher die Begedenheiten bis zur Untenntlichteit entsellt oder gar dem Fabelhaften nabe gebracht sind. Das beweiset die Bergleichung mit Veinrich ded Letten Chronik und den Urfunden, indem sie zeigt, daß die Reimdronik auch im Ansange noch immer in dem Grundzissen wahre Geschichte enthält, welche mit Umsicht geprüst und durch andere zuwerlässige Hülssmittel geläutert, von wesentlichem Ausen sein kann. Diese

nothwendige Kritik sinder sich aber bei den spätern Bearbeitern, die sie ihren Werken ausschließlich zum Grunde legten, nicht. Sie nahmen das Dargebotene mit allen Mängeln in gutem Glauben an, und siedten es, wo sie Dunkelbeiten und Lücken bemerken, durch willkübrliche Folgerungen und Ergänzungen auszufüllen. Auf unssicheren Boden gegründet, mußten diese aber leicht zu neuen Fehlern und Irrhümern führen, welche um so sichwere zu erkennen waren, als ihre Grundlage, die Reinchronit, auf lange Zeit verschwand und eine Bergleichung mit ihr also unmöglich wurde.

In biefer Art hat zuerft ber Berfaffer ber Orbenschronik, welche am Enbe bes funfgebnten Sabrbunderte geschrieben ju fein icheint, ben Radrichten ber Beimdronik Reblerbaftes angebangt. Er fcbließt fich in benjenigen Abichnitten feines Bertes, welche die liplandifche Geschichte behandeln, ber Reimdronik, fo weit biefe reicht, in ber Darftellung und Reihenfolge ber Begebenheiten, ja felbft im Ausbrucke, fo enge an, baß feine Arbeit eigentlich nur als ein anfänglich ziemlich vollständiger, allmählig immer burftigerer Auszug aus berfelben, betrachtet werben muß. \*) 3mar ichiebt er allerbinge zuweilen fleine Bufate ein, welche einen anbern Urfprung baben muffen, fie scheinen aber oft aus Digverftandniffen und eigenen Folgerungen bervorgegangen au fein, ober find boch fo geringffigig, bag man bemobngeachtet bie Reimchronik ale feine alleinige Quelle bezeichnen barf. Jene Bufate baben bie meifte Berwirrung veranlaßt und erweisen fich faft burchweg bei genauer Rritif ale unrichtig. Dabin gehort befondere Die beigefügte Chronologie, Die mit Giderheit ale ein Berfuch bes Berfaffere ju betrachten ift, Die in ber Reimdronik angegebene Regierungebauer ber Regenten in Jahren ber driftlichen Zeitrechnung auszudrücken, benn fie folgt augenfcheinlich nur jenen Bestimmungen, indem bas 3ahr 1170, in welchem Deinhard Die Bijchofewurde erlangt haben foll, ale Stuppunft ihrer Berechnung bient. aber bie Cage gerabe bie Beitbeftimmungen in ber erften Salfte ber Heimdronik burch. weg perborben hat, und fpater, wo fie richtig find, ftatt ber genauen Angaben nach Babren und Monaten, in ber Grbenochronik volle Bahre gefett werben, ober auch größere Abweichungen vorfommen, fo mußte jene Chronologie, welche überbem auf einer falichen Grundlage rubt, natürlich gaus unrichtig ausfallen. Chenso stammt die Hingufugung einiger Ramen von Bapften und Raifern, fo wie bie Ginordnung ber Dr. benomeifter in die Regierungsepochen ber Sochmeifter, welche in ber Reimchronit fehlen, nur von bem Berfaffer ber Orbenschronif ber. Er mußte aber auch bierbei vielfach feblgreifen, weil alle Diefe Erweiterungen nur nach Anleitung jener falichen Sabredberechnung geschehen fonnten, und brachte baburch Berfonen in Berbindung, Die gar nicht jufammen gelebt, ober boch nicht ju gleicher Zeit regiert haben. Die übrigen

<sup>\*)</sup> Diese Berbaltniß ber beiben Gbroniten zu einander in hinsischt auf Anesibelichteit, so wie bie oben augefibrein Grunde für die Abfassiung ber Reimahronit vor bem Jahre 1296, wörerlegen ichen binlänglich bie von Dr. Paud'er in Reval ausgestellte Anfach, bas bie Reimahronit nichts weiter sei, als eine viellicht von Derofchin, bem Uleberseper Busdurgs, berribrende llebertragung ber Ordenschronit. Es ift um so weniger nöthig, noch weitere Beweise, die uicht schwer ausgustwen sur, bagegen augufibren, ba Dr. Paud'er selbst in uenerer Zeit kein Gewicht nicht auf seine Bermuthung legt. Bergl. Arbeiten der Aurl. Gesellsch, für Literatur und Aunft, Weft 1., S. 109. ff.

Busabe icheinen bem größten Theile nach ebenfalls auf eigenen Folgerungen und Ansichten, juwoellen auch auf absichtlicher, bödwilliger Entstellung von Thatsachen zu Gunften bes Ordens zu beruben, so daß die Zahl berjenigen Stellen sehr gering wird, in benen sich beutliche Spuren von Benuthung anderer, von der Reimchronik unabhängiger Nachrichten aussinden laffen.")

Bahrend Die Reimdronik nun fur langere Beit unbenutt blieb, pflangte Die Orbenschronif ihre nachrichten fort, und murbe mit allen ihren Reblern Sauptquelle ber fpatern liplanbifden Gefchichtsichreiber. Ruffow, Roenftatt, Waifel, finb für bas breigehnte Jahrhundert gang von ihr abhangig, wie bie Annahme ihrer Chro. . nologie und ber Bufate, fo wie Die Gleichartigfeit ber Ausbrudeweise beutlich zeigt. Gie folgten treu bem Begebenen, (nur Ruffow verbefferte ein paar augenfällige Brrthumer) und fügten noch einige ortliche Nachrichten bingu, über bie fich in ber Brbenschronik nichts porfindet. Beit nachtheiliger mirfte bas Streben, andere, porgnalich Deutschland angeborige Quellen bingugieben. Dort batten fich burch bie fortmabrende Berbindung ber beutschen Unfiedelung mit bem Mutterlande, ebenfalls fagenhafte Berichte über Die Vorgange in Livland verbreitet; - manche fcbriftliche Aufzeichnungen und bie Reimdronik felbft, welche ben Bremer Chroniken fichtlich zur Quelle gebient bat, \*\*) fanden ben Beg babin. Die baraus gebilbeten Abschnitte über Die altefte liplanbifche Beschichte in ben Schriften beuticher Chroniften, fonnten also nur eine febr verborbene Bestalt baben und mußten, ale Quellen benutt, neue Irrthumer berbeiführen. - Der Ginfluß ber Chronik Seinrich bes Letten, welcher am Enbe bes fechegehnten Jahrhunderte, befondere burch Siarn vermittelt, fichtbar murbe, vermehrte eigentlich noch bas lebel. Man war nicht im Stanbe, Die Urfache bes Begenfates, ber fich nun borguglich in ber Chronologie herausstellte, ju burchschauen, bielt biefelben Begebenheiten, weil fie von ben Quellen in verschiedene Jahre gefest maren und in manchen Gingelheiten nicht übereinstimmten, auch fur verschiedene Thatfachen, und führte fie barum boppelt auf. \*\*\*)

<sup>&</sup>quot;968 würde zu weit sichern, hier eine genaue Bergleichung beider Chronifen zu liefern; zum Beweist des Geharlet mögen aber die bebentendern Jusipe der Ordenschronif bis zum Untergange der Schwerdträger (Asp. 126-132), mit Ausendum der Gronelogie, Allas sinden. Asp. 136.
127.: die Deutschen landen "im Jahre 1158" und "bei Ounemunde" in Livsland. Asp. 132: "Annecentius der anderde." Asp. 136: "Allegander den derheit" und eine angenschnlich öbewisse füge Entistellung der Nachricht über die Sitzug des Schwerdträgererrenes. Asp. 138:, der Nöerder Binnes "wert bezweich enderwoßt von den beiden." Asp. 146.: zwei Angaben über die Jahl im Kampse gefallener Christen. Asp. 147-150: Nachricht von einem falischen Legaten und der Bestgnahme Reval's durch den Schwerdträgererden; der größte und wichtigste Insig der gangen Ordenschnif, der aber mit Bersicht benutz werden sellte, weil er recht zut auf den Legaten Wildelind und werden fellte, weil er recht zut auf den Legaten Wildelind und wurden sellte werden fann, wenn man eine Entitellung zu Guntlich der Trens annimmt. — Bir haben es hier nur mit der älteiten Gestält der Ordenschronif in Match aet Analect. vol. wei. I. V.) zu thm; die spätern Sandschriften baben noch einige andere kleine Jusipe.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift von E. Dabft nachgewiesen in v. Bunge's Archiv , 26. V. S. 45 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Berfolgt man ben Beg, ben besondere bie Radnichten ber Reimchronit nahmen, so findet man oft jehr leicht, welche Schacken fich ibnen anbangten und entbedt ben Ursprung mancher Jure bitmer. Das fann aber nur durch genaue Ersprichung bes Berbaltniffes der Quellen gu einander, bem man bieber wenig Aufmersfamtleit geschontt bat, bewirft werben. Wie oft sindet man nech Be-

Die perberblich bie größere Menge unficherer und entstellter Quellen, freilich bei ganglichem Mangel an fritifchen Gulfemitteln und fritifchem Beifte mirfte, zeigt fic befondere in ber Chronik des Mauritius Brandis, bem gweiten unferer Beidichte. ichreiber, welcher bie Reimchronif felbft, boch nur fur ben von ihm bearbeiteten Beitraum, bis jum Auftreten bes beutiden Orbens in Lipland, benutte. Bahricheinlich batte er mehr Quellen por fich, ale irgent einer feiner Borganger. Die Reimchronif, aus ber er lange Stellen, in Brofa umgefent, in feine Arbeit aufnahm, icheint ibn porzugemeife geleitet zu haben. Buweilen verrath er aber Kenntnif einer von ber Chronik Seinrich bes Letten abbangigen Quelle, folgt größtentheils ber Chrono: logie ber Orbenschronif, und enthalt Angaben und Rotigen, nach beren Urfprung wir ient vergeblich fuchen. Leiber verftand er es aber nicht, bas verschiebenartige Material nach feinem Berthe au ichaten und au benuten. Statt au vergleichen, au prufen und bas Reblerhafte auszuscheiben, machte er es fich jur Aufgabe, alles Borbanbene ju verarbeiten, ober vielmehr nebeneinander gelten ju laffen. Darum finden fich boppelte Aufführungen berfelben Begebenheiten in peridiebenen Sahren bei ibm befonbere baufig. laffen fich aber, obngeachtet ber abweichenben, oft willführlichen Darftellung ber Rebenumftanbe, bie ihnen ein gang pericbiebenartiges Anjeben giebt, burch Burudgeben auf bie Quellen berausfinben. Bu allen Diefen Mangeln fommt bas fichtbare Streben, anziehend zu ichreiben, bas ibn Die Begebenheiten auf eine Art ausschmucken ober vielmehr in Die Breite gieben lagt, welche augenscheinlich ber geschichtlichen Treue Eintrag gethan bat. Das ift um fo mehr zu bedauern, weil bier gewiß manches tuchtige, anderweitig nicht zu ersebenbe Material verborgen liegt, bas aber ichwer zu benuten ift, weil es auch ber forgfältigften Rritif faum gelingen burfte, ben Rern von ber Chale genau auszusonbern.

Seit Brandis sinder man keine Spur mehr von einer Benuhung der Neimdpronik selbst; — sie verschwand mit der Chronik Scinrich des Letten so völlig, daß man das einstige Dasein dieser deiben wichtigen Quellen nicht einmal ahnete. Jugleich trat jene Oberstädlichkeit in der Behandlung der livtlandischen Geschichte ein, von welcher die wenigen historischen Schriften bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, saft ohne Ausnahmen, ein deutliches Jeugniß ablegen. Erft das neue Erscheinen der Chronik Deinrich des Letten, welche Gruden 1740 herausgab, und Arndt 1747 übersehete, erweckte regere Thätigseit; Arndt und nach ihm Gadebusch waren eifrig bemüht, brauchbares Material zu sammeln, berichtigten mit bessen des vorgen abridimer und erwarben sich Berbiense durch engeres Anschließen an bessere Luellen. Schon berechtigte der blishende Aussichung, unsere Geschichte in würdigerer Gestalt aussten zu sehn, zu der Hossinahme wieder verschwand und man sich almählig gewöhnte, wie früher Nusson, sonn der Werte von Arndt und Gadebusch, auf die man

gebenheiten durch eine lange Reihe von Quellen belegt, die bei sorgfältigerer Prüsung baufig alle auf eine einzige und noch dagt unlautere gurudgeführt werben muffen! Doch hat R. Pabft in schenr Mbandung, über die Anfange der Doutschen Berricharft in Lischand" (in D. Bunge's Archiv, Bd. III — V., besonders Bd. III. S. 18. ff.) für einen turzen Zeitraum der ältesten Geschiede, die Abhangsfett der Quellen von einander gründlich nachgewiesen, und in seinem "Meinbert, Lieband Archel" I. S. 8 ff., is Berbältuß im Macunelum annecentet.

fich balb bei jeber Gelegenheit berief, fur zuverläffige Grundlagen unferer Geschichte zu balten.

Unter biefen Umftanben barf es nicht überrafchen, bag man ben Werth ber Reimdronit, welche Bergmann endlich wieber auffand und herausgab, anfänglich wenig erfannte und fie giemlich unbeachtet ließ. Freilich mußte Bergmann felbft fie nicht geborig ju ichagen, indem er von ihr feinen großen Bewinn fur bie Beschichte erwartete und ibre Beröffentlichung mehr burch bie Bereicherung, welche bie beutsche Sprachfunde burch fie erbalte, ju rechtfertigen fuchte. Diefem Urtheile ftimmte gwar auch Mone. in feiner oben angeführten Beurtheilung ber Chronif bei, bob aber gugleich bie Aufflarung bervor, Die fie ber Alterthumefunde bietet. Doch bemüheten fich Watfon, in feiner Inhaltsanzeige bes urfprunglich fehlenben, in ber Beibelberger Sanbichrift aufgefundenen Studes, und fpater Mapieretn in feiner Ausgabe beffelben Abidnittes, ber Chronif Die verdiente Aufmerksamfeit ber Geschichtsforscher augumenten. - Unterbeffen war ihr Berth bem Scharfblide Boigts, ber fie querft in feiner " Defdicte Preufens, bis jum Untergange Des Deutschen Ordens," ale Quelle benutte, nicht entgangen. Mit einem reichen Schate von Gulfsmitteln ausgeruftet, manbte er feine Aufmertfamfeit auch ber verwandten livlandischen Orbensgeschichte gu, und behandelte einzelne Theile perfelben, befonders aus bem breigebnten Jahrhunderte mit Ausführlichfeit und Sorgfalt. Benn es ihm babei gelang, bie Berwirrung, welche porgiglich in ben alteften Beitraumen berfelben berrichte, jum großen Theile ju lofen, und bie babin geborigen Abichnitte alles bisher barin Beleiftete weit übertreffen, fo bat bie Benutung ber Neimdronik nicht wenig bagu beigetragen, indem es mit ihrer Gulfe möglich wurde, ben Urfprung vieler Kehler zu entbeden und fie in ihrem lettern Theile hauptfachlich ale Leitfaben Diente. Dennoch ift burch Boigt bei weitem noch nicht erschöpft, mas fie au bieten vermag, benn eine vollftanbige Bearbeitung ber livlanbifden Orbensgeschichte, lag, felbft fur bie altefte Beit, bem Blane feines Bertes ju fern. Demgemaß mußten manche Abichnitte berfelben gang unberudfichtigt bleiben und bie Reimchronik fonnte alfo nur ba vollftanbig benutt werben, wo fie zugleich fur bie preugische Beschichte von Wichtigfeit ift.

Außerdem hat die Reimchronik nur noch bei Ausarbeitung einzelner Abhanblungen gedient, aber auch bier zur Erreichung nicht unwichtiger Erfolge beigetragen. Dahin ist der Berschaft zu rechnen, auf Grundlage ihrer Angaben eine Chronologie der Meister beutschen Ordens in Kivland während des dreiehenten Jahrunderts auszustellen, welcher uach den Borarbeiten von Boigt und Napieroly, in den "Mittheilungen" (Bd. III. S. 401 ff.) durchgesührt wurde. Es hat sich dabei die Zuverlässigliet des letztern Theils der Keimchronik auf das Beste derwährt, indem die durchässigliger erhalten haben.
— Wie gute Dienste auch ihre erste, von der Sage abhängige Hältie zu leisten im Stande ist, zeigen die tritischen Abhanblungen von G. Pahft "über die ersten Ansange der deutschen Gerrschaft in Livland" (in Bunge's Archiv Pd. III.—V.) und "Minihart, Ivland" sposser (Kreal, 1847. 80.), in benen sie ein Jauptmittel geboten hat, jene ältesten Abschmitze uns sie en führere Weschäniste von anhängenden Keblern zu reinigen und sie in sichere Bestalt darzustellen. — Eine durchgehende Bentugung der Reimchronis ift in Ko. Rienitz eben erscheinendem Werte: "Vier und zwanz Bücher

livianbifder Gefchichte" begonnen und wird Beranlaffung geben, ihre Bebeutung vollständiger an ben Tag ju legen. \*)

<sup>&</sup>quot;) [Indessen hat der Bers. der 24 Ducher der Geschichte Livlande unsern Reimschromiften undeniger benutzt, indem er ihm nicht als einen fichern Fildver ansiedt und daver warnt, sind nag anzuvertranen. Er sogt andusch von ihm E. 2611. "Man vergitzt zu sehr, daß Inpoke nicht nur Chronit, senden and Olchter ist: nicht allein der Theil seiner Reimschronit, der bis zum Tode Albrechts eicht, sendern des gange Wert sellte unr mit großer Bericht gebrancht werden. Und de iener andern Geleganschte C. 264. "Beinrich der Lette dirt, und der der der der Bestehnung bei Kelendusch bei der Babreit ab! Daber scheind bei Allenge wöhren, wie weit flage da die ällende beschiedt Eldands den der Babreit ab! Daber scheind bei kelendusch bei der Babreit ab! Daber scheind bei der Kelendusch scheindusch in der Babreit ab! Daber scheind bei der Kelendusch scheindusch sich der Babreit ab! Daber scheind bei der Babreit ab wie der Babreit ab der Babreit ab wie der Babreit ab wie der Babreit ab wie der Babreit a

# Der Kiterlichen Meilter und Bruder zu Nieflant

geschicht, wie sie von wegn des Christen glaubens, vom tusent hundirt und dri virzig iar an, biß vf tusent zweh hundirt neunzig iar mitt den heiben gott zur ere, inen zur selen seligkeit gesochten haben.



t der himel vnd erden
Ju dem ersten lied') gewerden
Jud alles, das darinne ist,
Geschuf in vil kuriger vrist. ?
Sonne, mane, sterne schin
Vousent nach dem willen sin;
Tier, vnde uische,
Bogel in sedender vrische,
Die dat er underscheiden.
Un inden, vnd an beiden
hat er sieuer in alden tagen,
Uls manch duch tan von im saen,
Begangen manch vunder groß,
Des siner aute nicht verdres.

15 Allen Zungen ist zu smal, Zu sprechen von des wunders zal, Das got die menscheit an sich nam. Was selben vons da von bequam, Das kn uch niemant vollen sagen;

20 Da von mus ich der rede dagen. Allen menschen, was der ift Geborn von adames brift Und noch zu dem leften gil, Das got ein ende machen wil

25 Der werlde an der lesten stunt; Kunde sprecken, was ie munt In lust, in erde ie gewan; Ind weren wise, als der man, Der salomon genennet was;

30 Runde fant, loup und gras

Lobelich sprechen von der tat, Die got an vns begangen hat: [B. 36] Die kunden in nicht vollen loben. Da von solden vuser berze toben

35 Rach finer liebe ju aller ftunt; Gerbe, wille, junge, munt Colbe im ftete fin bereit. Das got began ber criftenbeit Bnb bus von tobe bat irloft,

40 Das ift ein seliclider troft Allen den, die eristen fint, Wen wir beisen gotes fint. Ob wir den namen eren Bad vos von sunden keren,

45 Co wil er bus zu lone geben Dort bie im ein ewig leben.

## Varianten der Beidelberger Handschrift.

1) Bu ben erfthen lus. 2) gefchuf go pu forger prift.

# Paraphrase der livlandischen Reimchronik.

### 1. Ginleitung, B. 1-112.

Dit sin felbes menscheit 50 And die martere geleit, Do irflunt er an dem dritten tage And loste mande fele us clage; Mit den er von hinnen vur

Su bimele von ber werbe blur, ')
5 Do fante er sinen beiligen geist
Ju bes gelouben volleist.
Dannoch was vil manich lant,
Da sin lob was wmbefant;
Do fante er sine boten bin. 2)

60 Sine gnade was mit in, Wa sie quamen in die sant, Da er sie batte bin gesant, Das sie das vole bekerten And die das vole bekerten

65 [B. 4"] Des wart in manich wider flos. Got fine gnade uf fie gos Mit manchem grosen zeichen. Das begunde irweichen

Sumelide böfe beidenschaft,

7) Do sie der apostolen eraft
Ar gote saben touben
Bind ires gewaldes rouben.
Sumeliden warf der tuvel nider,
Das er nimmer wider 3)

75 Gemachet wart von menschen bant.
Sus wart befart uil manch lant 1),
Dar man nu criften lute sicht,
Da ir bie bewor was nicht.
Dis triben sie bis in ben tot;

80 Do nam sie got von aller not Bud hat in grosen son gegeben, Im bimetriche ein ewig leben. Es ist dieuwr wol beschriben, Was got mit in but getriben,

85 Bar von man fie foben fol Bnd mit vire eret wol In ber reinen criftenbeit. Das ift uch bide wol gefeit; Da von mus ich ber rebe bagen.

90 3ch ban willen mer zu sagen, Wie gotes gute bat gesant Den cristentrm in manch lant, Dar nie kein apostol quam, Do die got zu bimele nam.

95 ber got ju bimer nam.
95 Dod was von irre fere Befart uil manich bere, [B. 48] Die nach ir giten bliben Und uil manden barzu triben, Das sie ben touf entyfiengen.

100 Cumelide selbe giengen Kind entyffengen den touf: Bas mas der sele ein bober touf. Alsus but gotes wisbeit

Den criftentim gemachet breit 5 Bind mit siner gnaben gift 2Bol irluchtit mit ber schrift, Das man bar abe befennet wol, Was man zu rechte tun sol. Wer nach ber schrift wil recht leben,

10 Dem wirt ein felig lon gegeben Mit gote in himelriche: Da ift man vreuden riche.

1) von ber erde viur. 2) do fanthe ber fonon bothen bon. 3) nommer mere webir. 4) befaunt mand vil fant.

Durch feine Menfchwerdung und fein Marterleiben bat Gott bas Chriftenthum geftiftet: barnach erftand er am britten Tage und erlofte manche Geele von ibrer Betrubnif, worauf er von biefer Belt gen himmel fuhr; bann fanbte er ben beil. Beift gur Bollenbung bee Glaubens. Aber fein Lob (und Erfenntnig) blieb noch unbefannt in manchem ganb; ba fanbte er feine Boten bin und gab ihnen feine Onabe, bag fie ben Glauben lehrten und Die Bolfer befehrten, trot manchen Biberftanbes. Geine Gnabe ergoß Gott auf fie in manchen großen (Bunber-) Beichen, woburd ber bofen Beiben Sinn erweicht warb; und als biefe faben, wie ber Apostel Rraft ibre Boben vernich= tete und ihrer Gewalt beraubte, ba fturgte ber Teufel fie alle nieber, bag bergleichen nicht mehr burch Menichenhand mehr gemacht murbe. Go ward (burch bie Apoftel) manch Land jum Chriftenthum befebrt; benn bieg Werf trieben fie bis an ihren Tob, ba Bott fie ans aller Roth erlofte und ihnen ju großem Pobne im himmel ein ewig Leben gab. Die Berte Gottes an ihnen (und burch fie) find binlanglich befdrieben und ich muß mich entbalten, bavon gu fprechen; ich will vielmebr ergablen, wie Gottes Gute bas Chriftenthum in manches Land verbreitet bat, wobin nie ein Apoftel fam. Denn burch ber Apostel Lehre waren fo Manche befehrt, burch bie nach ibren Zeiten gar viele gur Annahme ber Taufe gebracht murben, fo baft burch Gottes weife Fugung bas Chris ftenthum fich weit ansgebreitet hat und nach feiner Onabe Die Welt burch Die Gbrift erleuchtet worden, aus ber man erkennet, mas recht ift zu thun. Wer nach ihr recht leben will, bem wird ein feliger Lohn von Gott im himmelreiche gegeben, wo ber Freuden Fille ift.

Mu ban ich uch gesaget

Bon gotes sune von der maget 15 Marten, der vrouen min, Der himelischen konfigin, Bod wie sin gotli der rat Hin von der geteilet dat Den cristentem in manich sant.

20 Rie Giffentem in made und.
20 Rie wil ich machen uch bekant,
Wie der eristentem ist konn vernomen
Bion allen wisen luten.
Das wil ich uch beduten,

25 So ich allir beste kan.
In gotes namen bebe ich an.
Kouflute waren gesessen,
Viche vod vonvormessen')
[B. 5-a] An eren vod an gute,

30 Den quam in ir gemute, Das sie gewinnen wolben gut, Ale noch vil mancher tut. Got ber wisete fie bar an, Das fie gewunnen einen man,

35 Dem vremde lant waren kunt: Der brachte sie zu einer flunt Wit schiffen uf die ofter fee. Bas fal ich da von sagen me.2) Die dune ein wasser ift genant,

40 Des vlus geet von rusen sant.\*)
Darusse waren gesessen, geben, gar vormessen, genant.
Das stofet an der selen sant; ')
45 Das was ein beidenschaft vil sur,

45 Das mas ein heidenschaft vil fur, Gie waren der rufen nakebur. Dar omme lac vil manich lant, Die ouch beiden maren genant. Die dutschen batten wol vernomen,

50 Tas man mit sorgen muste feinemen Bu ber selben beiben sant; Doch wurden sie dar bin gesant Bon ber starten winde craft Kegen ber selben beidensichaft.

55 Da fie quamen so naben, Das sie die dune saben, Do modtes andere nicht gesin. Wit sorgen vuren sie dar in. Do man irre tumfte wart gewar,

60 Do famete fich vil manche schar
[B. 5b] Mit schiffen, vnn ouch ubir lant
Quam manch beiben zu gerant.
Also was ir allir mut,
Das sie lieb und aut

65 Den criften wolden baben genomen." Do sie batten das vernomen, Mentich quamen sie zu der were Snelle tegen der beiden here. Mit schiefen von mit steinen

70 Begunden fie die meinen, Wer in quam fo naben. Do das die beiden faben, Enelle hatte fie entfaben,

Das sie ir modten nicht gehaben; 2)
Benn ir wart in furzer siente)
Bon schiefen sumelicher wunt.
Do sprachen sie vonme einen vribe
Bind lobeten den bie der wide.
Die crissen wurden ouch des vro;

80 Mit gelubbe fie giengen bo Bu in vrielich uf bas lant. Got ber hatte fie gefant

1) Riche unde vor meßen. 2) was fal ich einch dovon sagen me. 3) bes vies get ug russen lant. 4) bas stogen an berfelben lant. 5) das sp ir nicht mochtun gehaben. 6) wer erwart in furger ftunt.

# 2. Erfte Ankunft und Anfiedelung der Deutschen in Livland, B. 413-228.

 Si hatten gutes grofe craft: 85 Das vorlouften fie albar Ein teil bas, benne anderswar. Des wurden sie von bergen vro. Die beiden sprachen zu in do, Das sie vribe nemen

90 Bnd bide wider quemen; Wolbe ouch iemant mit in tomen, Der were in ben vribe genomen. [B. 6a] Der toufflagen wolben ba Lieber, benne anderswa.

95 Der solbe in willetomen fin. Beibe, mete vnd win, Die touflute schenkten bo Den beiben, und waren vro. Der veibe mart bestetiget wol,

200 Als man mit gefubbe fol Do vuren fie zu fande wider Bud quamen bide fider Zu nieffande mit mander fdar. So man ir tumfte wart gewar,

5 So wurden fie entpfangen wol, Alis man liebe gefte fol. Das triben fie vil manchen tac, Das man toufes mit in pflac. Do is in gienc so wol in bant,

40 Sie vuren in das felbe lant Sechs milen vurbas, Da uil mannich beiben was, Mit ben sie iren touf triben Bab also lange da bliben,

15 Bis fie buweten ein gemach - Mit urloube bas gefchach -

Bie der dune uf einen berc: Da buweten fie ein erlich werc, Gine burc fo uefte,1)

20 Das Diefelben geste Mit vride wol dar uffe bliben Bnd iren touf lange triben. Idefelle wart is genant?) Und liet noch in tenflant.

25 [B. 66] Die wile fie bas buweten, Die heiden nicht entruweten, Das is folde also geschen, Als is sider wart geseben. Ru was, als ich ban vernomen,

30 Ein wifer man mit in tomen, Der in sane und las: Wen er ein reiner prister was. Der here hies meynhart; Er was mit zuchten wol bewart

35 And was wis vnd clug, Er batte tugende genug, Er kunde so gebaren, Das im die lute waren Beide willic vnd bolt;

40 Er tonde geben richen solt Mit lere und mit rate. Bil manchen er befarte, Das er die cristen lieb gewan: Dar bnber was vil manich man,

45 Mochte er die dutichen ban vertriben, Aren were nimer tein bliben In dem lande eine funt. Sie rou vil fere der vullemvnt, 4) Der an die durch dem von der die funt defeulte, als iche lag; 9)

1) Epne brude fo veftbe. 2) Idefinle wart ig genant. 3) Unde lept noch vn epflant. 4) Er row nil fere ber volle munt. 5) der an by brode gefompn wag. 6) Cgu betfestule alg ich las.

bie Chriften froh, gingen ans Land und machten mit den heiden guten hanbel, indem sie ihre mitgebrachten Raufmannsguter besser, dem anberdwo, verkauften. Sie wurden won den heiden einzeladen, wiederzusommen; ihre Begleiter sollten auch mit in den Frieden begriffen und jeder willsommen sein, der dandel treiben wollte. Die Kaufleute bewirtheten die heiten mit Meth und Bein; belde Theile waren froh und der Kriede ward unter gegenseitigen Geschieden bestätigt. Inen subren wieder in ihr Land und famen seitdem oft wieder nach Livland, wo sie als liede Gaste empfangen wurden und lang Beit guten Kauf trieden. Sie drangen bis sechs Weilen tiefer in Land und erbauten mit Erlaubnis der siehen der Tuma auf einem Berge eine Burg, auf ver sie siehen bei bei bei bei den die gleichen nicht gerannt und liegt noch in Lislande. Alls sie gebauet ward, ahneten die Heiden nicht, was weiterhin von dort nicht, was weiterhin von der bei der den bei heite nicht, was weiterdin von der no bort ausgeden sollte.

### 3. Meinhart's erfte Bekehrungsverfuche in Livland, B. 229 - 303.

Mit den Kausseuten war auch ein weiser Mann, ein unbescholtener Priester, Namens Me einhart, ins Land gesommen, der dem Gottesdienst dei ihnen verrichtete und durch seine Augemben, seinen dath und seine Lebre sich allgemeine Achtung und Liebe erward, so daß er manche von den Gelden bekehrt, die Christian lieb zu gewinnen. Dagegen waren viele da, die die Deutschen gern vertrieben hätten, so daß ihrer keiner im Lande geblieben wäre; denn jeme reuete es, daß die Bessistung in Ickselung gemach war,

Wen ir angift der was gros, ') Das in wurde widerftos Kon der felben criftenheit. Die wart von tage zu tage breit: 30m dutschen landen quamen dar Starker belde maniche ichar.

55 Bon dutschen sanden quamen dar Starker belde maniche schar, [B. 7a] Die ouch iren kouf triben Bud mit den andern da bliben. Ru was da bie gesessen

60 Ein heiben, wol vormegen, Beibe gewaldie und riche, 2) Dar bie was er tugentliche, 3) Er batte an magen grofe craft In ber felben beibenschaft.

65 Got ber fante sinen geift Mit der genaden volleist An den tugentbaften man, Das er die criften lieb gewan. Kope der felbe bies.

70 Des ersten er fich toufen lies Bud finer brunde ein middel teil : Das was ber fele ein felig beil. Bon andern beiden quam ouch dar Zu prifter meynhart manche schar

75 Lind entyffengen den touf Durch den binnelischen touf.
Du die was irgangen so, Die criffen wurden alle vro.
Das was der heidenschefte leit,

Mit finen vrunden hatte genomen. Das wart vil ichire vernomen; In deme lande ubiral Irbub fich ein michel ichal. 85 Lettowen und rugen 4)

Begunden fich uf ftrugen; (Giften, letten, vnd ofelere, b) Den mas die rede gar zu fwere, [B. 76] Das der eriftentum') was komen

90 Ju nieflande, als ir habet bernomen. Der merte sich von tage zu tage, Das was der heidenschefte clage. Dar undir lac vil mander tot; Sie bradten manden man in not:\*)

95 Beide fille und offenbar. Das ich uch sage, das ist war.") Got lies boch beeliben An mannen und an wiben, Das sie ben touf entystengen

300 And gutlichen bar zu giengen. Sumeliche satten fich bes wider, 1) Alls uch gesaget wirt strer; 2) Mit gotes buffe man die berwane. Die was barnach nicht uber lane,

5 Der gute prister meynhart Mit in do zu rate wart, Das sie in santen ubir see. Sie hetten gerne trostes me Umme einen bischof in das lant. 10)

10 Kope wart mit im gefant Durch des cristentomes heil; Kouflute vur ein michel teil In den hof zu rome wart. Sie waren vrolich uf der vart,

1) Wen er angift ber was grog. 2) rich. 3) ingentrich. 4) Littauwen unde rusen. 5) Citen letten und offlice. 6) Si brachten manchen an not. 7) Das ich ouch sage vor war. 8) weber. 9) alz ouch wirt gesupt specer. 10) bischof in diz sant.

wie ich gelesen, und fie fürchieten Widerland von den Christen. Diese aber mehren sich inch immer mehr, da aus Deutschland manche Schaar ftarker Gelden kam, welche dort Sandel trieb und mit den andern da blieb. In der Pläte wohnte ein angesehener und reicher Beite, tugendbegabt und von größer Vernandischaft; dem sandte Gott seinen Gestlaum flößte ihm Liebe zu den Christen ein. Er hieß Kope. Dennächt ließ er sich tausen und mit ihm ein größer Theil seiner Breunde; auch von andern Jedden kamen manche zum Priester Mein dart und enwisignen die Tausse, zur Freude des Gbristen angenommen, und erhob sich darüber im ganzen Lande ein groß Gerede, so daß Kope mit seinen Kreunden das Gbristenthum angenommen, und erhob sich darüber im ganzen Lande ein groß Gerede, so daß Lettowen und Mussen, best das Geristenthum nach kieland zesonnen und zu zeher des mehrte sich stäglich, zum Lerdruß der heibenschaft, wobei auch so nander seinen luntergang fand, in der Stüle und öffentlich. Gott ließ est Männern und Weisen weite gebeiben, daß sie die Tausse nahmen und gumillig dazu gingen, viele aber sehren siede, das sie werden and weiten darben und gumvillig dazu gingen, viele aber sehren siede is weiter unter Gottes häusse dazu gingen, viele aber sehren siede und von der sehren weiter gebeiben, daß sie die Tausse nahmen und gumvillig

#### 4. Meinhart als Bischof von Livland, B. 304-498.

Nicht gar zu lange barnach beschloß ber gute Briefter Meinhart mit ben Deutschen, daß sie ihn über See sandten, damit ihr Wegebr nach einem Bischof gefüllet würde. Kope ward mit ihm gesandt und um des Christenthums willen fuhr ein großer Theil ber Kauflente in den hof zu Rom. Alls sie dort glüctlich angelangt, brachten sie getreulich

<sup>\*)</sup> nad Broge; ben Bergmann Das criftentum.

15 Sie quamen genedeclichen bar: Da wurben fie ir botichaft gar Gefruwelichen, als in gezam'). Do ber pabeft fie vernam, Er wart mit bliefe bragen fie,

20 Das sie im sageten rechte, wie [B. 89] Es in dem lande were gestalt. "Da sint beiben manich valt, Mit den sie wir vorladen "); Sie tun der erisentlenbeit vil schaden.

25 Das tu wir, uater, dir befant. Leittowen eine fint genant: Die heidenschaft ift boch gemut, Er ber vil die soden tut En der reinen eristenbeit.

30 Das femt davon, ir madt ist breit. Da bie siet ein heidenschaft, Die bat von luten grofe craft: Semegallen sin die gnant. Die berent vmme sich die lant;

35 Ber in ift gu masen, Bil note sie beme icht lasen. Selen oud beiden sint Und an allen tugenden blint; Sie baben abgote vil

40 Und triben bosheit ane gil.
Da nach liet ein ander lant,
Die sint letten genant:
Die beibenschaft bat spehe site.
Sie wonet note ein ander mite,

45 Sie buwen befunder in manden walt.

And haben felgene eleit; Gie riten, als ir nater reit. Der felben ber bat grofe macht,

50 Wenne fie zu samene werden bracht. Da siet bie bes meres frant Ein gegende, beiset turlant 1; [B. 86] Die ist wol vumfzig mile lanc. Bil cleine criften mac an irn danc

55 cieine crijen mae an ten danc 53 venne felben lande quomen: 3n werde lip bnd gut genomen?). Ofelere das fint beiden fur, Die fint der turen nakebur; Sie fint bevlossen in dem mere\*).

60 Gie wurchten felben grose bere. Des somers, das ist von befant, Sie beren vomme sich bie sant, Ba sie uf bem wasser wogen komen. Sie baben vil manden voud aenomen

65 Den criften und der heidenschaft; Mit schiffen ift ir große craft. Eisten uuch beiden fint?), Die haben vil mancher muter fint?): Das temt bavon, ir sant ift breit.

70 Bind afso wite entzwei geleit, Das ich bes nicht volenden kan. Sie haben so manchen rischen man') Bind ouch besunder lande vil. Nicht mer ich uch der nennen wil.

75 Liuen die fint heiden: Da fal fie got von scheiden Kurtselich, des wir baben man 10), Als er topen hat getan 11),

1) als en gefan. 2) mit ben sp weren vorsaben. 3) Litowen. 4) Eun gegende das beift kurflant. 5) Bun worde ilb und gut genompn. 6) Sp fint belossen un dem mere. 7) Giten ouch gebevien sint. 8) Do baben ouch vil mancher muter kunt. 9) richen man. 10) terplichen alzo wir baben wan. 11) Alz ber topen bat getan.

und geziemlich ihre Botichaft an und ber Papft verlangte genaue Ausfunft über bie Lage ber Dinge im Lande. "Da find (fagten fie) ber Beiben mancherlei, Die uns laftig find und ber Chriftenheit viel Schaben thun, wie wir Dir, Bater, bezeugen. Die einen beißen Littowen, ein tropig Bolt, bas ber Chriftenheit febr oft Schaben gethan, weil feine Dacht weit ausgebreitet ift; in ihrer Dachbarichaft find bie Semgallen, Die an Mannichaft große Rraft baben, und weit um fich bie Lande beeren und benen, welchen fle gewachfen find, febr wenig übrig laffen. Much Die Gelen find Beiben, aller Tugend bar, abgottifch und boshaft über Die Daugen. Darnach liegt bas Land ber Letten, Die Leute von verfchlagener Gemutheart find und felten in Menge gufammen wohnen, fonbern fich abgefonbert in ben Balbern anbauen. 3bre Beiber haben munberliche Geftalt und felt= fame Rleibung; fie reiten gleich ihren Batern. Dief Bolf tann ein großes heer auf-ftellen. Um Meeresftranbe liegt eine Gegend, die Kurland heißt, wohl funfzig Meilen lang. In biefe burfen fich Chriften nicht leicht magen, wenn fie nicht Leib und Gut verlieren wollen. Den Ruren benachbart leben bie Defeler, bofe Beiben, auf einer Infel im Meere, wo fie große heere nicht ju furchten haben. Gie machen jur Sommerzeit auf bem Meere Raubzuge in driftliche und beibnifche ganber und bringen großen Raub gujammen, benn in ihren Schiffen besteht ibre Macht. Die Gbiten fint ebenfalls Beiben, reich an Dannichaft und in einem weit ausgebreiteten Lande lebend, unter ihnen mancher tapfre Mann. Gben fo find bie Liven Beiben, welche Gott balb - wie und buntet - aus biefer Babl icheiben wirb, wie er an Rove'n gethan, ber mit uns berge-

Der mit bne ber tomen ift. 80 Den bat bie milbe gotte lift Bracht ju ber criffenbeit. Gin geflechte bas ift breit; Das ift almeiftic gu vne tomen 1) Bnb bat ben touf an fich genomen."2)

85 [B. 9"] Der pabeft bat in burbas fagen Bnd ber marbeit nicht berbagen, Bie das mere gu fomen, Das fore bette ben touf genomen. Der bere mennbart mas recht

90 Bnb ein getrume gotes fnecht. Das fach ber pabeit an im wol, Das er mas gnaben bol: Davon er liebe gu im truc. Prifter mennbart ber mas cluc,

95 Er batte alles bas befdriben, 3) 2Bas got batte mit in getriben 4) Bu ben eriten unn gu ben letten tagen.5) Das begunde er im alles fagen, Bie gotes gute batte gefant

400 Den criftentom gu nieflant Bnb wie ba mas becliben . 0) Mle oud bieuor ift befdriben,") Und wie bie andere beibenschaft Mit gewaltiger craft \*)

5 Gid molbe ba miber fegen. "36 wil ud forge irgenen: Bes umer mille fegen mir gert, ") Des fiet ir von mir gewert," Sprach ber pabeit ju im bo.

10 Des guten troftes mart vil pro Der berre und bie geuerten fin, Die erfamen Vilgerin, 10) Mit breuten baten fie gu bant Bm einen bifchof in bas lant.

15 To ber pabeft fie bernam, Gin berge an breude quam ; [B. 9b] Bil inneclicen fprach er bo: 36 bin ber mere barte pro.

Mennbart, lieber fon min, 20 Du falt ba felbene bifcof fin, 3d gebe bir lute end lant Bf dine fele in die bant, Und gebe bir gewaldis vil. 2Bas purbas pilgerime mil

25 Sin gu nieflande quomen, Die fin in gottes bribe genomen." Bu bifcoue er gewiet mart, G er bannen pur uf bie part. Des fie nu lane obir furt.

30 Dis geschach von gotes geburt Tufent bnd bunbirt iar Bnd bri end viergit, bas ift mar. Ropen lieber nie gefdach, Ben bo er ben pabeit jach.

35 Der pabeft gab im finen fegen11) Und bat got ir aller pflegen. 12) Gus bur ber berre miber ban Bu lande, ale ein broer man, Bnd quamen genebecliche fiber 13)

40 Sin ju nieflande mider, 14)

1) Daz ist almerdt zu unz komen. 2) Und bat die beuffe an fich genomme. 3) Ger batte alles baz geforeben. 3) Was den erften zu den legen. 6) Unde wie der bez geforeben. 5) Was den erften zu den legen. 6) Unde wie de bedehen. 7) Allz ouch hie vor ist gescherten. 8) Mit gewalbeelichtie eraft. 9) Dez sut ir tegen mir gewert. 10) Do ersamon pillegerom. 11) ber bobitt gab om sonon 12) Un bat got er allir phleon. 13) Und quamon genebeckichen weder. 14) hin zu noffant seber.

fommen ift. Den hat Gottes gnabige Fugung jum Chriftenthum gebracht; fein Geschlecht ift weit ausgebreitet und meiftens ju uns gefommen und hat Die Taufe angenommen.

Der Bapft verlangte nun fogleich genauen Bericht, wie es bamit jugegangen, bag Rope bie Taufe angenommen. Deinhard aber war ein getreuer Rnecht Gottes, und poll Gnaben, was ber Bapft mit Boblgefallen an ibm bemerfte, aber auch ein fluger Mann, fo bag er Alles befchrieben hatte, mas Gott mit ihnen gefchafft von Anfang bis babin. Da begann er benn, ibm (bem Papite) Alles gu ergablen, wie Gottes Gute bas Chriftenthum nach Lieland gefandt und wie es bort Beftand gewonnen, wie aber bie Beibenichaft mit gewaltiger Rraft fich bagegen feben wolle. Darauf fprach ber Bapft ju ibm : "3ch will cure Gorge erleichtern und euch gemabren, mas ibr von mir begebrt." Diefes guten Troftes erfreueten fich ber Berr (De einbarb) und feine Befabrien, Die ehrsamen Bilgrime, und baten gleich um einen Bifchof fur bas Land. Mis bas ber Papit vernahm, warb er beg froh und fprach mit Innigfeit: "3ch bin eurer Berichte berglich froh. Deinbard, mein lieber Cohn, bu follft felbit Bifchof fein; ich gebe bir auf beine Geele Leute und land in beine Sand und große Gemalt. Wer ferner ale Bilgrim nach Livland gieht, fei in Gottes Frieden genommen". Bum Bifchof marb er nun geweiht, ebe er fich auf bie Rudfahrt machte. Das gefchah nach Bottes Geburt 1143. Rope'n gefchab auch nichts Lieberes, ale bag er ben Bapft fab. Diefer gab ibm feinen Gegen und bat Gott, fie alle ju fcuben. Go fubr nun ber Berr, als ein frober Dann, wieber ins gand und fie famen gludlich nach Lipland gurud. Als Do man die mere vernam, Das ir herre der bifchof quam, Do wart gelobet ibejus crift, Der alles lobes wirdie ift,

45 Bind die liebe muter fin, Maria die fonigin. Die balf dem lande fider wol, Als ich ud nu fagen fol, [B. 10-] Mit pilgrimen mande fchar, ')

50 Die durch ir liebe quamen dar?) Und betwungen das lant. Es giene im feleclichen in bant; In deme lande manchen tag

5 Mit gotes bienste er arbeit pflag.
5 Mie er sine ding ane vient.
Und was got mit im begiene,
Des wil ich uch ein teil sagen.
Is was in grosen bungere tagen,
Der miste und der wise
60 Aus sine spise

Durch got der armen was bereit. Des quam er selbe in arbeit: Er leit von bungere grofe not. Die foustute im santen brot, 65 Des im boch zu cleine was;3)

Bil fummerlichen er genas. 4) Ein Zeichen gotes an im geichach. Sin amptman zun fasten fach, Bil wol er bie beraten vant. 70 Got bat eine milde hant: Wer im icht gibet, er gilbet wol; Sin rechte nase ist immer vol. To bes ber herre wart gewar, Er bies bie armen komen dar;

75 Dit in teilte er die gotes gift. Er bielt sich nach der rechten schrift: Got sprichet in deme ewangelio Zu den richen luten so: 3) "Bas ir den armen sunder wan 1)

80 Tut, das habet ir mir getan.")
[B. 106] Er (ebete verdelichen Mit armen und mit richen;
Das treib er der viv vod zwenzie iar, s)
Do flarb der berre, d) das ist war, s)

85 Ande nam ein felic ende. Bor alle missende Satte er sich vil wol bewart Zu des tobes hinevart. Die cristen clageten fere;

90 Sie enbatten fin nicht mere.
Sie fanten boten ubir fee:
Den bevulen sie nicht me,
Den an den bifchof von bremen,
Das er sich liese bes gegemen

95 Bind in zu nieflande Einen bijchof fande, Der do verdiente gotes folt. Ein vromer belt bies bertolt,

1) Mit visgerim manch sar. 2) Do burch ere libe quomon bar. 3) Daz um boch hu slevne was. 4) finnerliden der genas. 5) Chi der richen senten alzo. 6) Was er den armon fundern wan. 7) Lut, daz hat ir mer getan. 8) dro und viespig sar. 9) De starb der bere daz sis wor.

man hier vernahm, daß ihr herr, der Bischof, komme, ward Jesus Christ gelobt, der alles Cobes würdig ift, und seine liebe Mutter Maria, die Königin, die seitbem dem Rande wohl half, wie ich euch nun sagen werde, durch die Bisgrime, deren so manche Schaaren um ihretwillen kamen und das Land bezwangen. Ihm aber (dem B. Meins hard) ging es gicklich in dem Lande so manchen Tag und er arbeitete fleißig mit Gottesbienst. Bie er seine Sache ansing und was Gott mit ihm begann, will ich zum Tbeil erzählen.

Es ereignete fich eine hungerenoth und der milbe und weise Mann gab alle seine Vorräthe um Gottes willen den Armen, so daß er selbst in Noth kam. Die Kausteute sanden ibm zwar Prod, ader es reichte nicht zu und er behalf sich simmertich. Da geschach ein Bunder Gottes an ibm. Sein Ammann sah die Vorrathstaften durch und kand sie Worrathstaften durch und kand sie wolfgefüllt. Denn Gott dat eine milbe hand; wer ibm giebt, dem der gilt er eund fein Maaß ist immer gefüllt. Da dies vor er ersube, ließ er die Armen kommen und theilte mit isnen die Gabe Gottes: denn er diest sich and der Schrift, da Gott im Genagelie zu den reichen Leuten spricht: Bas ibr den Armen gern thut, das habt ihr mir getban. Er lebte friedlich mit Armen und mit Reichen und tried seine Zoch der er sich bis an seinen Tod bewahrt. Der jedem kelb date er sich die an seinen Tod bewahrt.

#### 5. Berthold wird Bifchof von Livland. 2. 489-502.

Um ihn klageten die Gbriften febr, baß fie ibn nun nicht mehr batten, und fandben Boten über See an den Bischof kon Bremen, daß er nach Liefand einen Bischof sende, ber Gottek bohn verdienen mödte, und er ichickte ihnen aus dem Siffre einen frommen

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bam. er biere.

Sante er in von dem flifte.

Ous was ein felic gifte:
Ban er was ein belt zur not; 1)
Er bleib bie finen ichafen tot.
Do wart den criften erst ein strit Zu nieflande bie sinen zich er

5 Ten brachten letowen dar, 21f ander sit der rusen (char, 2) 3u fokenbusen uf das volt: Da wart des todes widergelt. Dri bundert cristen tot bliben, 3)

10 Die beiden wurden nicht geschriben: \*)
Der bleib vil uf dem velde tot. \*)
Die walstat wart von blute rot.
[B. 11\*] Kope wart da sere wunt,
Der starb doch nicht zu der selben stant; \*)

15 Su buse er wider tume quam, Ein rein ende er nam. ?) Er batte vier wunden Bud fprach zu manchen stunden: \*)

"Bumpf wunden got burd mid entpfienc. 20 Das is mir nicht als im ergienc, Des ift min clage nuwe."

Er ftarb in guter rume. Der bischof bertolt der began Die rige buwen als ein man, 25 Der gerne wolde bliben. Die letten vode liwen Bmme zinst fie fabten fich: Das was ben cristen belflich. Der gute bischof bertolt

30 Dem was das volc gemeine holt, Ban er was tugende riche. Bil getruweliche Niet er uor den cristentum. Die eisten quamen durch irn rom.

35 Wit eisen glamen burd irn rom. 9)
35 Mit bered craft zu rige zu.
Was der bischof bertolt du
Under der bischof bertolt du
Under wol die sine
Und sprach: "gedenket helde gut, 10)

40 Das ibesus crift fin reines blut Bor pas an dem cruze gos. Der beiden craft ift nie so gros. E dan sie vons ubir riten, Wir sullen sie bestriten.

45 [B. 119] Bir fin durch got von himele bie, Der fine vrunde nie vorlie In die keiner flachte not. Bield eriften da blibet tot, Dem mirt das ewige leben!!)

50 Bor die turge bie gegeben:

1) evn beil zu ir not. 2) Of ander stibte der ruichen ichar, 3) tot bleben. 4) nicht geichreben. 5) Er blevb vil of dem nelbe tot. 6) nicht zu der stunt. 7) Evn rein ende fer genam. 8) her sprach zu manchen ftunden. 9) De ersten quampn dorch rum. 10) Und sprach un gedenket helde gut. 11) das ebege leben.

Belb, Namens Bertholb; bas war eine gludliche Gabe, benn er war ein Belb, wo's Noth that, und litt ben Tob bei feinen Schafen.

#### Rampf der Litthauer und Ruffen bei Kokenhufen. Rope's Tod, B. 503—522.

Bu feiner Zeit erbob fich gegen die Christen in Lieland ein Streit (Krieg) von ber ertowen und ben Ruffen zu Kofenchifen und es fam zur Schacht. Dreihundert Christen blieben tobt und viel ber Seiben, beren Zahl nicht angemerkt ift. Vom Blute rothete sich die Wahlstatt. Kope ward de fer verneundet, fart aber nicht auf der Setelle, sondern als er faum wieder nach Sause gefommen, nahm er ein seliges Ende. Er hatte vier Wunden und sprach sich bisweilen barüber so aus: "Kunf Wunden umpfieng Gott um mich; das mit's nicht eben so erging, des hab' ich mich nun zu beklagen." Er flarb in guter Reue.

#### Berthold beginnt den Bau von Niga; fein Charafter. Er fällt in einer Schlacht gegen die Ghsten bei Riga, B. 523-582.

Bischof Berthold begann Riga zu bauen, weil er gern festen Lerbleib im Lande baben wollte. Die Letten und Pleen festen sich auf Jins und forderten so der Christen Ruicerlassung. Alles Bolt liebte ben guten Bischof Berthold, weil er ein tugend reicher Mann war und getreulich die Aufnahme des Christenthums berieth. Da famen die Essten meit ber mit berretfraft gegen Riga, wo Bischof Berthold und dis signime sich besanden. Er ermurtigte die Seinen und sprach: "Gebenket, gute Belden, daß Jeils Christ siehn zu des Aufragen auf gegen Bischoft gegen ber Delben Racht war nie ig groß, als sie und num übersallen, aber wir nuffen sie bekampsen, wir find auf Gottes Besteit bier, der seine Kreunde nie verließ in der Schlatzen Noth und den getöddeten Christen doch enige Leben giebt für dies furze irdische. Bur diesen Weckel

Der wechsel wirt also gewant. Des sie min sele uwer pfant. Ich will felbe bie uch wefen, Beide fterben und genesen."

55 Des troftes wurden sie alle vro. Das vole sich wapente do; Sie zogeten tegen in uf den sant. Der eisten ber wart in bekannt.') Die auamen berteclichen zu.

60) Sie waren beffer bo wan nu, Das han wir wol bevunden?) Sint zu manden ftunden, Wan vns ir besse not geschach. harte luzel man ir sach,

65 Die fich brungen vor die ichar. 1) Der bischof vor den finen dar 1) Quam vil ritterliche, Bol einem herren gliche. Sie suchten beiber fit den tot.

70) Die criften litten grose not, 5)
Per eilf hundert tot bliben; 5)
Die anderen wurden bin getriben. 7)
O we der elegelichen not,
Da bleib der blichof bertolt tot.

75 Man clagete in ftille vnn offinbar. Geraten batte er eilf iar. [B.12a] Den eisten ") was nicht gach von dan, Doch waren in seche hundirt man In deme strite tot geslagen. 9)

80 Do musten ouch ir vrunde clagen
Dar zu hus der toten lip;
Bil sere weinten ire wip.
Die cristen batten grose clage.

Su rate giengen fie alle tage, 85 Bis bas fie boten santen bin Su bremen abir, bas man in Sin gu nieflande Ein bobet abir fande,

Beide durch got und das recht."

90 Ein beilie man, bieß albrecht,
Der bot sich selbir zu der uart
Des ersten bin zu rome wart.
Der pabest stetegete in do zu hant "
Zu bischoue in das selbe sant.

95 Er fprach , , bu falt ouch ban gewalt , Eint die lant fin also gestalt , 12) Etifte ein geistlickes leben , Nach dem tempil us gegeben , Die gotes ritter beisen da 13)

600 Als übir mer ond anders wa. Den gebe man lute ond lant, Das dritte teil in die hant Nad rechte veilichen. Bor eigen einellichen. Die fulles schirme sin 5 Aller vaheste vond min."

1) Der ersten ber wart befant. 2) Das habe wir wol besinnben. 3) vor er ichar. 4) ber bijchof um ben spund bar. 5) seben groze not. 6) bleben, 7) getreben. 8) ersten. 9) gefan. 10) und bord recht. 11) stetegete en zu hant. 12) Sint byn lant spun alzo gestalt. 13) gotes ritter bussen ba.

fese ich meine Seele euch jum Pfanbe und will mit euch sterben ober leben." Dieses Troftes wurden alle froh und das Volk waffnete fich, zog gegen die Keinde und ersah der Ghsten heer, welche bedretzt beranrudten. Damals waren fie tapferer als jest, wie wir seitbem manchmal besunden; wenn und aber ihre Hilfe Noth that, sah man nur wennge in den ersten kleiben. Der Pflichof fam an der Spige der Seinen heran gar ritterlich, einem herrn gleich. Um beiden Seiten such man den Tod und die Gbriften gerietben ins Gedränge; ibrer blieben eilspundert und die übrigen wurden in die Blucht gejagt. Du web der flaglichen Noth! Da blieb auch Mischof Vertbold und ward bei flegt wie bannen, der weren ihrer sechsundert Mann im Service erfichtagen; da mußten auch au hause ihre Freunde über der koben Leiber flagen und ber Weiber weinten sehr

# 6. Albert, in Nom vom Papfle jum Bifchof von Livland beflätigt, erhält Bollmacht, einen geistlichen Orden zu fliften, B. 583-606.

Bei den Chriften war große Alage und täglich berietben fie fich, bis fie Boten mund Peremen sandten, daß man ihnen nach Beland ein Saupt ichiede, nach Gottes Billen und bes Achte Bestimmung. Da erbot sich ein heiliger Mann, Namens Ale be eht, jur Fahrt nach Mom und ward ohne Berzug vom Lapft zum Bischof für das Land bestätigt, wobei er sprach :, Du sollt, da bes Landes Gelegenheit es so mit sich bringt, die Mach baben, einen geistlichen Orden zu stiften nach der Kegel der Templer, die Gottes ditter heißen über Meer und anderswo. Sie sollen das dritte Theil au Leuten und Lindes Schus sieden ungestört zum ervigen Eigenthume erhalten und in des (heiligen) Studies Schus sieden kein aus eine Käpsten und bei mir."

Su bus ber berre wider bur; Bil ture er sine brunt beswur, [B. 12b] Das sie mit im wolben varn Rub ir fele mol bemarn!)

10 And it fele wol bewarn.1)
In beme felben lande
Sie mochen ane fchande 2)
Irmerben ere vnd gut.
Ir genige wurden so genut, 2)

15 As fie sich madten uf die vart, Das in vil wol zu liebe wart, Ban ir gut wart do vil breit, Den noch erben sint gemeit. Der bischof albrecht legete vure

20 Den luten da des pabestes fure, Bas man der lande solde geben En ein geistliches leben. Das benderstunden belde gut, Die datten ellentbaften mut,

25 Darzu die ware minne. Ein vromer belt, bies winne, Der wart meister bndir in. \*) Der sagte allen sinen sin \*) Zu troste der cristenbeit. 30 Bie sinen ziten wart gereit.\*)

30 Bie finen giten wart gereit\*) Das bus zu figewalben Den iungen von den alben, Das is den luten wol behaget. Der felbe belt voverzaget

35 Bumete bas bus jur minden

Den letteschen finden. Bas man ir belfe wolde ban Darzu, das wart zu bant getan. Er mas von guteme rate.

40 Das bus zu aschrate [B. 13\*] Buwete er darnach zu hant. Er troste wol das arme lant Mit sincr grosen vromekeit. Das was den valichen rusen leit.

45 Selben, liven, letten lant Baren in der rufen bant Bor ber bruder giten tomen: Der gewalt wart in benomen.") Er reib fie au lande wider;

50 Sie drungen in vil felben fiber. Er gewan in fotenbufen an: Dar fluc er manchen rischen man, Er konig far dar felbe tot. \*) Die rusen liben grofe not. \*)

55 Sus iagete er fie gu lande. Beme 19) abir do die icande Geichach, das er bem wibe ') entlief, Durch not er iemerlichen rief. Sus rurten sich die belde aut. 11)

60 Ein bruder, der bies bartmut, 12)
Der zu aschraten 13) pfleger was,
Die besten lute er zu sich las,
Mit den er wolde reisen,
Da witewen und weisen

1) Und er zelen wol bewarn. 2) Sp en mochten ane ichande. 3) Er genuge zo worden gemut. 4) under en. 5) spunn fein. 6) By spunn feitben wart geleit. 7) Du gewalt wart en benomun. 8) 3r tonig lac do selber tot. 9) Du rusen stock große not. 10) wenne abir do. 11) Sust ruthen sich by helbe gut. 12) Chyn bruder bes hyd hartmut. 13) aschraden (werber aichraiben).

### Pilgerjuge nach Livland, B. 607-618.

Run reifte ber berr wieber nach Saufe und beschwur ausst theuerfte seine Freunde, bag fie mit ibm zieben modten, jur Bemabrung ibrer Seelen; benn in bem Lande tonnten fie Ghre und Gut erwerben. Ihrer genug zeigten fich bereit zur Fahrt und fanden babei ibr Glück, indem sie bort viel Gut erlangten, bes ihre Erben noch gentiefen.

### 7. Winne, Orbensmeifter ber Cchwerttrager, B. 619-686.

Bifchof Albrecht legte bann ben Leuten bes Papftes Bestimmung por, wie viel von bem Banbe einem geiftlichen Orben gegeben werben follte. Dazu verftanben fich madere Belben, Die tampffertigen Duth und Die mabre Liebe befagen. Unter ihnen marb ein tapferer Gelb, Namene Binne, jum Deifter ermablt; ber feste allen feinen Ginn an Die Aufnahme ber Chriftenbeit. Bu feiner Beit ward bas Saus (Burg) ju Sigemalben gebaut gu Aller Gefallen und bas Saus ju Winben baute er ben Letten jum Schute, fo wie barnach bas baus ju Afchrate. Er fchutte bas arme gand mit feiner großen Tapferfeit. Daran argerten fich bie binterliftigen Ruffen, benen ber Gelen, Liven, Letten land por ber Bruber Beiten geborte und benen bie Bewalt barüber benommen warb, indem er fie in ihr Land trieb, und feitbem bedrangten fie ibn nur felten. Er gewann ibnen Rofenbufen ab und erfchlug bort manchen laufern Dann, ja ibr Konig felbft lag unter ben Tobten. Gie litten große Doth; fo jagte er fie in ibr gand. Wem aber Die Schande wiberfuhr, bem Rampfe zu entlaufen, ber erhob boch in ber Roth ben Angftruf. Go ruhrten fich gegen fie bie wadern Belben. Gin Bruber Bart : mut, ber Bfleger ju Afchraten mar, fammelte bie beften Leute um fich, mit benen er eine Reife (Rriegezug) machen wollte, bag Wittwen und Baifen barnach Jaminerge-

<sup>&</sup>quot;) Done Breifel muß man wohl lefen : wige, val. bas Gloffar mip.

- 65 Mit iamere mochten schrien nach. Die dune uf was im ") barte gach; ') Sie vunden manche bose bach, Da sie besasen vngemach. Na aerzete sie auamen zu, ")
- 70 Das was eines morgens bru. Die burg gewunnen sie in an; Sie slugen manchen rischen man, [B. 13b] Das er ach und owe rief; Sie wecketen manchen, der da slief,
- 5 Das im ber top zu brochen wart. Das was ein ritterliche vart: Sechs bundert rufen tot bliben;3) Wip, vnd fint von dan getriben 4) Murben von der criftenbeit.
- 80 Die bruder murben bes gemeit.") Bill riche sie ju lande Buren ane schande, Beide mit schiffen vnn burch lant; Do mas bie reise wol bewant
- 85 Dem armen criftentume. Die lebeten bo mit rume. Der gute meister winne Bie sinen besten sinne Safte einen, ber was fur, ...)
- 90 Bon sofat, einen bunt gebur, Bf bas hus zu minden, Den letteichen kinden 3u belfe vnd zu trofte. Do den got erloste,

- 95 Das er nicht mer mochte, \*) Bind dem sande tochte, Do erlies er in der arbeit: Das was dem mudinge leit Bind nam sich michel lafter an.
- 700 Sin berze morben began. Eines tages es geschach, Das er ben meister vor im sach heimelich an einer rate ftan Mit einem reinen capelan.
  - 5 [B. 14\*] Do sleich er verlingen dar, Das sie sin nicht wurden gewar. Zu tode er sie beide sluc: Der mort was iemerlich genuc. Das in doch selbe nicht vergiene,
  - 10 Bil inelle man in baromme bienc. Man fagte in pinlich uf ein rat.") Bil lugel iemant uor in bat. Das buchte gute lute recht, Es were ber ritter obir fnecht,
  - 15 Die gunden im des todes mol, Els man den ingetruwen sol. Die brudere von dem dutschen hus Die enbatten firchen odir clus Dannoch in deme lande.
  - 20 Die sint bes ane schande.
    Swert brubere waren iene genant;
    Mit cren twungen sie bie lant.
    Die wurden algemein vnvro,
    Das ir vil lieber meister so
- 1) Do bune of trag om barte gach. 2) Can Gerzege fo gnomunn pu. 3) bleben. 4) getreben. 5) by bruber woren bes gemeit. 6) Sabtbe ber epnyn. 7) Dag ber nicht mer moftbe. 8) man fate pinich in of epn rat.

schrei erheben sollten. Die Duna hinauf eilten fie und fanden manchen bosen Bach, an dem sie Ungemach litten. Eines Worgens früh tamen sie nach Gerzefe, nadmen die Burg ein und schulgen manchen taufern Mann, daß er Ach und Web rief, weckten manchen auß dem Schlaf, und schlugen ibm ben Kopf ein. Das war eine ritterliche Kahrt, bei der sechschundert Russen todt blieben und Weiber und Rinder von dannen getrieben wurden. Des erfreueten sich die Brüder und zogen mit Reichthum in ihr Land, ohne Schande, beides in Schissen. So war die Reise wohl beendet fur das arme Christenthum; sie aber lebten mit Ruhm.

#### Winne's Ermorbung und Begrabnis, B. 687-738.

Der gute Meister Binne seste nach seinem besten Wissen einem von Sosat, der ein boshafter und nichtswürdiger Menjch war, auf das Saus zu Binden, den put Gülfe und Trost. Da den Gott erlöste, daß er nicht mehr dienen wollte und dem Lande nicht mehr nühe war, erließ er ihn des Geschäfts; das verdroß den Bösenicht, er verfiel in große Laster und sein Derz sann auf Mord. Eines Tages geschad es, daß er den Meister in beimlicher Interredung siehen sah mit einem unbescholtenen Capellan; da schlich er mit hinterlistiger Gile heran, daß sie seiner nicht gewahr wurden, und schlug sie beide todt. Der Mord war sammerlich genug, doch er fand nicht sein Gläs dabei. Schnell sing man ihn und setze in zur veinlichen Strase aufs Add. Niemand dat für ihn; denn es däuchte guten Leuten, sel's Nitter oder Anecht, so recht und alle gönnten ihm den Tod, wie er Treulosen ziemt. Die Brüder dont den werden der Ausgebande daran (Schuld an der Unichat). Schwertbriber wurden zende, und hatten keine Schambe daran (Schuld an der Unichat). Schwertbriber wurden zen genannt; mit Ehren

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bam. nu.

25 Jemerliden was verlorn; Sie batten in zu veunde irforn. Bescheibenliden achtzebn iar Bas er ir boubet funber var; Gerechtefeit bilbe er in gab,

30 Das volgete im bis in fin grab. Bil wol nach gotes werden Gestatten sie in zu der erden; Des man ben toden solde pflegen, Des bleib vil lubel pnbirmeaen.

35 Ar ieelider fin gebet?)
Nach im getruweliden tet
[B. 149] Mit vil guter Andacht.
Usso wart er von hinnen bracht.
Der ichal guam ubir al die lant.

40 Die wifen brudere alguhant Quamen do zu rate; Sie fprachen: "nicht zu spate Bir fuln ein boubt tiefen; Bir mochten bran verliefen,

45 Juge wirs bie lenge vor. Got belfe voch felbe zu ber for: 3c mus bod zu iungeft fin." Einen guten Bruber voltewin Welten fie zu meifter bo.

50 Des maren rich bun armen bro.

Er liebete fich ben luten; Das vole begunde in truten; Babrhaft mit finen worten, Er was an allen orten

55 Getrume unde ftete; Bf alle valfde rete Eddt er minner ban ein bar; Bas er geloubete, bas was war. Die eisten wurden bes gemar: 3)

60 Sie santen boten an in dar, Bm einen wride murben sie, Den gab er in, ich sage uch wie. Sie bliben also beiben. Mit bruderen bescheiben

65 Quam er zu in in das lant; Das bus begreif man alzuhant Belin mit bebendeleit, Das was den vallden eiften (eit.4) [B. 15a] Zu darbet fante er bruder do,4)

70) Des waren sie zu masen vro; \*) Er sante brudere zu odenpe. ?) Er vngedunt wart deste me, \*) Sie vielen uffe misseta And vunden einen swinden rat:

75 Gie morten fie alle uf einen tag.

1) Daş bilő nil luhil under wegen. 2) Gr icilider fun gebet. 3) On erften (corrigirt in: eiften). 4) Ov erften (corrigirt in: eiften). 5) Gyu darbit jante der benedir do. 6) Oes waren (h czu maje vec. 7) Der jante bruber czy denpen. 8) Jr vugeduli wart difte me.

bezwangen fle das Land. Die wurden sämmtlich betrübt, daß ihr lieber Meister so jammerlich umgekommen; benn sie hatten ihn zu ihrem Freunde gewählt und achtzehn Zahre mar er ihr Saupt ohne Gefahr. Der Gerechtigkeit Muffer gad er ihnen; der Album folgte ihm dis ins Grad. Ganz nach Gottes Vorschrift bestatteten sie ihn zur Erde und nichts don benn, womit man die Aodern pflegen soll, unterblied; ein jeglicher von ihnen betete treullich für ihn mit wahrer Andacht. So ward er von hinnen gebracht.

### 8. Bolfewin wird Orbensmeifter; fein Charafter, 2. 739-758.

Der Ruf kam über alle die Lande; da traten die weisen Brüder jumal ju Rathe jufammen und iprachen: "Sone Bergug muffen wir ein Sauht mablen und mödzten badurch Berluft haben, zögen wir's in die Länge. Gott helfe uns felde bei der Wahl! Es muß doch julegt geschochen." Einen guten Betwer Volke und befei den mablten sie num Reifter; darob waten Reich und Arme froh. Er machte sich bei den Leuten beliebt und das Volk begann, ihm zu vertrauen. Wahrhaft in seinen Worten war er überall, getreu und beständig, nicht achtend auf falfchen Rath; was er zusagte, das war wahr.

# Seine erften Erfolge gegen die Chften; Rettung zweier Ordensbruder, B. 759-802.

Als die Chsten dieß ersuhren, sanden fie Boten an ihn und warben um eine Brieden. Den gab er ihnen, — gleich sag' ich se euch, wie. Darnach blieden fie Seiden er aber fam mit wenigen Brüdern zu ihnen in das Land; und bogleich bemächtigte man sich mit Behendigfeit des haufes Belin. Das verdroß die falschen Ehsten. hierauf sandbe er von seinen Brüdern welche nach Darbet; darüber freueten sie sich sechon ein wenig; und wieder ander nach Dbenpe; besto größer wuchs ihre Ungebuld. Sie ver- nielen auf Missethat und fanden einen schalen aufe in mordeten alle sene auf einen Tag,

Der bruber amene viengen fie Bu velin. wie is ben ergie, Das fie nicht beibe bungere tot

80 Bliben von ber grofen not, Balf in ein beibenich broume aut, Die batte tugenthaften mut. Mit ires mannes rate Bru bnbe fpate

85 Quam fie, ba fie lagen. Dit fpife ir nicht entpflagen Die bojen eiften burch iren bas. Gie fprach gornlich : " vmme mas 1) Safet ir Die Dutiden leben?

90 Den tot wil ich in felbe geben." Co marf fie fteine gut in in,2) Das niemant mochte primen iren fin;3) Dar onder gab fie fpife gut: Alfue trofte fie in ben mut.

95 Des fie boch fint vil wol genos, 4) Gie bleip prie alles ginfee blos, Emme bnb viliemes ir man. Ir beiber fele ich gutes gan, 5) Gie bat min bide mol gepflegen.

800 Got berre, binen fufen fegen [B. 15b] Wib in uor alle vine ) Durch die gute bine.7) Dem meifter bife mere bo

Quamen : to mas er pnpro. 1)

5 Mit im bie criften alle; Bon beme grofen valle Baren fie betrubet anuc.") Das leit vil tummerlichen truc. Der aute bifcof Albrecht.

10 Der mas getrume und recht, Man mochte an in wol ban gelan Den ftul ju rome fonder man; Er bielt vil ftete fine mort; Er mas nicht beide bie vnd bort,

15 Mle ein tuidere tut.10) Beibe lib onbe gut Legete er uor Die criftenbeit. Er mas zu tugenben vil bereit Bind mas ber bruber an ber bant.

20 Er fprach : "ir fiet ber in bis lant Durch got uor umere funde tomen. Beibe icaben pnb promen Gulle wir mit einander ban. 36 mil uch immer bie geftan

25 Dit liebe pnb mit rate Bu best landes vil brate. 36 mil baren ubir fee, Bolen pilgerime me, 11) Danne ir ie ber murbe bracht, 12)

30 Bibet got, ale iche ban gedacht." 13) Der gute meifter vollemin Dantete und bie brubere fin

1) Si bornlid umme was. 2) Co warf fo ftepne bu on eon. 3) bag nomant pruven mechte eren ion. 4) Das in fint oll mol genos. 5) Be ber iele ich gures gan. 6) alle von. 7) gutbe ben. 8) quompn ze. 9) betrubit genot. 10) Alfa ein tricher tut. 11) belen pillegrimvu me. 122 Danne ie ir vher werbit bracht. 13) Gibit ger alg iche babe geracht.

fo lag nun ber Friede barnieber. Brei Bruber fingen fie ju Belin : bag biefe nicht beibe bungere ftarben, bagu verhalf ihnen ein gutes beibnifches Weib, bas tugenbhaften Sinn befaß. Mit ihres Mannes Beirath tam fie frub und fpat an ihr Lager, und ba bie bofen Chften in ihrem Bag fie nicht mit Speife verforgten, fprach fie gornig: "Warum laffet ihr bie Deutschen leben? 3ch felbft will ihnen ben Tob geben." Da warf fie Steine gu ihnen binein, bag niemand ihre Abficht erführe; barunter aber gab fie ihnen gute Speife und fo erhielt fie ihnen ben Duth. Dafur marb fie barnach belobnt und blieb frei von allem Bine - Emme und Biliemes ihr Mann. 3brer beiben Seelen gonne ich Gutes; fie baben une ") viel moblgethan. Gieb, Berr Gott, ihnen beinen beften Gegen ftatt aller Bein, nach beiner Gute.

#### 9. Bifchof Albert reift nach Deutschland und bewegt den Ber: jog von Cachfen jur Kreugfahrt nach Livland, 2. 803-882.

Da nun biefe Rachrichten bem Deifter gufamen, ward er betrubt und mit ibm alle Chriften über ben großen Berluft; fo auch ber gute Bifchof Albrecht. Diefer mar guverläffig und rechtschaffen, jo bag man ihn ohne Bebenten hatte auf ben romifchen Stubl gelangen laffen fonnen : benn er bielt ftete fein Bort, mar aufrichtig und fparte nicht Leib noch But um ber Chriftenbeit willen. Co ju Jugenben bereit, mar er ben Brudern behulflich; er fprach gu ihnen : "3hr feib bierher in bieg gand um Gottes willen und wegen eurer Gunben gefommen ; beibes, Schaben und Bortheil, follen wir gemeinfchaftlich baben und ich will euch immer beifteben mit Liebe und Rath. Um bes Lanbes willen will ich fogleich über Gee fabren und mehr Bilgrime bolen, als je bierber gebracht murben, falls Gott meinen Blan begunftigt." Dafur bantten ber gute Deifter

<sup>\*)</sup> Beibe Santidriften baben : min, meiner. Aber ber Ginn erforbert bier wohl ben Plural, -

[B. 160] Dem bifcoue albrechte.1) Gie fprachen : "berre, rechte

35 Ir babet fo wol an vne getan, Ir fult vnfen bienft ban?) Betrumelichen immer me." Mlfus bub er fich uf bie fee; Beibe lute onbe lant

40 Cante er bem meiftere in bie bant Und alle fine mage. Gue gab er fich in mage

Bf bes meres unbe; Wil mande tiefe grunde

45 Cuchte er, bis er ubir quam.3) Got in in fin geleite nam. Gus vur ber berre in fachfen lant; 2Ba er bie guten lute bant, Die grufete er minnecliche,

50 Beibe arm onbe riche, Bind clagete in Die fmere, Bie tommerliche is were Bu nieflande gestalt : Das ba bie beiben mit gewalt

55 Den criften wolben an gefigen.4) Er fprach: "bargu fult ir nicht ligen b) Und gebentet, belbe gut, Das ibefus crift fin felbes blut Bor vne molbe giefen.")

60 Das lat in nu geniefen

Bind part burch finen millen bar.

Da werbet ir aller funben bar. ?) Des babet ir immer mere Bor gote lob vnbe ere."

65 (B. 166) Das wort bewegete manden man.") Alfo bas er ben mut geman Bor alle fine miffetat. Der bergoge uf ben felben rat Biel, bo er bie rebe bernam.

70 Bifcof albrecht gu im quam; ") Mit beme giene er gu rate, Er megete in vil brate, Das ber berre fan gubant 10) Bebot gufamne al fin lant.

75 Er fagete in finen willen bo: Des mas vil mannich ritter pro, Das cruge er ju bant entpfienc. Bil rifder belbe bar ju gienc !!) Den bes nie bor gu mute mart.

80 Gus gelobeten fie bie bart Sin ju nieflande. Die buren fie ane fcande. Dar enber marb oud em bas fin Bu lande meifter voltemin.

Mit einem bere in bie mic12) Bur er manden bofen flic, 13) Bie er gom lande quam. Die gifele er von in ba nam, Die gaben fie im an alle wer.

90 Das er irmunde mit bem ber,

1) Dem bischief Allbrechte. 2) 3r sollit unfirn binft ban. 3) Suchte ber bie bas ber obir quam, 4) Do triften wolben an gesegen. 5, her sprach bergu sullit ir nicht legen. 6, Bor und welbe vergebien. 7) De wert ir allir stunde bar. 8) Daz wert bewebnte mauch man. 9) Der bischof albrecht zu wem quam. 10) Das ber herre allgubant. 11) Bit richer belbe barbn gint. 12) Mit ronnm beren indy mot. 13) fteng.

Bolfewin und feine Bruder bem Bifchof Albrecht und fprachen: "Gerr, ibr habt recht an une gethan und follt une bafur immer jum Dienfte euch bereit finben." Go begab er fich benn gur See, nachbem er gand und Leute bem Deifter übergeben und feine gange Bermanbtichaft, magte fich auf bes Meeres Bogen und fubr, bon Gott geleitet, in Sachfenlaub. 2Bo er gute Menfchen fand, grußte er fie freundlich und flagte ibnen bie fummerliche Lage ber Chriften in Livland, bag ba bie Beiben mit Gewalt . ne beffegen wollten. Er fprach : "Dabei burft ihr nicht unthatig bleiben. Gebentet, gute helben, bag Zefus Chrift fein eigen Blut für uns vergoß. Das vergeltet ihm nun und fahrt um feinet willen babin. Da werbet ihr aller Sunden ledig und habt bavon vor Gott Lob und Ghre." Solch Bort bewegete viele Manner, bag fie Duth baju gewannen um all ihrer Diffethat willen. Much ber Bergog fiel auf folden Entichlug, als er bie Rebe pernahm. Denn Bifchof Albrecht fam ju ibm und bewog ibn fchnell, bağ er fogleich fein Land aufbot und ben Leuten feinen Billen eröffnete. Darob marb mancher Ritter frob und nahm jur Stelle bas Rreug; viel madere Belben bagu gingen, bie früher nicht baran gebacht. Go gelobten fie bie Fahrt nach Livland, Die fie ehr= lich pollenbeten.

#### 10. Bolfewins Bug in die Bief. Die Chften bereiten fich ju einer großen Beerfahrt, B. 833-913.

Unterbeffen bemubete fich auch feiner Seite im Canbe Deifter Bolfemin und gog mit einem Beere in bie Bief über manchen bofen Beg, bis er babin gelangte. Die Beifel, bie er bort von ihnen nahm (verlangte), gaben fie ohne Biberftanb, und mas er mit feinem Beer überminden fonnte, bas that er und jog von bannen nach Das tet er ond pur bon ban Bu bue ale ein vil felic man. Su famne fie bo quamen.2)

95 Gie fprachen: "me ber pine! Guln vne bie vilgerine [B. 174] Bon pniem erbe triben Dit letten ond mit liuen? Das ift beffer uor bemart:

900 Bir machen eine bereuart, Das nie grofer mart \*) 3) Bon eiftlande vollen bracht, Bnb triben fie ubir fee,

Das fie vne gebringen nimmer me.4)

5 23f ber miber tere Beidiet bne midel ere Un letten bnb an liuen; Die ful') wir mit one triben Beibe mit end fint,

10 Du fie ber butiden belfe fint." .) Do reiten fie fich uafte gu Beibe fpate pnb bru. Das mart jur bune ") mol pernomen. Mu mas ouch von fachfen tomen

15 Der bergoge end Die fine Mit manchem pilgerime Bu rige barte icone Dach gotelichem lone; Des maren rich end arme bro.

20 Bil minneclich empfienc man bo

Die merben pilgerine : Der meifter ond Die fine Beiften in gefelleteit. In mas alles bas bereit,

25 Das imme boue mag.") Sabern, beu ond aras ") Man pmme purte pafte. Des anteren tages qu gafte 10) [B. 17b] But er ben bergogen bo

30 Bnt alle Die fine, er mas vil pro. ") Das fie ju lante maren tomen. Dargu mart mand man genomen. Der fin gefinde nicht enbies , 12) Die man ber bete nicht erlies: 13)

35 Sie enmuften mit in effen . Des enmere nicht mol peracifen. Bil milbecliche man bas tete: Buten min, bier, bnt mete Satte er fich gewarnet gnuc;

40 Minnecliche man bartruc,14) Bas man gutes mochte ban. Die mirticaft mart alfo getan, Das fie im alle fageten banc Rice pnb arme burd bie banc.

45 Der pflac man vollentlich 15) alfo, Das fie alle in gote maren pro. Die geite buren an gemach. Der meifter om bas fine fach; Er fante boten fein eiftlant.

50 Er fprach: "ir fult bes fin gemant, 1) To du citien das vornomen. 2) Czu samvune sp de quomen. 3) Tas nu grossir wart bedacht. 4) Tas sp uns dringen usmmer me. 5) To solle. 6) Rv so der dubben bulse sunt. 7) Daz wart hu ber dune. 8) Das vin bose was. 99 habit dem unde gras. 10) Des andern tagis du gaste. 11) Unde al dy sine her was ve. 12) nicht unthos. 13) der los sehlt. 14) Dies 3elle feblt. 15) volleclich.

Saufe ale ein gludlicher Dann. Da bie Goften bas vernahmen, tamen fle gufammen und fprachen : " Beb ber Bein! Gollen uns Die Bilgrime aus unferm Erbe treiben mit Letten und Liven? Beffer bewahren wir une bavor, machen eine Beerfahrt, wie fie nie großer von Chftland vollbracht murbe, und treiben fie uber's Deer, bag fie une nimmer mehr brangen. Auf ber Rudfebr fuchen wir große Ehre an ben Letten und Liben und treiben fie mit une, beibe Weiber und Rinber, ba fie ber Deutschen Belfer find." Dagu rufteten fie fich febr, fpat und fruh; aber an ber Duna vernahm man bavon.

## 11. Bergog Albrecht von Cachfen in Livland, B. 914-1222.

Dun war auch ber Bergog von Sachfen mit ben Seinen und manchem Bilgrim ju Riga gar gut angelangt mit Gottes Gulfe, jur Freude aller. Bar freundlich empfing man ba bie werthen Bilgrime und ber Deifter und bie Seinen nahmen fie auf. Alles ftant ihnen ju Bebote, mas im Sofe (ber Bruber) mar; Saber, Beu und Gras führte man ihnen reichlich ju. Des anbern Tages lub er ben Bergog und alle bie Geinen gu Bafte; benn er war febr froh, bag fie ins gand gefommen. Dagu wurden auch noch viel Manner gelaben, Die nicht ju feinen Dienern gehörten und bie man ju bitten nicht unterließ, bag fie mit ihnen effen mochten. Denn es mare nicht gut gewefen, batte man's vergeffen, und man that's gar freundlich. Guten Bein, Bier und Deth hatte er genug beschafft und freundlich reichte man, mas man gutes vermochte. Die Bewirthung ging alfo por fich, bag alle ihm bantten; benn man pflegte ihrer fo reichlich, bag fie in Gott vergnügt maren; barauf gingen bie Gafte gur Dtube. Der Deifter aber nahm bas Geine mahr und fandte Boten gen Chftland, inbem er entbieten ließ: "3hr follt

<sup>&</sup>quot;) Etutta, Aber. B. 900 .: Das nie mart greeser macht.

Das vos die beiben mit ir her Zu bus icht vinden ane wer, Bod (at ouch letten mit ouch varn, Das di die wege wol bewarn, Rod werbet pomme mere.

55 Bnd werbet vomme mere. Es wurde vons alzu (were, Quemen sie vogewarnet ber.") Die taten sie. das was fin ger;2) Die boten ritten drate.

60 Der meister giene zu rate [B. 18a] Mit ben beuben vond sprach: 3) "Wir lafen biefen tac gemach Die guten pisserime ban; Worne lasse wir sie verstan

65 Die mere, ich wene, bas ift gut."
Die brubere fprachen: "alfo tut!"
Des anderen tages ber meister nam Die brubere, als is wol gegam; Jum bergogen quam er bru.

70 Er fprach im bouelichen zu:
"Wir baben, ber, mere,
Die duchten bne zu fwere,")
Den das ouch got bat ber gefant Zu troffe in die vil arme lant.

75 Gich reitet zu die beidenschaft: Die eiften wollen mit irre craft\*) Suden ber in vofer fant. Da ban wir boten fegen gefant. Dartumme gebet bing umeren rat.

Daromme gebet vins umeren rat, 80 Db is an umerem millen ftat? Wir legeten uns gerne vor das lant, Ere uns der schade wurde irkant." Do sprach der berzoge albrecht: "In trumen, meifter, das ift recht,

85 Bas uch darbmme dunket gut. Also ftet bnfer aller mut." Der gute meister vollewin sprach: "Herre, ir muset bngemach Durch got von bimelriche tragen.

90 helft vos ben pilgerimen fagen, Das ieber man gereit fie. Wher kurzer milen brie [B. 186] Lige wir morne zu nacht. Da moget ir sowen uwer macht,

95 Bas wir pilgerime ban.
Duch mufen ichif wol mite gan,
Die tragen spife vol tranc."
, Ja zwar bas ift ein gut gebane, "")
Sprach ber berrone albrecht.

1000 "Es fie ritter obir fnecht, Ba uwer boupt ritet uor, Wir volgen vafte deme fpor, Bis in bas bimelriche." Das globeten fie alle gliche.

5 Da reite man sich uaste zu. Des anderen Tages sane man vru Wesse ubtr al die stat. Der gute meister vollewin bat Die pilgerime ubir al,

10 Co fie ben grofen gloden fcal

1) Dis tatben fo is was son ger. 2) Und anemon so ungewarmt ber. 3) Mit den bendirn not sprach. 4) Cymu berhogen quam ren. 5) Dy dubben von hu swere. 6) Dy eisten westen mit ere mischt. 7) biswar ift eyn gut gedant.

baran erinnert fein (habt bafur gu forgen), bag une bie Beiben mit ihrem Beere ja nicht zu Saufe unbewehrt finden; lagt auch bie Letten mit euch giebn, bag fie bic Bege mobl befegen, und fuchet Nachrichten einzuziehen: benn es wurde und allgu ichmer werben, wenn fie ohne Warnung berfanen." Das thaten fie, wie es fein Begebr war; Die Boten ritten febnell gurud. Der Meifter berieth fich mit ben Brubern und fprach : " Beute laffen wir bie guten Bilgrime Hube halten; morgen eröffnen wir ihnen bie Runbe: ich bente, fo wirb's gut fein." Die Bruber billigten bas, und bes anbern Tages nahm ber Meister von den Brüdern so viele, als fich ziemte, mit fich und ging früb zum Gerzog. Göflich sprach er zu ihm: "Wir haben, Gerr, Kunde, die und erichreden murbe, wenn euch Gott nicht jum Trofte in bieg arme Pant gefanbt batte. Es ruftet fich bie Beibenichaft und Die Gbften wollen mit ihrer Dacht in unferm ganbe ju beeren fuchen; ba haben mir Boten entgegen gefanbt. Darum gebet und euern Rath, ob es mit eurem Billen fei: wir fcubten gern bas Land, eb' wir ben Staben erfahren." Da entgegnete Bergog Albrecht: "In Bahrheit, Meifter, bas ift richtig, mas euch barum gut buntt : fo benten auch wir alle." Darauf Deifter Bolfemin: "Berr, ihr werbet Mubfal ertragen um Gottes willen. Belft uns ben Bilgrimen anfagen, baß jeber fich bereit halte. Drei Deilen weiter liegen mir Morgen ju Racht; ba mogt ihr eure Dacht überschauen, wie viel Bilgrime wir haben. Much muffen mobl Schiffe mitgeben, bie Speife und Trant fubren." - " Ja mahrlich, bas ift ein guter Bebante, fprach barauf Bergog MIbredt. Bir alle, Ritter und Knecht, folgen, mo euer Saupt vorreitet, ber Spur nach bis ins himmelreich." Das gelobten alle gleichmäßig und festen fich in Bereitschaft. Des anbern Tages frub fang man Deffe auf ber gangen Statte und ber gute Meifter Bolfewin bat bie Bilgrime allgumal, wenn fie ber großen Glode Schall breimal vernahmen, ins Felb ju ruden und auf

Drie ftunt vernemen, Das sie zu velbe quemen Und vnfer vrowen vanen war Nemen. Das geschach vil gar.

15 Den nam ber bergoge in die bant; Den besten ritter, den er vant In aller siner rotte gar, Deme tet er im do dar. Er fprach: ", fat uch in beuoln sin')

20 Bie gotes bulben und min.
3ch wil selbe bie uch wesen."
Der besten rittere us gelesen?)
Biere er im zu belse gab.
Er truc bes marschaftes stab

25 [B.19] Selbe von des riches wegen. Er (prach: "wir suln des heres pflegen, Wil von got genedic sin, Das wir den beiden vugen pin." Er suchte der beiden rittere do

30 Rwelue, die des waren pro, 3) Bud fouf sie uor den vanen. Des liesen sie sich gerne manen. Borriter sante man dabin;

Leitingen gut bie tet man in.
3 Die brubere namen do die wege;
Das vole sie batten in ir pflege.
Der bergoge ben meister nam Bie sich als is wol gezam, 4)
Bud pragete in ber mere, 3)

40 Bie is in ben landen were. Beide gewonheit und lant

Tet im ber meister vil wol befant. Gus wart bas ber wagebaft...) Sie bielten boch geselleschaft

45 Barte zuchterliche Beibe arme vnd riche. Bon berbergen riten fie. Das vole fich uafte niber lie Bf eine icon mije breit.

50 Der berzoge vnd der meister reit Bmme, vnd faben Su rechte. mase naben hiefen sie bie lute ligen; Gie wolben wesen vngezigen,

55 Das ir her were bute brie, In wonte ere und wisbeit bie. [B. 194] Des anderen tages sie zogeten hin Zu segewalde; du was in ") Die berberge wol bereit,

60 Bf eine reine bach geleit, Dem bere wol zu mafe. Stige vnbe strafe Baren barte wol bewart. Der meister batte nicht gespart.

65 Tas zu sigemalte was, Das wart gevurt uf bas gras, Das sie vuren alle beste bas. Das lies bil mander ane bas. Da lagen sie an den dritten tag;\*)

70 Das vole bo guter rume pflag.") Die liuen gogeten vafte gu. Des britten tages reit man vru

1) her sprach sat emch beualen sebn. 2) Der besten ritter uz irleien. 3) Czweiffe bb bas woren bro. 4) by sich algo is wol ham. 5) her bragette en ber mere. 6) Suft ber wart baz ber wagehaft. 7) Czu sigewalde do mas in. 8) De logen sy bis an den dritten tag. 9) Das polt be gute ruge phlag.

unferer Frauen Fahne ju achten. Go gefchab's und ber Bergog nahm biefe (Fahne) in bie band und gab fie bem beften Hitter, ben er in feiner gangen Schaar fanb, mit ben Borten: "Lagt fie euch befohlen fein, um Gottes und meinet willen; ich werbe felbft bei euch fein." Bon ben beften Rittern las er vier aus, Die er ibm (bem Sab= nentrager) jur Gulfe gab; felbft trug er ben Darfchallftab von bee Reiches megen und iprach: "Wir muffen bes Geeres mahrnehmen, foll Gort uns gnabig fein, bag wir ben Geiben Schaben bereiten." Bon ben beften Rittern fuchte er bann gwölf aus, bie fich bee erfreueten, bag er fie por bie Sabne ftellte. Much fanbte man Borreiter aus und gab ibnen gute Begweifer. Go machten fich bie Bruber auf ben Beg und hatten bas Bolf in ibrer Dbbut. Der Bergog nahm, wie fich's geziemte, ben Meifter gu fich und fragte ihn um Bericht, wie es in ben Landen mare. Beibes, Gewohnheit und Landes-beichaffenheit, feste ihm ber Deifter aus einander. Go fam bas Geer in Bewegung und jog in Befellichaft bis gur Berberge, ba bas Bolf fich breit nieberließ auf einer fconen Biefe. Bergog und Deifter umritten es und fabn gum Rechten; nicht febr nabe liegen fie bie Leute bei einander liegen; benn man follte ihnen nicht vorwerfen burfen, bag ihr Beer ohne Bache (Borpoften) mare; ihnen mobnte ja Ghre und Beisheit bei. Des anbern Tages jogen fie auf Segemalbe, mo fie ihre Berberge an einem flaren Bache nahmen, mabrent Stege und Stragen wohl bewacht waren. Der Meifter fvarte nicht und ließ bie Borrathe aus Sigewalbe auf bas Gras (bes Lagerplates) binausführen. Go lagen fie bort bis an ben britten Tag und bas Bolf pflegte guter Rube. Babrend beffen gogen bie Liven beran. Um britten Tage ritt man frub gen Beuben, wo bas

Bu minden boueliche.1)
Das bus mas mol fo riche, 2)

75 Das man fie lieblichen ba Sandelte, als ouch andersma. Das ber quam zu famne bo; Die werden geste waren pro. Die letten von (iuen\*)

80 Die wolben ftete bliben Bie beme criftentume. Die eisten wol nach rume Suchten von ir lande ber. Sie einten ben ir lande ber.

85 Bil brunien von manden beim 4)
Den sad man luchten durch den melm Bis stiegen vond uf strase.
Ru quamen wol zu mase 4)
[B. 204] Des meisters wartiute dan;

90) Die fanten einen rijden man Bon sich zu warnunge. Stolze belde iunge Harreten dannoch bie dem ber. Die crissen zogeten durch die wer.

95 Die richte kegen ber emere zu; Dar quamen sie eines morgens vru?) Bi anderball ber eifen ber. Hoe! wie schutten sie die sper,?) Do sie einander faben.

100 Das was zu mase naben. Das ist noch manchen manne kunt. Sie hindert ein vil tiefer grunt, \*) Das nicht zusamme die geschach Bnd in dem grunde ein bose bach; Des mochten fie zusamme nicht. Man borte beiderbalb geschricht. Sie schuffen vigern bnd sper, Die cristen bin die beiden ber, Sie wurfen kean wider frit.

10 Do suchten wege, des was git, Die letten; den sie waren funt.10) Die brachten ubir wol gesunt Der werden pisgerimen schar; Der meister und die brudere gar

15 Baren mit in ubir tomen.

Such hatten sich wol vorgenomen Die letten vnd die liuen,
Sie wolden die in bliben.
Mit einer wunnenclichen schar")

20 Quamen fie vil rifde bar [B. 204] Bollenclide in lewen wis. Die eisten terten burch pris Brilid uf ber butfden icar. Des wurden fie burchbrungen gar,

25 Das ir nicht vil zu famne was. Man reit sie niber an das gras, 12) Als ob sie weren vngegurt. 13) Da wart vil manich man gehurt, 14) Das er verre us dem satele dur

30 And riten immerme verstour.
Sie wurden frites wol gewert.
Do clungen so der dutschen swert,
Das is den eisten missebaget; (14)
Die wurden ouch bavon verzaget. (14)

1) Chu vinden houeliche. 2) Das was wol so riche. 3) Du litten unde do litten. 4) Bil brunnegen 2. 5) Blun quompu ma ha maie. 6) Do critien hogen dorch do wer. 7) Da quompu so enns morgins vru. 8) Seu wu schutten so er sper. 9) Su sindirete eva vil tissi grunt. 10) Du littau du siy waren tant. 11) Mit evnir wenetsichen schar. 12) Man rent sy neder un das grae. 13) unaggort. 14) gebert. 15) Dag sit den sichen missensten. 16) vortzaut.

Baus fo reich bestellt war, bag man fie bort eben fo liebreich behandelte, wie anderemo, und als bas beer bort gufammengefommen mar, Die werthen Gafte fich erfreueten. Letten und Liven wollten ftete beim Chriftenthume bleiben; aber bie Gbften fuchten Rubm von ihrem Lande ber. Gie führten Schild und Speer, viel Barnifch und manchen Belm fab man leuchten burch ben Staub. Auf Stegen und auf Stragen famen nun allmälig bes Meiftere Spaher beran; bie fanbten von fich einen rafchen Mann jur Borficht aus, und fo lange harrten bei bem Beere bie ftolgen, jungen Belben. Darnach jogen bie Chriften über ben Flugbamm (ber Ma) grabe auf Die Emere (Dmer) gu, wo fie eines Morgens fruh auf ben größten Theil bes Chftenbeeres ftiegen. Web! wie ichuttelten fie bie Speere, ale fie einander faben noch nicht nabe genug. Denn ein febr tiefer Grund binberte fie am Bufammentreffen und in bem Grunde mar ein bofer Bach, bag fie nicht an einander fommen fonnten. Bon beiben Seiten borte man Befchrei und bin und ber fcoffen Chriften und Beiben Pfeile und Speere. Da fuchten gur rechten Beit bie Letten Bege, beren fle funbig, und brachten gefund binuber ber werthen Bilgrime Schaar, jugleich mit bem Meifter und ben Brubern. Auch hatten fich bie Letten und bie Liven vorgenommen, bei ihnen gu bleiben mit einem ansehnlichen Saufen. Hafch tamen fie baber, wie gowen; fubn manbten fich im Wetteifer bie Ghften gegen ber Deutschen Schaar, wurden aber zersprengt und niedergeritten, als waren fie ungeruftet. Da ward mancher Mann geftogen, bag er weit aus bem Sattel fubr und bas Helten fur immer verichmor, und ber Deutschen Schwerter erflangen jum Digbehagen ber Chiten, fo bag fie verzagten und floben. Ihrer lagen funfgebnbundert todt; bie übrigen machten fich binweg, inchten 35 Sie musten vliben durch die not.1) Ir sac vumtzen hundert tot, Die anderen machten sich enwec.2) Sie sucken brucken noch den stec, Sie bluben willtnisse und bruch.2)

40 Sie fprachen: ", nu ift ber gotes vluch Bollentiich") an vns ergan; Das wir ben criften ban getan, Das ift vns wol vergolden." Ritben vngescholben

45 Ar gote, bas mas an ir banc. Sie brachten iemerlichen fanc Aren finden vod iren wiben. Die letten vod die liuen Die waren belbe bopperaget; 5)

50 Beite an bem frite von an der iaget \*) Entwurchten sie die beidenschaft: Des half in got mit siner eraft.") B. 21 \* Die criften do die walstat Bebielden. meister voltwin bat,

55 Das niemant lofte finen belm, Bis bas gelegen were ber melm Bnb oud bie iegere quemen wider. Man fudte uf vnd niber, Ob ba iemant criften lege,

60 Der bannoch lebenes pflege, Das man im bulfe von ber not.\*) Deren waren nicht ben fechzit tot; \*) Die endorfte man nicht fere clagen: Sie waren da durch got irflagen, 65 Bmme das ewicliche leben Satten sie ben lip gegeben. Da bliben in der felben not Iwene bruder bie in tot. Do gote das lob geschach,

70 Die pilgerime an ir gemach 10) Ju rige farten brate. Nach bes meisters rate Lebeten sie vil gerne bo; Sie waren gotes ere vro.

75 Die eisten wurden vmme vride; In taten we des strites libe. Den gab man in mit rate do. Des was die meiste menie pro, 11) Doch mute die von ierwen das.

80 Sie fatten uf irn alben has Kegen ber armen eriftenheit. Dar nach bes winters wart gereit Mit eime bere ber meister bo. Die pilgerime bes waren vro; 12)

85 B. 21b] Die letten van die liuen da mite 13) Gar nach minneclichem fite Suchten fie das felbe lant. Die ofelere man darinne vant, Die flolken beiben mit irme ber; 14)

90 Die batten gar an alle wer Einen grosen roub genomen. Die criffen waren bartomen Bnd wolben heren ierwen (ant. Do bas mere wart befant. 12)

1) En musten bliben dorch dy not. 2) Do andira machten sich bonnet. 3) En elogen. 4) sollectich. 5) Do waren betbe unvorzait. 6) Acte an dem itreite und lait. 7) Auf half got mit since crast. 8) Das man om bosse nus. 9) Do woren nicht wenn sechgie tot. 10) Do du ingerum an er gemach. 11) daz waz du meiste meneze vro. 12) Do pisgerum waren vro. 13) Do litten ond dy liucu mete. 14) Dy stulgen bedden mit cyme ber; Si hatten 2c. 15) Do dd mere wart betant.

weber Brude noch Steg, floben in Bilbniffe und Bruche und fprachen : " Run ift Gottes Aluch über und vollfommen ergangen; und was wir ben Chriften gethan, ift une vergolten worden." Blieben babei ihre Gogen unbeschuldigt, so geschah bas ohne ihren Dant. Jammerklagen brachten fie ihren Rindern und Weibern. Die Letten und Liven aber waren unverzagt tapfer und wurgten im Streite und bei ber Berfolgung Die Beiben mit Gottes Beiftanb. Die Chriften behielten bie Bablitatt und Deifter Bolfwin bat, bag Niemand feinen Gelm abnehmen mochte, bis fich ber Staub gelegt hatte und auch bie Berfolgenben wieber famen. Dan fuchte nach Chriften, Die ba (auf ber Bablftatt) lagen und noch Leben in fich hatten, bag man ihnen hulfe. 3brer waren nur fechgig tobt, um bie man nicht fo fehr ju flagen batte, weil fie um Gottes willen erfchlagen waren, und fur bas ewige Reben ben Leib gegeben batten; barunter gwei (Orbene-) Bruber. Nachbem Gott Dant und Lob gefagt mar, febrten bie Bilgrime ungefaumt gen Riga nach bes Deiftere Rath und lebten gerne ba, ber Chre Gottes frob. Die Chften aber, benen ber Berluft im Rampfe fcmergte, warben um Frieben, ben man ihnen auch nach Berathung gab. Des war ber meifte Theil berfelben frob; nur bie von Jerwen verbroß es und fie nabnten ibren alten Sag gegen bie armen Chriften wieber auf. 3m Winter barauf ruftete ber Deifter fich gegen fie mit einem Beere, jur Freude ber Bilgrime; auch Letten und Liven gogen in recht freundlicher Weife mit in baffelbe Land. Da fand man bie Defeler, Die ftolgen Beiben, mit ihrem Beere, welche ohne Biberftand einen großen Raub genommen hatten. Da famen nun bie Chriften und wollten Berwenland berbecren : aber als fie erfuhren, bag bie Defeler ba waren, eilten fie ihnen nach auf ihrer

95 Das die ofelere waren da, Sie ilten nach in uf ir fla.') Do sie quamen in so naben, Das sie einander saben

Die criffen und die beiben, 200 Ein ftrit sie muste soeiben, Die ofelere satten sich zu wer. Bit wundertiden die zwei her Dar zu samne quamen;

Des grosen schaben namen Die vielere; ir lac vil tot.?) Den roub sie siesen stan durch not. Bil lugel ir zu lande quam, Die waren doch an breuben lam. Du kartbal geschad ber firtt;

10 Bf deme felben velde tit Der ofeltre gebeines vil. Des suche, der is nicht glouben wil. Der berhoge albrecht der was pro, 3) Mit im das volc gemeine do;

15 Sie triben wib vod man And grofen roub mit eren von dan. [B. 22°] Su lande bertgoge albrecht vur; Vi mander lobete in vod swur, 4) Er were mit eren da gewesen.

20 Der fele belfe got geneien Durch fine groje erbarmefeit. Er was zu tugenden vil bereit. Der meister gab die gifele wider. In die wie da quamen siber 25 Die sweben bar mit groser craft; \*) Die wurden bie in wonbaft. Ein bischof vnn volles gnuc, Als sie die fee dar ubir truc,

Die buweten in das lant ein bus. 30 Als die tage mit der mus, Spielten die ofelere.

Den smeden mard is smere. Das bus gewunnen sie in an. Die fein ir entran; )

35 Sie flugen sie algemeine tot. Der bischof leit die selbe not; So man die warbeit sprechen wil, Do balf fin bannen masen vil. Do des der meister wart gewar,

40 Er fante boten zu in dar Bnd lies sie vragen mere, Bas ir wille were Regen der criftenbeit. Die in der wie waren gemeit,

45 Das sie der sweden waren vri. Die oselere in wonten bi; \*) Den batten sie gelobet das, Das sie dem gelouben trugen bas; [B. 224] Den wolden sie vertiesen gar.\*)

50 Mit eime bere der meister dar Bur, nach vientlichem site.
Die letten, vnd die liuen mite.
Ju spentaken uf das vest.
Die in der wie durch wider gest.

1) Sy evleten noch yn of bv fla. 2) Der ofillere sar vil tot. 3) Der berhoge albrecht was vro. 4) sobitte vm dach swar. 5) Dy sweden do mit grofit crast. 6) Ry ken ere der ontrau. 7) Dy ofillere wanten by. 8) Den wolden sy nor kebischen gar. 9) seite. 10) mete. 11) Dy in dy weder geft.

Spur, und als fie einander so nah famen, daß Chriften und heiden fich saben, mußte ein Kampf sie scheiden. Die Defeler setten fich jur Wehr und gar sonderdar geriechen bie belden heere da an einander. Aber die Deseler nahmen großen Schaden; ibrer viele sagen da todt und den Raub ließen fie aus Noth stehn; nur wenige kamen nach Haufe, leer an Freude. — Dieser Kampf fiel vor zu Kartdal; dort liegen viel Gebeine der Deseler. Wer's nicht glauben will, such nur nach. Serzog Albrecht und bas gange Bolt waren frob und trieben (als Gesangene) Weiber und Manner und großen Raub mit Ehren von dannen. Serzog Albrecht in sein Land zurück, und trug große Ehre davon. Seiner Seele helfe Gott nach seiner Varmherzigkeit. Bu Augenden war er stets bereit.

# 12. Niederlaffung der Schweden in der Bief. Gieg der Dr. benabruder bei Guntafen. B. 1223-1268.

Der Meister batte die Geisel zurückgegeben, die er aus der Wief befommen. Dahin waren unterbessen die geweben mit großer Macht gesommen und hatten sich da niedergesassen, einen Bischof eingesiet und Volks genug angestdett, auch ein haus (Burg) erbauet. Aber mit ihnen spielten die Oester wie die Katse mit der Maus, und den Schweben nurde es sieder, sich zu behaupten. Endbild gewonnen die Desser das haus und schusen nurde es sieder, sich zu behaupten. Endbild gewonnen die Desser das haus und schusen alle Bewohner desselben todt, daß kies der Meister ersuch, nande er Boten dahin und ließ sie um ihren Wilken gegen die Christenheit befragen. sandte er Boten dahin und ließ sie um ihren Wilken gegen die Christenheit befragen. Die Weiste schen waren der Meinung, sie seinen und von den Schweden befreiet und die Desser fländen ihnen bei, denen sie gelobet, den (Christen) Glauben zu hassen, denn sie wollten sin gänzlich ausgeben. Da zog der Meister mit einem heere und in seindliche Weiste 55 Quamen mit irme bere gu; Bumf bunbert waren ber gu bru Des morgens bnrecht uf gefan; Die muften ba bas leben lan. Die gifele fie gu bnbante bo

60 Gaben vnd waren vro, Das ir nicht mehr gestagen wart. 1) Der meister uf der wider vart Karte do zu lande Bil gar an alle schande.

65 Sie batten alle roubes gnuc; Jener fleifte, birre truc, So man in ben reisen pfliget. Da was mit eren wol gefiget. Die eisten bo verferten ich;

70 Sie waren grimmes mutes rich: Ba sie die criften quamen an, 2) Es were kint, wib oder man, Die giengen vor dem winde bin. 3r was doch nicht vil under in,

75 Den criften geloube were bi. Sus worchten sich bie eisten vri 3) Bud namen ir apgote wiber; Ben criftentum sie slugen niber. Do gieng es in ber selben not

80 Un eines armen mannes tot: [B. 23a] Der mas ein duticher, mafen rich; Mit nalben beiagete er fic, Bon burfe gu burfe truc er bie: Des amtes er fich begie.

85 Der quam an eine ftat gegan, Da er gute vrunde wante ban. Der wirt in gutlid entpfienc, 4) Das boch zu bofem ende ergienc. Er gab im zu effene vnd (prach: 2)

90, "Ensorge") nicht uor ingemach! 3d behute dich uor schaden. Bir suln mit einander baben." Man machte in eine stube warm. Der wirt nam bndir sinen arm

95 3mei biel, ba ber gast nicht sach, ?) Bu sinem wibe er also sprach: ") "hielf mir slaen bisen man, Des liebes ich im nicht engan.") Du falt wefen wor ber tur."

300 Nim mar, als er geet ber vur, So sta in an das boubet sin. 12) Id tu dir danne besse schin, 12) Das er vil schire tot gelit. "12) Das gelobete sie im an alsen strit.

5 Das mas ein verwaset rat, Sie vollenvuren mit der tat. Bil iemerliche morten sie in,14) Bu pusche er wart gesleifet bin,

1) irstagen wort. 2) Wo se criften quammn an. 3) Suft vorchten sich be eiten vere. 4) Ter met eine gettichen vereicht, 5) der gab zu estwert en gettichen vereicht bei das der gat z. 8) Chau humm wiebe der so (sprach. 9) Des lebins ich von nicht gan. 10) wer der thor. 11) So sta von das houd spr. 12) denne dusse scheine ich von nicht gan. 14) Bil venerlichen zu morten ver.

mit letten und Liven gen Suntaken zu felb. Die Wielichen kamen gur Vergeltung mit ihrem Gere bergut; aber ibrer waren funfoundert zu frühe bes Morgenst zu ihrem Schaben aufgestanten, die mußten ihr Leben bort laffen. Die Geifel gaben fie nun ungern und waren nur frob, daß ihrer nicht noch mehr erschlagen waren. Der Meifter kebrte zu Lande heim ohn' alle Schande; die Seinen batten Raubes genug, der eine schleppte, der andere trug, wie es auf Reisen (Kriegszügen) zu sein pflegt: das war ein Sieg mit Geren.

# 18. Aufftand der Chften und Ermordung eines deutschen Raufmannes, B. 1269-1332.

Die Chiften nun wanden sich ganz ab und waren voll Ingrimmes; wo sie nur am Christen kamen, sei's Kind, Weis oder Mann, die wurden vertilgt; doch waren unter ihnen nicht viele, die den Christenzlauben batten. So machten sich die Khfen frei, nahmen wieder ihre Abgötter an und schulgen nieder, was ein Christ war. So ging es mit dem Tode eines armen Mannes, eines undemittelten Deutschen, der mit Nadelin zum den der den der die Kreunde zu dasst die Vorf trug: das war sein Geschäft. Der kam an eine Stelle, wo er gute Freunde zu haben wähnte, aber ein böse Ende sand. Der Wirthempfing ihn mit Gute, gad ihm zu essen wähnte, aber ein böse Gnde fand. Der Wirthempfing ihn mit Gute, gad ihm zu essen wähnte, aber ein böse Gnde fand. Der Wirthempfing ihn mit Gute, gad ihm zu essen wähnte, aber ein böse Gnde fand. Der Wirthempfing ihn mit Gute, gad ihm zu essen wähnte die Schaben; wir wollen zusammen ein Vol ondemen." Man mächte eine Arm und sprach zu seinem Weiser "hilf mir, diesen Wast es sich gest Vol on der Vol on der

Da bleib er ligende also blos.

10 Das wid das giene mit finde gros; ')
Darnad sie sliebe des genas.')
28as wunden an dem toden was,
[B. 23h] Die sie und ir man ssuc, '3)
Das fint die wunden alse truc.')

15 Ju glider wie, also ber man. 5) Da sad man gotes zeiden an, Der alle bie werlt berichten sol, 6) Der rach is an ben eisten wol. ?) Das mere quam in manich sant, \*)

20 Des wart zu rome ein brief gesant.") Bon modele wilhelm ein legat Das selbe ding geschriben hat.") Die rede sage ich ouch vorwar. Das kint wol anderbalbes iar

25 Mit den wunden lebete also. Man sach die muter selben vro. Bas mac man davon sprechen me.!") Dem uater tet das iamer we. Das dorf podereial e hies, !2)

30 Da got bas zeichen werben lies; Die geinote karkus ift genant, Die ban bie brubere in ber bant.
Des anderen iares bas cruce nam Der arere albrecht, ouch über quam 13)

35 Der belt von orlamonde Bor alle fine fonde, Mit im bil manich ritter gut. Sie batten ellenthaften mut Bu ftriteue uf Die beibenichaft.14)

40 Der greue mit vil groser craft's)
Bas tomen da zu nieflant.
Die brudere taten in bekant,
Das sie irre kumfte waren vro; 10)
Man entpfiene sie lieblichen do,

45 [B. 24°] Beide arme vnd riche. Der meister willieliche Tet alles, des sie gerten bo; 10) Des waren bie pilgerime vro. 10) Do sie gemaches batten depflegen

50 And ir mude was gelegen,
Der meister mit den finen
Gienc zu den pisgerinen.
Der greue vragen do began,
Bie es in dem sande were getan,

55 Non weme bie eriften vngemach Lieben. fan ber meister sprach : "Bir fint mit manchen landen belegen, Die alle frites uf vnd pfiegen. Ein beidenschaft die eisten fint;

60 Des rechten gelouben fint sie blint. Sie betten den tous an sich genomen, 10, Nu ist is leider darzu tomen, Das sie die ualschen apgot Andeten durch des twels spot.

65 Bas criften in irme lande mas, Der wenic ie befein genas.

1) Daz wis gink mit evme finde groz. 2) Dornoch sv daz genas. 3) Dv sie vond er man vm sing. 4) an vm trug. 5) alz der man. 6) Der alle werth berichten sal. 7) Der rach iz an deren eriten voal. 8) Dv mere quamou un alle lant. 9) Daz wart zu rome enn bris sciant. 10) bezighen bat. 11) Waz maz de voen sprechen me. 12) Daz ders voerfral hvs. 13) Der grene altrecht obir quam. 14) Czu structunde of dv beidenschaft. 15) Der grane 2c. 16) weren vro. 17) Tet alz das so sprechen der 18) Daz woren 2c. 19) Sp datten dy touse 2c.

als fie eines Kindes genaß, trug biefes an fich alle die Wunden, die fie und ihr Mann bem Fremden geschlagen. Daran sah man ein Zeichen Gottes, das aller Welt fündete, Rache an ben Chien sei jut getban. Die Mahr tam in manches Land; nach Hom sandte der Legat Wilhelm von Mobele darüber einen Bericht und ich verkinde euch die Sache fürmahr. Undertfalls Sahr lebre das Kind mit desen Bundmalen; die Mutter sah man selten frob, und bem Bater that des Jammers weh. Das Dors, darin Gott diese Beichen geschehen ließ, hieß von Alters her Podereial, im Gebiete Kartus, das ben Brüdern gefchen ließ, bieß von Alters her Podereial, im Gebiete Kartus, das ben Brüdern gefcher.

#### 13. Graf Albrecht von Orlamunde in Livland, B. 1333-1415.

Im solgenden Jahre nahm der helbenmittbige Graf Albrecht von Drlamünde, um seiner Sünde willen, das Kreig und kam herüber, mit ibm manch wadrer Mitter; sie batten tapfern Muth jum Streit wider die heiden. Ueber ihre Antlunft bezeugen ihm die Arüber ihre Kreide und Jedermann empfing sie freundlich. Der Meister ihar gern Alles, was sie wünschten, zur Freude der Pilgrime. Alls sie sich erholt und ihre Midigfeit abgelegt hatten, kam der Meister mit den Seinen zu den Pilgrimen und der Graf erfundigte sich nach den Werksätnissen des Antdes, und von wem die Christen zu leiden hätten. Da sprach der Meister: "Wir gränzen an manches Land, wo Alles gegen uns streitet; besonders sind die Kreiten Maubens dar; die kreiten heiten die Taufe angenommen, aber nun ist es leider dassin gesommen, daß sie, durch des Tensels List, die falschen Abgötter (wieder) andeten. Von den Geriften is ihrem Lande blieben wenige, sa teine au Leben. Nun gebet, -herr, uns euren Ratch

DITLES VON ALNPEKE.

Ru gebet vns, berre, umeren rat.1) Ir horet mol, wie is bie ftat."
Greue albrecht ber ibrach bo:

70 ,, 3d bin des von bergen vro, Das ich die beiden suchen sol. 3d getrume dem guten gote so wol, 2) Das wir uns an in recen so, Das sie des nimmer werden pro."

75 Der meister vnd die bruder fin Bnd vil manich pilgerin, [B. 244] Letten vnd liuen Die enwolden nicht belluen. Die ogwohe man fein der eisten lant.

80 Die beiden man darinne vant; Sie enwolben nicht entwichen.4) Harte ftolglichen Brachten in die eisten strit. Das gute bus zu belin lit

85 Nicht verre von der walstat, Da man sie kampses machte sat, Wol anderbalbe mile. In einer kuther wise Bierzen bundirt tot bliben.

94) Ar hochuart mart in ingetriben Mit der brudere belfe do. Die letten vnd die liven vro 3) Baren vnd bochgemut; Sie batten ere vnd aut 95 Erworben in deme striten. Ouch gaben in den ziten Die eisten zeenden immer me,\*) In wurde wol oder we,\*) Bon allem irme gute.

Non altem irme gute.
400 Der eristenbeit zu bute
Culn sie burge buwen.
Ich wil in wol getruwen,
Wochten sie is erlasjen sin, die
Sie envurchten nicht der belle pin.

5 Sie geben milberlich ir brot, Sie buwen firchen burch die not In deme criftentume. Nach gotelichem rume [B 25"] Leiber felben bas geschit,

10 Entwungen fie ir berren nicht.
So man die warbeit fprechen sol,
So weren sie is erlasen wol.
Bon orlamende greue albrecht
Der was ein pilgerim gerecht,

15 Bis er zu lande wider quam.")

Des anderen iares das cruce nam Bon wentlande er barwin 10)
Wit rittern unde fnapen fin.
Schone famenunge.

20 Stolge belde iunge Brachte er zu nieflande do: Des waren riche pnn arme pro.11)

1) Ru gebit ung euwern rat. 2) Ich getrume gote so wol. 3) Du en wolben nicht bliben.
4) Son malten nicht vntwichen. 5) Du littam 2c. 6) Du eiften senten 2c. 7) Jr worbe wol obir we. 8) Mochten so is lagen son. 9) Big das her pu lande 2c. 10) ber barweyn. 11) Dag worden rich vold arm pro.

ba ibr bort, wie es bier ftebt." - Graf Albrecht antwortete: "Bon Bergen bin ich bee frob, gegen bie Beiben gu fampfen, und ich vertraue auf Gott, bag wir une an ihnen rachen werben, fo bag fie bes nimmer frob werben follen. "Der Deifter mit feinen Brubern und vielen Bilgrimen, Die Letten und Liven liegen's nicht an fich feblen. Dan jog gen Ghftland, fand bie Beiben und barten Biberftand von ihnen. Unfern bes Saufes Bellin, anberthalb Deilen von ba, liegt bie Babiftatt, mo man ihnen bie Rampfluft benahm und ibrer viergebnhundert in furger Beit getobtet murben ; ibre Soffabrt wurde mit ber Bruber Gulfe ba gedampft. Letten und Liven waren muthig und frob, weil fie fich im Rampfe Ghre und Gut erwarben. Anch gaben, wohl ober ubel, feit ber Beit Die Coften immer mehr ben Bebnten von allen ihren Gutern, mußten ber Chris ftenbeit jum Schute Burge erbauen und mochten bavon wohl befreiet fein, follten fie auch besbalb ber Bolle Bein leiben. Gie gaben willig ihr Brot und baueten aus Roth Rirchen fur's Chriftenthum gu Gottes Rubm. Leiber geschabe es felten, wenn fie nicht pon ibren berren bagu gezwungen murben, und nach ber Babrbeit maren fie gern bavon los. - Graf Albrecht von Orlamunde zeigte fich ale madrer Bilgrim, bis er wieber in fein Land fam.

#### 14. Barwin von Wendenland Commt nach Livland, B. 1416—1422.

- 3m barauf folgenden 3ahre nahm Berr Barwin von Bentland bas Rreug mit feinen Mittern und Anappen; eine icon Berjanunlung flolger, junger Gelden brachte er nach Lieland, ju Gebermanns Freude.

Sus bereit fich die criffenbeit.1) Das was den littowen leit; 25 Der wurfen bo zusamne sich Bumfgen bundert, noch wen ich,

Das fie ber tuvel vurte: Rein ber fich nie gerurte Co vreuelichen in premde lant,

30 So von denselben wart befant. Durch semegallen vuren fie, Das was da ba vor gescheen nie,2) Es sol gescheen tume me.2) Bu sourben buren sie ubir ie,

35 Das iff genant das offerhap: Als es perfene, ir apgot, gap, 4) Das nimmer so hart getros. Sie waren kune ende los. Cus berten sie durch ofel (ant; 3)

40 Sie fliften roub und brant,
[B. 254] Sie engerten keiner fone. 4)
Dar nach sie berten mone,
Das lac ouch in dem mere dabie. 7)
Sie waren ires gemutes vrie.

45 Sie stricen uf bas selbe lant, Das nimant naben nicht envant, Bil gewaldeelichen bo. Sie machten manchen man vnbro. Darnach farten fie in die wif,

50 Beide ftrase unde ftit Dit blute fie beauffen, ")

Die lute ir nicht genuffen; \*) Ba fie fich bineferten, 10) Das volc fie fterben lerten, 11)

55 Es were wib ober man, Bas in mit noten nicht entran. Sie envurchten niemandes dro. In das lant zu ierwen do Sie riten veiliche;

60 Do en was tein wirt fo riche, Er en were lieber anderswa Gewesen, danne bie in da. (2) Das sant was gut vnd gros Lind dannoch waldes also blos,

65 Das in des uolfes kleine entran. Sie flugen manden rischen man; Sie fic wol mochten ban gewert, 13) Wer ir gelude nicht verzert. Da waren sie von vurchten blint,

70 Des beide wib unde fint Entquiden mit vil grofer not, Ar bleib vil in dem lande tot [B. 26a] Zu der selben stunde. Das lant zu normeannde

75 herten fie ju buse wiber; Sie flugen alles bas barniber, Das sie beiagen tunden. Bil manche tiefe wunden himen sie mit vrier bant.

80 Gie berten ouch durch fadel lant,

1) Suft bereite fich :c. 2) Das was do vor gessen nu. 3) Das sal zu. 4) Das ist perfune :r. 5) Sub bereben fo borch ofen lant. 6) Su gertben teunt sone. 7) Das lag olich an dem mere do vu. 8) begossen. 9) genossen. 10) Wo sp sich bin kertben. 11) sp sterben lette. 12) gewesen benne by un da. 13) Dy sich wol mochten z.

### 15. Großer Raubzug der Litthauer, B. 1423—1552.

Co breitete fich bie Chriftenheit aus, jum Merger ber Littowen, beren fich funf: gebubundert gufammenichaarten, Die - glaub' ich - ber Teufel anführte. Die zeigte fich ein Beer fo freventlich im fremben Lande, wie von ihnen befannt wurde. Durch Gemgallen - was fonft nie gefcheben - tamen fie; boch foll es faum mehr wieber ge-Scheben. Bu Swurben fubren fie uber Die Gee, welche bas Dfterhaff genannt wirb, bas nach ihres Abgotts Berfune Schidung fo feft, wie nie, gefroren war. Rubn und ungebunben, beerten fie burch Defelland, raubten, brannten und begehrten feiner Gubne. Drauf verheerten fie Mone, welches babei im Meere liegt, und burchftrichen ungezugelt Diefes Land, bag ibnen niemand naben fonnte und fie mit Bewalt fo manchen Dann in Leib brachten. Dann begaben fie fich in Die Bief, überftromten Strafen und Stege mit Blut, und mo fie fich hinwandten, faben bie Leute nichts Gutes von ihnen: fie morbeten fo Beib ale Dann, falle fie ihnen nicht mit Roth entrannen, und fürchteten Miemandes Drohwort. Ins Land ju Bermen ritten fie bann fuhn; ba war fein Birth fo reich, ber nicht lieber anberemo, ale bei ihnen gewefen mare. Das land mar gut und groß, aber fo von Balb entblogt, bag nur Benige vom Bolte ihnen entrannen. Manchen fraftigen Dann, ber fich wohl gewehrt batte, wenn bas Glud nicht geschwunden, erschlugen fle ba; aus Furcht war Alles blind und Weib und Rinder entgalten bas mit großer Roth: fo viele blieben bamale in bem ganbe tobt. Bur felben Beit verheerten fie ferner auf bem Rudwege bas Land ju Hormegund, fchlugen barnieber, was fie erreichen fonnten, und brachten tiefe Bunben bei. Much burch bas Land Cadel heerten fie und weiter

Co miber burd bie letten bin. Gie enbatten nie fo grod gemin. In geidad barnad enbeil; Die verguften es in ein teil.')

85 Bu remon fie bo quamen gu. Das buchte bie liuen algu pru. Gie maren uf iren ichaben tomen Bind hatten grofen roub genomen ; Rindere '), Pfert, wib und man

90 Gie triben ftoltflichen ban.2) Die mere quamen brate Gime brubere gu afdrate, Der ba pfleger mad.

Die beften lute er gu fich las 95 Bnd zwelf brubere mol bereit. In mas ber criften iamer leit. Bine ju lenemarte bo Babete er vil brate fo. Die letten quamen fegen in bar 1500 Mit einer vil gevuger fcar. Gr batte nicht vier buntert man, Dit ben er ftrites bo began.

Die littowen triben bin Bu lande mart; bo volgete in 5 [B. 26b] Bruber lupprecht mit ber cleine fcar;

Die maren grimes mutes gar Durch prunt end burch ir mage. Gie achten feiner lage, Gie wolden lafen bo den lip,

10 Gie enloften man und mip. Gie quamen an bem britten tac, Da bas ber ber beiben fac. Gie maren aller bute bri; Durch recht in wonte mute bi:3)

15 Bu rumene ftunt ir aller ger. Berbowen batten fie bie fper Bon ben fdeften alle, Das quam in oud ju valle. Bie bruber lupprecht balbe fprach,

20 Do er bie beiben \*\*) por im fach: "Ir letten bnb ir liuen, Ir fult gufamne bliuen.4) Cebet an wip vnd an fint, 5) Die uor ud bie gebunden fint.

25 Ge ift beffer bie gelegen tot, Bir enbelfen in von birre not." 6) Das mas ir aller mille gar.") Gie quamen mit ber cleinen ichar Sarte bitterlichen gu.

30 Die littomen fie gu bru Triben us bem bette. Da gab vil mander wette, Das er bar vmme tot gelac. Beide flich bnbe flac

35 Bas ba molveile. Die letten gu irme teile [B. 27ª] Clugen ba viel manchen man; Bas ben liuen ir entran, Die brubere flugen fie bar nieber.

1) Do nordolben en ee enn teil. 2) ftolglichen an. 3) Dord recht en wonte van by. 4) Gulben Bu famne bliben. 5) Get an wip vite fint. 6) von ber not. 7) Dag mas ir alle mille gar.

burche Land ber Letten und hatten großeren Gewinn als je. Doch wiberfuhr ibnen nun Unbeil, indem ce ihnen jum Theil vergolten wurde. Rad Remyn famen fie brauf, bas bauchte ben Liven gur Ungeit; ihr Schabe aber follt' es fenn. Denn fie batten große Beute gemacht und trieben ftoly mit fich Rinber, Pferbe, Beiber, Manner. Die Machrichten bavon gelangten fchnell an ben Bruber-Pfleger gu Michrate; ber fammelte um fich bie begten Leute und gwolf Bruber, wohlgeruftet, Die Leib trugen um ber Chriften Jammer. bin nach Lenewarte ging er fcmell, ba ftiegen gu ibm bie Letten mit einer febr mäßigen Schaar. Richt vierhundert Dann batte er, mit benen begann er ben Rampf; Die Littowen aber jogen beimmarte. Da folgte ihnen Bruber Lupprecht mit ber fleinen Schaar; Die war ergrimmt in ihrem Muthe ob Freund und Bermanbten. bachte an feinen hinterhalt und wollte bae Leben laffen, um bie Befangenen gu erlofen. Am britten Tage trafen fie auf bas Lager ber Teinbe, bas ohne irgent eine Gut mar; benn fie batten fich redlich ermubet und febnten fich nach Rube; verhauen batten fie Die Speere alle an ben Schaften, bas war auch ju ihrem Rachtheil. 218 nun Bruber Lupprecht bie Beiben vor fich fab, fprach er: "3br Letten und ihr Liven, ihr follt gufammen bleiben; ichaut an bie Weiber und bie Rinder, Die bier vor euch gebunden find. Den Tob lieber, ale ihnen nicht ane ber Doth belfen!" - Das mar auch aller Bille. Go famen fie mit ber fleinen Schaar gar nabe bergu, trieben bie Littowen jur Ungeit aus bem Bette (Lager) und erftachen und erichligen ibrer viele. Die Letten an ihrem Theile ichlugen gar manchen Mann, und mas ben Liven entrann. machten bie Bruber nieber. Go gaben fie (Die Litthauer) Die Bente wieber mit großer

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bgm. Kinbere. Pfeiffer: rinber. ") nach Br.; bei Bgm. beiben. Pfeiffer: beiben.

40 Sus gaben sie ben roub wiber Mit grosen vnere. 19 Ori vloben 2) also sere, Das sie die mere brachten bein. 3) Mit ist als ein bass wer brumme grein.

45 Ar vlien mas vil wol gewant; Sie hiengen felbe fich zu bant. Die getouften lobeten crift, Der alber werlde lofer ift. Sie loften wip vnd man

50 Und triben grosen roub von dan Ju sande vroliche; Den teilten sie geliche. Do giene is, als is diete tut,

Befchiet ben armen manne ein gut, 55 Das is ber bofe nibet

Bnd unfamfte lidet.4) Die rufen namen sich das an, Das der criftentum began Sich in dem lande meren.

60 Das wolden fie verferen; Es was in von bergen leit. Mit eime grofen ber vil breit Buren fie uf den criffentum. Sie berten vafte durch iren rom,

65 Bis fie zu nieflant quamen.3) Grofen roub fie namen

Bf.) bie armen criftenbeit. Da ju vmmentulic man fie bestreit.6) [B. 276] Gie hatten verre gnuc gevarn.

70 Bil bart begunden fie fich fcarn. Die eriften von der rige zu Quamen eines morgens veu, Bil manich ture pilgerin, Der meister und bie brudere fin.

75 Ju in uf ein schones velt.
Die letten vnd die liuen gelt')
An gaben vriliche.
Bil manche brunie riche
Sach man da durch stechen,

80 Ir beime vil zu brechen Mit den butichen imerten. Die wile fie frites gerten, Des wart in da bie bende vol. Nonzeen hundert gaben gol;

85 Die wurden alde tot gestagen.
Die anderen soch man halde iagen\*)
Riber beim zu lande.
In tut noch we die schande;
Eie bluben breistliche.\*)
90 Wil mannich hanier riche

90 Bil manniche banier riche Liefen sie uf der walftat. Gie vluben manchen bofen pfat 10) Bnd dar zu breite strafe.

1) uneren. 2) baben. 3) bag (p mere brochten bun. 4) Unde miffe fanfte ifdet. 5) niftaut annenen. 6) fp man beftreit. 7) Dy fitten und fluen gelt. 8) Do andern fach mau von daunen jagen. 9) Sy vlegen verielische. 10) Sy vlegen wir machen begen phat.

Unebre. Ihrer brei flohen fo schnell, bag fle bie Mabr heimbrachten; mir tommt's fo vor, als ob uur ein Schuft brum weinen fonnte. Ihre Flucht ging nach allen Seiten und fie bingen fich selben auf ab). Die Getauften aber lobeten Chrift, ben Erfofer aller Belt, befreiten bie Weiber und Mauner und trieben froblich großen Raub von bannen in ibr Land, ben fie gleich unter fich theilten.

#### 16. Kampf mit den Ruffen bei Jumenkulle und Ogenhufen, B. 4553-4612.

Da ereignete sich, was oft geschiebt; widerfährt dem Armen was Gutes, so beneidet es der Bose und erträgt's ungern. Die Aussen wurden daraus aufmerkam, daß das Christenthum sich im Lande auszubreiten begann; sie wollten es abstellen, denn es war ihnen von Serzen leid. Mit einem großen Seere rücken sie gegen die Ebristen und heerten start auf dem Wege, die sie nach Lisland kamen; großen Raum Ebristenhum. Da bestritt man sie zu Jmmienfulle, nachdem sie weit genug vorgerückt waren; sie aber begannen sich start jusmmenzuschaaren. Gegen sie kamen eines Morgens früh die Ehristen aus Riga, mand; werther Bilgrim, der Meister und seine Ariber auf ein schwes Feld; auch Letten und kiene vergalten ihnen beherzt. San mande reiche Müsung sah man da durchsochen und ihrer Selme viele zerbrochen durch deutsche Schwecker. Denn so streibegterig, wie sie waren, erhielten sie alle Hände voll; von senen aber zollten neunzehuhundert mit dem Leden, der übergen sah man bab wieder heim in ihr Land jagen, nut noch thut ihnen die Schande weh, denn sie sollen sieden sieden sieden kieden sieden siede

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bgm. Bf.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Seint. d. Lett., Orig. pag. 31. et not. Gruberi.

Wil brunien viermase 195 Mon ftale und von golde Gie gaben ba zu solde, Wil manchen beim liecht geuar. Die wege, die sie quamen bar, Mit schloen wurden wol bespreit.

[B. 28ª] Bf bem felben nach iagen Bumf hundert rufen wart geflagen. Zu ogenhusen das geschach.) Sie liben mickel vngemach;

5 Ar konic den iamer leift rief, Ban im sin pfert nicht balde lief.?) Sie riefen wafen ubir al. Denselben iemerlichen schal Burten sie mit in von dan;

10 Sie liefen manden ftolhen man Ju gifele uor ber criftenbett, Der nimmer pfert me ubir schreit. Sus breite got fin ere Ju nieflande sere;

15 Sin name wart ie bas bekant.3)
Nu was gelegen ofel (ant, In dem mere bevloffen, 4)
Des hatten sie genossen,
Das man sie judte nicht mit ber.

20 Des sumers harte fleine wer Bedurften sie . die rede ift war. Des fafen sie bil manich iar. Des gelouben und bes ginfes pri.3) Betrogenbeit in wonte bi.

25 Des somers herten sie die lant Mit schiffen, da es in was bekant. Sie taten bide schaben gros. Den meister sere bas verbros; Der suchte rat in alle wis.

30 Wie man des winters ubir is Ju deme fande queme") Bind in die vribeit nebme.
[B. 289] Das wart im doch gemachet kunt, Das also starte gevrure der sunt, ?)

35 Da mite bas lant bevloffen ift. Swu mile mus man fundir brift Des somers zit mit shoffen varn; Bor steinen mus man sich bewarn, Der liet da mancher in dem mer.

40 Ber da suchen wil mit ber, Es wirt in winter kalben tagen, Es mochte bundert ber getragen. Der meister wart der rede vro; Such auamen visaerime do

45 Ju rige werderliche,
Beide arme vond riche.
Der greue da don arnstein
Der was der besten ritter ein
In duringen vond in branken.
Od moche im vil wol danken,
Das er es verre pisaerin

1) Cau engenbusen bas gesach. 2) Wem fun phert nicht balbe lief. 3) wart in bag befant. 4) in bem mere beloffen. 5) Dez gesonben bes hinfis vri. 6) quempn. 7) itart vrore ber funt.

Stahl und Gold geserigt; sie verloren manden hellglaugenden Delm und bestreueten bie Wege, die sie fanten, mit Schilden. Des waren die Christen frob. In der Berfolgung wurden sanfhunderet Butsen erschlagen; bas geschach zu Dgendusch. Ge litten da großes Ungemach: ihr König flagete laut, da ihm sein Pered nicht sent genug lief, überall riefen sie nach hufte und mit solchem Jammerschrei zogen sie von dannen. Manden flotzen Mann ließen sie als Geißel der Christenheit, der nie nechr auf There dam.

# 17 Feldzug nach Defel. Eroberung der Burg Mone. Der Graf von Arnstein in Livland, B. 1613-1689.

So breitete Gott feine Ehre in Lieland aus und fein Name mard immer mehr bekannt. Nun war bas Land Diel da belegen, von bem Meere umflossen; bavon hatten seine Ginwohner ben Bortheil, daß uan fie nicht mit einem Seere gefinschete, und daß sie im Sommer keiner großen Gegenwehr bedurften; baber blieben fie gar manches Jahr frei bes Glaubens und bas file im Sommer trieben fie Setande Alber trügerischer Sinn war bei ihnen gu Saufe; im Sommer trieben fie Setaud an bekannten Richten und übten oft großen Schaben. Das verdroß ben Messter sehr und er juchte auf alle Beise Auth, wie man im Winter über's Eis in das Land käme und ihnen die Breise Auth, wie man im Winter ber Sumb, ber um biese Jand siese und bien nun gur Sommeregiet mit Schiffen zwei Meelen weit saben die kann sied vor den Steinen in Acht nehmen nunß, deren riese dort im Meere liegen, in des Winters kalten Tagen so kann ger tragen fann. Solder Rede erstreuete sich der Meister. Auch kamen nach Niga gar taugliche Wilgrime, keide arme und rechte; unter theten war der Graf von Aras kein Wilgen Mitgrime, keide arme und rechte; unter theten war der Gott well ser den Aras

Durch fin ere wolde fin. Darnach fouf fic ber winter bart; Mit ben pilgerimen mart

55 Der meister da zu rate. Er bies gebieten drate Ein ber us ubir al die lant; Damite vur er alzu bant Kein osele, wen das is was vast.)

60 Er brachte manchen folgen gaft Bur bas bus zu mone bo. Des wurden die ofelere vintro. Da was bil manich begen balt: Die burg sie gewunnen mit gewalt.

65 [B. 29a] Sie flugen in der felben not Bol vumf und zwenzit bundert tot, Beide wid, fint, und man. Bil listeclichen einer entran, Der genog besendeteit.

70) Sin felbes bot in bar vmme reit; Den warf er uf ben rude fin, Rechte als ein ander pilgerin. Er truc in bin vnt ber Alfo lange, bis bas er 2)

7.5 Mit vuge von dem here entlief. 3ch weis wol, das er nicht enslief. 3) Bis er zu finen vrunden quam. Das vole er zusamne nam; Er sagete in die mere do.

80 Das volc wart algemein vnbro.4)

Durch vurchte faste fid gu bant Das vole gemein in ofel lant. Sin fint gab vil manich man; Die gifele burte man von ban.

85 Do vur ber belt von arnstein Bnd andere pilgerime beim Ju lande wol mit eren. Got mus ir felbe meren, b) Da sie es bedurfen beste.

90 Ander werde gefte

Das eruce entpfiengen, ber was vil, So man bie warbeit ipreden wil, Das ir nie me zu nieftant quam. Der meister vollwin gerne nam

95 Af die femegallen.
Es was im wol geuallen;
[B. 296] Er mochte reden da fin leit.
Mit eine ftarfen ber vil breit
Bur er zu in in das lant.

700) Refter ben tonic ju hus er vant, 6)
Der quam mit grofer menie ju.
Got ber balf ber finen bu Regen ben beiben, bes was jit.
Es mufte aan an einen ftrit.

5 Die femegallen waren ftolt; Gie sebuffen visezern sam ben bolt, ?) Man tut zu einem male !) Pile vnd strale. Die dutiden indusen in da mider.

1) tevn ojele wen das iz naft. 2) Alz lange bis das er. 3) Daz ber nicht vntslift. 4) Daz voll wart gemeene nivec. 5) Got muze er falde meren. 6) Besters den koult her do vant. 7) Sischuken vizkern iz. 8) Alz man tut rz.

mochte, daß er so ferne Pilgerschaft um seiner Gere willen unternahm. Run machte fich der Weister bart; da berieth sich der Meister mit den Pilgern und bot schnell ein Gere auf über's gange Land, nuit dem er sogleich gen Desel zog, sobald das Eis seil vorr. Manch stolgen Gast dere er vor das Saus (die Keste) zu Wone, zum Perdrugter Deseller, und da zeigte sich mannt tapfrer Selde. Die Burg gewannen sie mit Gerealt und schlugen in diesem Gedränge wohl fünsundzunzighundert todt, Weider, Kinder, Manner. Listig entranu einer mit Behendigkeit; sein eigner Brodiact rettet ibn, den warf er sich auf den Polletten grade wie ein Wilgrin und trug ibn bin und ber, bis er geschickt vom Geere entlief, odne — ich weiß es — daß er schließ, die sig zu seinem Freunden fam. Da versammelte er das Volt und erzahlte ihnen die Mähr; und allgemein ward das Edolf betrübt und aus Furcht unterwarf es sich in Desselladu und mancher Maun lieserte sein Kind aus; die Gessel führte man von dannen. — Da suhren nun der Fraf von Arnstein und andere Pilgrime heim in ihr Land mit Ehren. Gott mag ihr Glüdt mehren, wie sie es beste bedürfen.

#### 19. Rampfe mit Beffer, Ronige ber Semgallen, B. 1690-1798.

Mun nahmen auch viel andre werthe Gafte das Areug, so daß in Wabrheit ibrer mehr benn je nach Lieland famen. Da unternahm Meifter Boltwin einen Nachzug gegen die Semgallen und zog mit einem ansehnlichen Geere in ibr Land, wo er den König Bester fand, der ihm mit großer Menge entgegen fam. Aber Gott half den Seinen gegen die Seiden. Im waren die Semgallen vermessen, sie stoossen bei delte und Syben zusammentunt "). Die Deutschen ihoffen dagegen und schlugen der heiden sechzehnhundert todt; die übrigen entwicken.

<sup>&</sup>quot;) Rad 5. u. Pfeiffer.

- 10 Der beiden slugen fie da nider Schzen hundert tot; Die anderen michen durch die not. Der meister in dem lande lac
- Dri wochen, wie man fin do pflac, 1.5 Des mochten sie wol nemen war, Durch die er was geriten dar. Ba der gast gebieten mac, Da bat der wirt vil spuaren tac. Die cristen wol mit eren
- 20 Ju lande modben feren;
  Sie triben grofen roub von dann, Kinder, wib end man, Bnd was man in dem lande vant; Ju bus sie brachten vol die bant.
- 25 Ju fdiffunge euren bin Die pilgerinne.") got sie mit in Bnd beife ir jelen us aller not, 1) Sie sin lebende oder tot. (B. 304) Den konic vesters row sin leit;
- 30 Des anderen iares wart er bereit Mit eime bere vil brate. Er bur legen afchrate; Da iagete er in der brudere (ant: Er nam von roube vol die bant.
- 35 Im mas vil liebe zu der bart. Ein bruder der bies marquart Bas da pficgere do, Der was der mere masen vro; Er tet boch luvel beme alich

- 40 Bnd fante boten vmme fich Rach letten vnd nach liuen, 2) Bie den er wolde bliuen 3) Beide lebende und tot, Er enbuffe den armen us ir not, 4)
- or enquire ven armen us ir not, \*
  45 Die da genangen waren.\*)
  Er kunde mol gebaren
  Zu ernftlichen bingen;
  Des mufte in wol gelingen.\*)
- Die semegallen triben dan 50 Irn roud, in volgen do began Bruder marquart ond die sine; Er wolde siehen pine, Er en losse die cristen us ir bant.\*) Er vogaete nach, die er sie vant.\*)
- 55 Des morgens uf der vuerflat. Nu merket, wie er die sine bat; Er sprach: "gedenket, belde gut, Das umer vleisch und uwer blut") die uor, uch slat gedunden.
- 60 Su biefen seinen funden [B. 30b] Sul wir lasen die den lip, Bir enlosen 10) man und wip." Des rates wurden it alle vro, darte grimmeeliden do
- 65 Strites sie begunden;
  Sie flugen tiefe wunden
  Mit iperen und ouch mit swerten;
  Kampfes sie gewerten.
  Bil riide vesteres ber

1) Unde besse er selen us all not. 2) noch litten und sinen. 3) bilben. 4) vz der not. 5) Do be gewonnen waren. 6) dez must wen wel gesingen. 7) no der bant. 8) der zoch en nach re. 9) Daz enwer flenz unde blut. 10) wer untasen.

Drei Boden lag ber Meifter im Lante; wie er bort fich pflegte, miffen bie am beften, burch beren Gebiet er feinen Weg babin genommen : 230 ber Gaft gebieten fann', bat ber Birth gar ichmeren Tag. Die Chriften fehrten nun mit Gbren beim in ibr Land, trieben große Beute mit fich an Rindern, Weibern, Mannern, und brachten ihre Sand voll beffen beim, mas man in jenem ganbe fant. - Bu Schiffe febrten bie Bilgrime in Die Beimath : Gott fei mit ibnen und belfe ibren Geelen que aller Roth, im Leben und im Tobe. Ronig Beftere verbrog fein Unglud, er ruftete fich bee anbern 3abres und jog mit einem Beere fchnell gegen Afdrate, burdiftreifte ber Bruber gand und machte groffen Ranb; benn er betrieb Diefen Beeresjug angelegentlich. Bruber Dar = quart, ber Bfleger bafelbit, freute fich ber Nadricht wenig, that aber nicht bem gleich \*\*) und fanbte Boten gu ben Letten und Liven, mit benen er es auf Leben und Tob magen wollte, um ben Urmen, Die gefangen waren, and ihrer Roth gu belfen. Er verftanb nich mobl auf ernitlichen Rampf und fo mußte es ibm mobl gelingen. Die Semgallen trieben ibre Beute weiter; ihnen folgten Bruder Darquart und Die Geinen und jener wollte alle Gefahr untergeben, um bie Chriften aus ihrer Gewalt zu befreien. Gr gog ibnen nach, bie er fie fant bee Morgens bei ibrer Beuerftatte, und fprach ermunternb ju ben Geinen : "Gebenfet, gute Gelben , bag euer Gleifd und Blut bier gefeffelt vor euch ftebt. Best fagt und unfer Leben nicht ichonen, bag wir bie Manner und Beiber befreien." Grob bes Ratbes, begannen fie mit Ingrimm ben Rampf, ichlugen tiefe Bunben mit Speeren und Schwertern und hielten aus im Streite. Schnell rudte Beftere beer, an funfbunbert ftarf, gur Abwehr beran; aber fie ichlugen bie alle tobt und er

<sup>&</sup>quot;) nach Br: bei Bam, pilgerime.

<sup>\*\*)</sup> Er zeigte es aber nicht, fondern bewies fich erfreut über bie Belegenheit gum Rampfe.

- 70) Bumf bundert quamen ber gur wer, Die flugen fie allegemeine tot. Er felbe entran mit grofer not. Er greif gur were in fine hant Ginen vnaeichulten brant.
- 75 Bruder marquart wart sin gewar, Mil snelle rante er uf in dar, Als er in rechte batte erforn. Er was von burbach geborn Bod was von art ein ritter aut;
- 80 Sin ere batte er wol bebut: In sobet da noch vil mannich man; Der sele ich immer heiles gan. Sin vrs ein teil in ubir truc; Restere im us dem munde ssu
- 85 Ich enweis des nicht wie manchen gan. Bf eine burg er im entran. Bruder marquart was des massen vro, Das er im was entsousen so. Die criften lobeten alle got; 1)
- 90 Sie fpraden: "nu ift des twels spot An der heidenschaft ergan. Bnier schepper bat getan [B. 31a] Kein vns vil genedecliche." Sie losten liebliche
- 95 Kinder, wib und man Und triben grosen roub von dan; Sie brachten brunien vod pfert Zu bus, mancher marke wert. Die cristen wurden alle vro;

- 800 Sie lobeten got von himmel do?) Aller siner gute. Dem meifter das gemute Stunt zu littowen: Da mufte man in icowen.
  - 5 Er vur zu alsen in das lant; 3) Sin midel ber er vor im vant Bon den beiden ubir al, Die quamen kein im ane zal Mit rume vnd oud mit schalle 4)
- 10 Bu bes todes ualle.
  Der meifter fprach ben finen gu:
  "Gebenket, giren belde, nu,
  Durch was wir ber tomen fin;
  Das fat noch bute werben ichin.
- 15 Wollet ir ane icande Komen beim zu lande, So enlat uch nicht bedrowen.") Wir fuln was binnen bowen Mit gotes besse vnn ouch mit wer."
- 20 Sie riefen ubir al bas ber: "Lat nu bie rebe ein ende ban. Wir suln ben ersten touf bestan Mit speren von ouch mit swerten."
- 3u strite sie alle gerten 25 [B. 31<sup>a</sup>] Necht als ein hungeric vedirspil. Der beiden wart gestagen vil Bon den von eistenlande, <sup>6</sup>) Die letten wolden (dande <sup>7</sup>) han, sie envechten <sup>8</sup>) vmme pris.

1) De criften alle lobeten got. 2) Si lobitten bommil und gote to. 3) Ger vur in nalfen zc. 4) Mir rume unde mit ichaffe. 5) So lat ouch zc. 6) Bou ten von enflande. 7) Dy littaw zc. 8) sp vochter.

(Bester) entrann nur mit großer Roth. Bur Webr ergriff er einen biden Brand; ba warb seiner Bruber Marquart gewahr und rannte auf ibn los, sich ibn ausereisent. Denn er war ein tapfere Altiter, aus Burbad gebürtig, ber seine Gbre wohl behütet und viel Lob bei ben Leuten hatte; seiner Seele wunsche ich weiß nicht wie eil Abhe und nur en beil. Sein Rof trug ibn zu weit und Besters sollt ibm aus bem Munde, ich weiß nicht wie eil Abhe und entman ihm auf eine Burg. Burber Marquart war bes wenig froh, daß er ibm so entlaufen. Die Christen aber lobeten alle Gott und fprachen: "Da ift bes Teufels Spott an die Seiben gefommen; unser Schöfer bat und große Gnabe gertban." Sie befreieten nun freumblich die Kinder, Meiser und Manner, trieben große Beute von dannen und brachten nach hause Mütungen und Pferbe, an Werth wohl

### 19. Bolfewins Feldjug gegen die Litthauer, B. 1799 - 1846.

Die Ebriften erfreut lobeten Gott für alle seine Gitte. Des Meisters Sinn fland aber auf Littowen; da sollte man ihn sehen. Er zog nie Land Alfien (Ralfen) und fand ein große heer vom heiden vor sich, die überall gegen im gabliod beranfannen mit Rühmen und Schreien, um in den Tod zu fallen. Zu den Seinen sprach er: "Gebenket, ehrenvolle Selden, warum wir bergefommen, und lasse es noch heute sicht ich werden. Wollt in ohne Schande heimziehn in euer Land, so lasse euch nicht durch Trobung schreden. Wir muffen und durchbauen mit Gottes Hulf und mufrer Webr." Da rief das gange heer: "Genug, der Worte! Wir muffen zuerst angreisen mit Septer und Schwert." Deun sie begehrten alle des Sereits, wie ein hungriger Kalt. Der helden wurten ziese erschlagen durch die aus Ehrland; die Letten hätten saft Schande

30 Die liuen waren belbe wie, Die wol zu ftrite tochten. Sus wart ber ftrit ervochten.") Swei tusent littowen Burben ba zu bowen,

35 Die bliben uf ber malftat. Die anderen waren ftrites fat, Sie vluben ban in mancher wis. Got gab ben finen ba ben pris; Die eriften waren alle vro.

40 Ju lande kerten sie sich do.2). Got was vil wol irs lobes wert: Lumf und zwenzie hundert pfert Sie den eisten namen.3) Ju bus sie wider quamen

45 Mit ellentbaftem mute.
Eus balf in got ber gute.4)
Der gute meifler volftwin Bernam und andere brudere fin Bon einem orden geiftlich;
50 Der were gerecht und erlich,

Su bem dutiden buse irbaben, Das sie die siechen solden laben Bind ouch weren rittere gut. (3) Da want er allen sinen mut, 55 Das sin orden queme zu in.
Des sante er an den pabest bin, s)
[B. 324] So lange das sin wille erziene,
Das sie das dutide bus entpfiene.
Daronder bleib er leider tot,

60 Als es got ubir in gebot, Lil gar an alle die schulde fin, Mit im manich pilgerin, Der was bo vil zu rige tomen. Die batten bide wol vernomen,

65 Wie es in bem laube was getan. Die enwolben in bes nicht erlan, ?) Er envure bes somers bereuart, Dar omme er vil gebeten wart. Bon baselvorf ein ebil man

70 Der legete sinen vlis bran; \*) Bon bannenberg ein greue gut. Da flunt vil manches belbes mut hin gu littowen. \*) "Ir muset uch bannen bowen,

75 Sprach do meister volkewin,
Des habet uch die truwe min."
Das hatten sie alle wol vernomen:
"Dar vmme sie wir ber komen,"
Sprachen sie alle glide,

1) fig irvochten. 2) Gzu sande kertben sir b. d. 3) Si den beiben namen. 4) Sus balf en get re. 5) lind und werbe er. 6) Dag sante ber an dez pabist ben. 7) Dy wolben en dez nicht irlan. 8) spuny wollen beraan. 9) hopen es ultimen, ultimen.

bavon getragen, boch fochten sie nacheisernb. Aber die Liven zeigten sich als kluge Gelben, die jum Kampse taugten. So warb ber Sieg erfochten: "weitaussend Rittingen beitromen blieben auf der Babsschaft, die übrigen waren kampsemübe und soben wurchenander, benn Gott gab ben Seinen ben Sieg. Die Ebristen körten frob in ibr Land zurück, Gott bas Lob zollend, und nahmen ben helben binfungungsghundert Pferde. Mit tapfrem Muthe kamen sie wieder nach Souse: so balf ihnen ber gittige Gott.

# 20. Bollewin fucht um die Aufnahme bes Schwertbruderordens in ben beutschen Orden nach. B. 1847-1858.

Der gute Meifter Volkemin und andre seiner Bruder vernahmen von einem geiftlichen Orben, ber gerecht und ehrlich mare, beim beutschen Saufe gestiftet, zur Pflege ber Siechen, und gute Nitter zu fein. Da richtete er feinen Sinn ganz barauf, bag fein Orben mit ihnen eereinigt wurde, und befandte beshalb ben Papft, bis fein Wille gesichab und bas beutsche Sauf fie aufnahm.

# 21. Niederlage des Ordensheeres und Tod Bolkewins in Litthauen, B. 1859 — 1966.

Anzwischen sand er leiber seinen Tod, nach Gottes Billen, obn' alle seine Schuld, und mit ihm mancher Pilgrim. Deren waren viele nach Riga gekommen; die hatten vernommen, wie es im Lande fland, und wollten von ihm nicht ablassen, das er eine Sommers-heersabt anstelle; darum ward er viel gebeten. Ein Edler von hafeldorf bemübete sich darum und ein braver Graf von Dannenberrg; so manches Seiden Muth fland gen Littowen. "Ihr muffet euch von dannen hanen ses der eine Motte foften, den Richtung zu sinden, sprach daruf Meister Vollewin; mein Wort bakt auch daruss." Da sie das ernommen, erklärten sie einmissig, nur darum gesommen

<sup>\*)</sup> nach 5. u. Pfeiffer; nicht: Chiten, wie bei Bgm., Br. u. Meyer.

80 Beibe arm unde riche. Den frig in meifter voltwin lie. Er fprach : "wir fin durch got ouch bie,") Der mac vne barte mol bewarn. Wir fuln gerne mit uch barn,

85 Gint uch fo not ju ftritene ift. Bebet one eine mile vrift. 36 brenge uch furglich an bi ftat, 2) Da mir bes alle merben fat." (B. 32b) Er fante boten fegen rufen lant

90 Rach belfe. Die quamen in gu bant. Die eiften mit vil mander icars) Quamen willenclichen bar; Die letten ond bie liuen Bu bus nicht wolden bliuen.

95 Die pilgerime bes maren pro.4) Gie murfen fich gufamne bo. Mit eime fconen bere vil breit Bu littowen man bo reit Durch velt vnn uber manche bad.

900 Gie liben michel ongemach, Bis bas fie quamen in bas lant. Gie ftiften roub vnd brant Mit mander idar vil munneclich. Gie berten vrilich rmme fic

5 Das lant uf onbe niber. Rein foule fie farten wiber Durch bruch ond uber beibe. D we ber grofen leibe, Das bie reife ie mart bebacht. b)

10 Bf eine bach fie murben bracht, Da fie bie viente faben : 0) Da fach man lunel gaben ?) Bil manden, ber gu rige ftreit. Der meifter gu ben beiten reit.

15 Er fprach: "nu ftritens bes ift git,") Il rnfer ere baran lit. Bir flaben bie erften nu bar niber.") Co moge mir vrilichen wiber Beim gu lande riten."

20 .,Bir enwollen bie nicht ftriten , 10) [B. 33a] Sprachen bo bie belbe mert; Db mir perliefen pnfer pfert. Co mufe wir ju vufe ftan."

Der meifter fprach: "fo wolt ir lan 11) 25 Die boubte mit ben pferben bie." Er fagete uor, ale is in ergie. Die beiben quamen vafte gu. Des anderen tages bo manten bru Die criften bannen riten;

30 Do muften fie ftriten Mit ben beiben an irn banc. Ir were was in bem bruche franc; Man fluc fie niber fam bie wip. Mich lamert manches beldes lip,

35 Der ane mer ba mart geflagen.

1) Ser sprach wer son onch borch got bie. 2) Ich brenge eich forzilichen an die ftat. 3) Die eisten mit mancher ichar. 4) daz worden ure. 5) daz it teife w wart die dach. 6) Daz sie vebude sagen. 7) Do man sach lingt gaben. 8) das die sti. 9) ersten de nu neder. 10) wer wellen die nicht ftriten, 11) fo wold fan.

ju fein. Go geftattete ihnen Meifter Bolfewin ben Rrieg und fprach: "Durch Gottes Fugung find auch wir bier, ber mag une bewahren, und wir wollen gern mit euch giebn ba ihr folde Noth habt, ju tampfen : nur gebt und einige Frift und ich bringe euch balb babin, wo wir uns bes alle erfattigen." Run fandte er Boten gen Rugland nach Gulfe, Die auch gleich fam. Much Die Ghften famen willig mit mancher Schaar; Die Letten und Liven wollten nicht ju Saufe bleiben, Die Bilgrime waren bee frob, und thaten fich jufammen. Dit einem iconen Beere, gar breit, ritt man nun gen Littowen burch Telb und über manchen Bach, und erlitt groß Ungemach, bie man in bas Pand fam. Bier richteten fie Raub und Brand an mit mancher Schaar gar vergnuglich und verheerten gar fubn um fich ber bas land auf und nieber. Ben Soule manbten fie fich wieber burch Bruch und über bie Bribe. D weh bes großen Leibes, bağ man je auf biefen Bug bachte! Un einen Bach gelangten fic, mo fic bie Teinbe erfaben; ba fab man viele von benen, welche in Higa (mit Worten) gefampft (fich geprablt) hatten, wenig (jum Rampfe) eilen. Drauf ritt ber Deifter ju ben begten und fprach: "Best ift bee Rampfes Beit; all' unfre Ehre liegt baran. Wenn wir nur biefe erften nieberfchlagen, tonnen wir getroft beim in unfer gand reiten." - ,, bier wollen wir nicht fampfen, fprachen brauf bie werthen Gelben; benn wenn wir unfre Pferbe perlieren, muffen wir ju guge (bem feinde) fteben." Der Meifter entgegnete : "Co wollt ibr benn eure Ropfe mit ben Pferben bier laffen (beibe verlieren)." Er fagte bamit roraus, wie es ihnen ergeben murbe. Die Beiben rudten nabe bergu. Um anbern Sage frub meinten bie Chriften von bannen gu reiten, mußten aber mit ben Beiben wiber ihren Billen fampfen (fie wurden angegriffen). 3bre Bertheibigung in bem Bruche war matt (fcmach); man ichlug fie nieber wie Beiber, und mich jammert manches Belben Leben, ber ohne Begenwehr ba warb erichlagen; ihrer genug fab man fo verzagen,

Ir genuc fach man fo verzagen, 1) Das fie zu lande vluben wiber.2) Die semegallen die barniber Stugen iamerliche

40 Beibe arm und riche. Der meister und die brudere sin Die taten beldes were da schin, Bis in ir ros gelagen tot. Ju wis sie traten in die not;

43 Sie velten bannoch manchen man, E man ben sig an in gewan. Der gute meijter vollewin Trofte wol die brudere sin. Rofte vol die brudere sin. Achte vond vierzit der da bliben;

50 Die wurden manden warp getriben. Die littowen sie mit not Su lest mit boumen velten tot. [B. 334] Ar selen muse got bewarn; Sie sint mit eren bin gevarn,

55 Mit in vil manich vilgerin. Got muse in allen genedic sin Durch sinen iemerlichen tot Bnd belfe ir selen us aller not. Alsus nam meister vollewin

60 Das ende und ouch die brudere sin. Er was meister, borte ich sagen, Nonzen iar die sinen tagen. Ir bat alle das wol verstan,3) Mas got genaden hat began \*)
6. Bie siner zit; des weis man vil,
Da von ich nicht me sprechen wil.
Bon deme grofen ualle
Die cristen wurden alle
Da zu niestande ondvo.

70 Die bruber santen uber bo Boten; ben was harte gach Ju bem wisen manne von salzach, Der bes butschen huses meister mas. Do man bie briue vor im gelas. 19)

75 Er trofte die boten und fprach: "Bir fuln die bngemach Durch got von himelriche tragen. Ich fende in turgelichen tagen Alfo vil brubere bar,

80 Tas wol irrvullit wirt die schar."
Capitel er zu bant gebot Bil snelle durch die selbe not. Bil minnecliden er do bat, Lievliden an volles berren flat,

85 [B. 349] Die kommenture ubir al, Das sie bifen grosen val Gulfen ufrichten. "Bir musen mit in pflichten,"

Sprach er; "fie fint vne gegeben 90 Bmmer me, bie wile bas wir leben.") Das ift recht nach geiftlicher fure.

1) Ir gunt fach man bo vorhagen. 2) pugen webir. 3) Ir hat bas alle wol vorftan. 4) Bas got bot genaden began. 5) vor im las. 6) by wile wir leben.

daß fie heim flohen. Die Semgallen ichlugen biese jammerlich darnieder. Der Meister und seine Brüder verrichteten da helbenmittige Wehr, bis ihre Boffe getöbet wurden. Aus Neth stellten sie sich zu Fuß, was jamb fälleten bennoch manchen Mann, ehe nund den Sig über sie davon trug. Der gute Meister Bolfewin tröftete wohl seine Brüder; aber ihrer blieben dort achtundvierzig todt; sie wurden manche Strede weit getrieben und zuleht fälleten die Littbauer sie im Gedrächen und mit ihnen nancher Wigrim: Gott möge ihnen allen gnädig sein durch seinen nun mit ihnen mancher Wigrim: Gott möge ihnen allen gnädig sein durch seinen jammervollen Tod und ihren Sechen helsen auß aller Noth. So nahm Meister Lotten und in Ende mit seinen Arsibern. Er par, wie ich gehört, neunzehn Jahre Meister, und ihr habt vernommen, was Gott aus Enaben zu seiner Zeit begann: davon weiß man viel, aber ich will davon nicht mehr sprechen.

# 29. Der deutsche Orden nimmt die Stelle der Schwertbrüder in Livland ein. Hermann Balke wird Ordensmeister; seine Ankunft und sein Charakter, B. 1967 – 2026.

Ueber dieses große Unglud wurden alle Chriften in Lieland betrübt und die Brüder sanden Beten hinder (über & Wert), die u bem weisen Mann von Salzach eilten, ber des deutschen Saufes Meifter war. Alle man ihm die Priese vorgeleien, tröftee er die Beten und sprach: "Dies Unglud mussen wie nach Gottes Willen tragen; in wenigen Tagen sende ich viele Urüber bin, daß die Schaar wieder voll wird." Sogleich gebot er schull ein Capitel un balten um verschen Noch willen; da bat er freundlich und lieblich au uniers Gerrn Statt die Commenthure, daß sie beisen großen Unfall bullen aufrichten. "Bir mussen behpflichten, fprach er: sie sind und allewege gegeben, so lange wir leben, daß ist recht nach gestlicher Wahl, und wir nuffen und

Bir fuln vne alle feben vure, Das wir bie beften brubere bar Cenben." bas geschach vil gar.

95 Sie welten einen voter in, Der hatte tugenthaften fin, Bu meistere wider in das lant: Bruder berman balle was er genant. Man suchte die besten brudere do,

2000 Die ouch der uerte waren vro, Liter und bumfzig belde wert. Bre, fleiber und pfert Gab man in vollentlichen. Sie vuren bouelichen

5 Regen nieflande. Dar quamen fie ane icanbe. Sie entpfingen wirdecliden Beibe arme und die richen; Ir wart getroftet wol das lant.

10 Die gotes rittere alzubant Ar zeiden legeten sie dar nider; Das swarze cruce entpfingen sie wider Bon deme dutschen huse do.!) Des wart des landes meister vro

15 And alle, die von dutschen lant Mit in wurden in gesant. [B. 34<sup>k</sup>] Meister balte dachte do, Wie er sin ding vugete so, Das im die lute weren bolt,

20 Bnb bas er oud gotes folt

Bon teinen ichulben verlure.2) Das legete er im vil bide vure3) Und tarte an tugenden finen mut. Er mas mit zuchten wol behut.

25 Bie es in dem lande was getan, Das wart im alles wiffen lan. Reuele und vierlant Das was in der brudere hant Eine gute wife gewesen,

30 Die uch bieuor fin gelefen, Die ir zeichen legeten niber Und das eruce entpfingen wiber. Swert brubere waren fie genant. Sie batten burge vod lant

35 Der beidenschaft betwungen abe Und an gute grose babe. Das wart dem dutiden buse do. Des wart das lant gemeine ero. 4) Nu batte der meister wos bernomen,

40 Wie es wmme reuele was fomen, \*)
Das fonic waldemar daruf sprach.
Darnach nicht lange es geschach: \*)
Boten wurden do gesant;
Dem pabeste taten sie es bekant.?)

45 Do ber pabest bes wart gewar ")
Er sante sinen boten bar,
Einen wijen (egat;
Der vant darbndir einen rat,
[B. 35"] Das barven, reuele, wiersant,

1) Bo ben butiten bufe bo. 2) vorfore. 3) vore. 4) Dag was bag lant gemeine voo. 5) Bo war vor vor inicht lange re. 7) Dem taten pabifte fp is befannt. 8) Do ber pabift ig wart gewar,

vorfeben, daß wir nur die bestem Britber bahin fenben." Das geschaf nun auch gang jo, und sie wählten einen unter ihnen, ber tugenbhaften Sinn besaß, zum Meister für das Land: er bieß Bruber hern ann Balfe. Dann suchte man die besten Brüber aus, die auch Luft zur Reife hetten, vierundfünfzig werthe helben. Hoß, Aleiber und Verete gab nan ihnen hintanglich, und sie zogen stattlich nach kieland. Dahin gelangten sie ohne Schande und Jedermann empfing sie nach Wielard. Dahin gelangten sie ohne Schande und Jedermann empfing sie nach Wielber alleigen darb das Land wieder aufgerichtet. Ungefammt legten die Wottekritter ihr Zeichen ab und empfingen dagegen das schwarze Kreuz des beutschen hause. Drob erfreute sich der Landweisier und alle, die aus beutschen Landen mit ihm ihnen gesandt waren. Meister Walte von auch er fenten eine der Landweise Lobn zu verlieren. Das fiellte er sich sleiße im Lande sinn der Tugend zu und bileb mit Auchten wohl behütet. Wie's im Lande sand ihm alles zu wissen wissen werden.

# 23. Die Ordensländer Sarrien, Reval und Wirland fommen in banischen Befit, B. 2027-2064.

Reval und Wierland hatte eine gute Zeit lang ben Brübern gefort, von benen bier früher die Rede gewesen, die ihr (Ordense) Zeichen ablegten und wieder das Areuz empfingen, genannt Schwertbrüber. Sie haten Eurge umd Land den geben abgegunngen und eine große Menge Gitter, was nun bem beutschen Sause zussel, worüber das Land erkeunet war. Aun hatte ber Meister wohl bernommen, wie es mit Reval gegangen war und daß König Walbem ar barauf Ansprüche machte. Nicht lange darnach wurden Boten an ben Papit gesandt, be ihm das bekannt machten, und er sichtle spelich einen weisen Legaten, der in der Sache Kath schafte, das harrien, Reval, Wiere

50 Dem konige wart in sine hant, Der do in denemarken viet.1) Den bruderen er ein lant beschiet,2) Berwen beiset das lant, Das gab 3) er in der brudere hant

55 Bur eigen ewiclide. Die jelben gabe riche Gab der kinic waldemar Dem dufchen buse, das ist war, Durch got von himelriche;

60 Der tonet es ewicliche. Die lanticheibe wart beschriben, Die vmmer siber stete ift bliben, Die fein man gebrechen mac Bis an ben inngesten tac.

65 Au lege wir die rede nider Bond fprechen abir wider, Wie is dem dutschen bus in bant Ju dem erften giene in nieflant. ) Bon darbete bischof berman

70 Bie ben giten began Beisen mit ben rusen. 3) Die wolben sid ufitrusen Regen ben eristentume, als e. In tet ir vnfalbe vil we; 75 Sie taten leibes im genuc.

75 Ste taten leibes im genuc.\*)
Do er das lange vertruc, ?)
Die brudere er zu bulse bat.
Der meister quam im uf der stat Bad bracht im manchen rischen helt,\*) 80 Beibe tone und usirwelt. [B. 35\*] Des koniges man quamen dar Mit einer boueliden (dar. Des was bischof berman vro.\*) Mit deme bere sie karten do

85 Brolicen in der rufen lant. Es giene in da vil wol in hant. Bor eine burg sie quamen do, 10) Die was irre tumft bubro. Sturmes man mit in began;

90 Das hus gewunnen sie in an. Isburc die burc hies. Der rusen man keinen sies, Man brechte in in not; Belcher sich zu were bot,

95 Der wart gebangen ober gestagen. Man borte rufen und elagen; In deme lande ubir al Erbub sich ein michel schal. Die von pletcome do 11)

100 Baren dijer mere untro. 12) Eine flat ist jo genant, Die liet in rujen lant; Da fint lute barte sur, 13) Die waren dieser nakebur.

5 Bon den wart nicht gespart;
Sie buben sich uf die dart
Und ageten grimmelichen dar
Mit mancher drunien sichter var; ")
Ir helme luchten als ein glas. ")

1) reit. 2) bescheit. 3) "gab" sehlt. 4) in pflant. 5) mit dem rusen. 6) Sv tatis leibis im genust. 7) To ber lange dag vortrust. 8) Und brachten manchin rischen helt. 9) dag wag zr. 10) su aunmon de. 11) Du von velcome de. 12) Weren der mere dunte. 13) Do sint lewte alzo sur. 13) Mit manch brunnege clar. 15) algo ein glas.

land bem Könige von Dauemark zufiel; ben Brübern aber sprach er ein Land zu, bas Jerwen beißt: bas sollten sie erriglich zu eigen beitsen. Dieselbe reiche Gabe verlieb num König Walbe mar bem beutichen hause durch Gones Willen, ber est schwir erwiglich lobnet. Die Lantbeflung ward sebriftlich aufgesest und ift seitbem immer fest erhalten geblieben; auch darf sie niemand brechen bis an ben jüngsten Tag.

# 24. Bifchof Hermann von Dorpat und der Ordensmeister im Kampfe mit den Ruffen. Isburg erobert, B. 2065—2131.

Bit schweigen nun von diesen Angelegenheiten und sprechen weiter vom Ergeben bes deutschen Sausse in Lieland. Um diese Zeit begann Bischof Der mann von Darbete mit den Ruffen zu freiten, die fich gegen das Chriftenhum (die deutschen Christen) wie früher erheben wollten. Ihr diese genne gu. Nachden er es lange ertragen, bat er die Brüder um hulfe und der Reihes genug zu. Nachden er es lange ertragen, bat er die Brüder um hulfe und der Weiher fam sogleich zu ihm und brachte ihm nach en wachen geben, führe und ausserwählte Leute. Auch des Königs Mannen kamen mit stattlicher Schaar. Des war Bischof Der mann erfreut. Sie wanden fich nun beherzt mit dem herer nach Aussland und hatten der Wille. Sie kamen da vor eine Burg, die ihrer Anfunst nicht froh ward: denn nan begann sie zu stürmen und gewann dies Jaus ihnen ab, welches Isbure dies. Von der Aussien ließ man keinen in Ausse, wer sie zu Welche zu der des Gelangen oder erschlagen, und über das gang kand erbob sich Klage und zoss Gestort. die von Ausseln und der die Veten Riesen verdroß die Radge und zoss Gestort. die von Alessen werden sie Radzeicht; so beigt nämlich eine Stadt in Ausland, da sind sehre boshaste Leute, jener Nachderen. Die saunten nun nicht, maachten sich auf die Seersabt und hagen grümmig daber mit mander Mültung von bester zie ber Seiter siere Schule

- 10 Bil manich schuche da mite was. ')
  Sie quamen uf der beuder ber;
  Die sagten fic tein in zu wer. ')
  [B. 36"] Die beudere und bes kuniges man
  Die rufen veilichen riten an. ')
- 15 Bijchof berman ber was bar Als ein belt mit finer schar. Sich bub ein ongeruger strit: Die butschen biwen wunden mit, Die rufen liben grofe not.
- 20 Man fluc ir achte hundert tot; Die bliben uf deme wal, Bie isdurc namen sie den ual. Die anderen namen da die vlucht; Ran jagete sie ane aucht
- 25 Bafte bin ju lande wert. Die rusen manten sere ir pfert Beide mit geiseln vnn mit sporn. Sie wanten alle sin verlorn; 4) Der wer duchte sie aar lane.
- 30 Der walt von iamer schalle clanc, Su lande was in allen gach. Der brudere ber zogete bin nach — Die mode ein wasser ift genant — Na in ubir uf \*) das lant.\*)
- 35 Die brudere vuren mit gewalt; Sie brachten manchen begen balt. Die von plezcome bo )

- Baren ber gefte unvro. Die brudere flugen ir gegelt, 7)
- 40 Bor piezeme uf ein schone velt. Der bischof vnn bes koniges man Ar legir stat vil wol gewan. Wanich ritter vnb knecht Borbienten wol ir leben recht
  - 45 [B. 366] Man lies gebieten in dem ber, Man solde sich bereiten zur wer, b) Bind lies sie dabie verstan, Man solde ouch zu sturme gan. Die rusen wurden des gewar,
  - 50 Das fturmen wolde manich schar Beide burc vonde stat; Die rufen waren strites mat Da vor die isburc worden: Sie boten sich dem orden,
  - 55 Ban fie vorchten vngemach. Bm einen vride man do (prach; \*) Der vride wart gemachet do! \*) Mit den rusen also, Das gerpott"), der ir kunic bies,
  - 60 Mit fime guten willen lies Burge vnb gute lant In ber buiden brudere bant, Das ir der meifter folde pflegen. Do bleib bas flurmen underwegen,
  - 65 Da die fone gefcach,

1) Bil manch ichniebge mit bu wag. 2) Dy fahten fic tenn bn gu wer. 3) Do rugen ritten vrillichen an. 4) Sy wente alle ihn vorloru. 5) of das land. 6) bo von beigewe do. 7) by brubtr 2c. 8) gu wer. 9) llm eignyn verde do man fprach. 10) genacht bo. 11) gerpol.

leuchteten wie Glas, und mancher Schube war mit ihnen. So tamen fie gegen ber Brüber heer; bie sehren fich gegen sie jur Wehr sammt ben Mannen bes Könligs; bie Muffen ritten fühn heran. Bischof dermann war da mit seiner Schaar wie ein Belb; ba erhob sich ein ungestümer Streit. Die Deutschen hieben weite (klassende Wunden, die Russende besteht, der achthundert, bie auf der Bunden, die Russende bei Gebere bieden. Die überigen nahmen die Aucht und wurden verfogle. Die Russen wohl sehr ihre Pferde mit Geißeln und Sporn an und glaubten alle verloren zu seyn. Der Weg dunte ihnen gar lang, ber Wald erklang vom Jamemerschalt in ihr kand beilten sie alle

## Belagerung und Befitnahme von Plestow, B. 2132-2176.

Das herr der Briber zog ihnen nach über dem Aluf Mode und rüdte tabfer bor mit mandem tapfern helben; die Blestower aber waren nicht froh über die Gäfte. Drauf ichtigen die Briber ihre Zeile vor Plestow selbst auf einem schönen Arbe auf und der Bischof und des Königs Mannen lagerten sich auch; mander Mitter und Anecht verdiente da sein gehen. Da ward im here angesag, zum Kanupfe bereit zu sesn und auch zum Sturme. Die Ruffen erkannten, daß man damit unging, Burg und Stadt zu bestürmen, waren aber vorher bei Isburc matt zum Erreite geworden und boten sich dem Order an, wei sie fle lingsich siecken wart zum Erreite geworden und boten sich dem Order murbe mit den dluffen in der Art gemacht, daß ihr König Gervolt mit zutem Willen die Burg und das Land ben deutschen Brüdern überließ zur herrichasst des Ger auf, alle sich mitreblieb, weil die Sühne geschehen, und ohne Saumen brach das Gere auf, alle sich

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. uf.

Nicht lange somete man barnach; Das ber brach uf gemeine bo.1) Sie waren alle in gote vro Bnd gaben gote bie ere;

70 Sie dantten im vil fere. Do das ber was bereit, Brolich is von dannen reit. Swene brudere man dar lies, 2) Die man das lant bewaren bies,

75 Bon dutschen eine cleine macht. Das wart in fint zu schaden bracht. [B. 37°] Ir berichaft werte volange vrift. Eine stat in rusen lande ift, Vogarben ist sie genant;

80 Dem tonige wart bas mere befant, Er bub sich uf mit mander ichar Regen plegcowen, bas ist war. Dar quam er mit grofer macht, Er bette manden rusen bracht,

85 Ju losene die von plezow.3) Des waren sie von berzen vro. Do er die dutschen irsach, Nicht lange symbet er dar nach, Die zwene brudere er versties,

90 Der uogetie") er sie erlies Bud alle ir knechte man vertreib. Der dutschen keiner da bleib, Den rusen liesen sie das lant. Den beuderen giene is sus in bant. 95 Were plezcowe da behut, Das were no bem criffentume gut Bis an der werlde ende; Es ift ein missemende: Der gute lant betwungen hat

200 Ond der nicht wol bejeget bat, Der elaget, wen er den schaben bat, 4) Ban is im vil lichte missegat. Der konie von nogarden karte wider. Es stunt dar nach nicht lange siere:

5 Ein flat is gros unde wiet, s) Die ouch in rufen lande Liet, Subal ift sie genant; Alexander was genant, [B. 379] Der bie der git ir kunic bies.

10 Sin volc er fic bereiten lies. Den rusen was ir icabe leit. Snelle wurden fie bereit. Do bur tonic alerander, Mit im vil manic ander

15 Rufe ber von fuftal.
Sie vurten bogen ane gal, Wil manche brunie wunneclich; Ir banier bie waren rich, Fr beime bie waren liecht bekant.

20 Sus zogeten sie in ber bruder lant Da gewalderlich mit ber. Die brudere-da mit sneller wer Brachten in das legen zil,

1) Dag bere bracht do gemeine do. 2) man do lug. 3) gu logene bu von velegto. 4) febit: bat. 5) Evn ftat ig grog und weitt. 6) Der bu ber hit eun tonig bus. 7) Er beim waren licht befant.

in Gott und ihm die Ehre gebend mit Dant. Nachdem fich das Geer bereit gemacht, ritt ef fröhlich von bannen, und gur Bewahrung bes Landes blieben gwei Bribiber mit einer kleinen Schaar von Deutifon ba, woraus ihnen aber fpater Schaden erwuchs.

## Plesfow wird wieder verloren, B. 2177-2203.

Ihre Gerrschaft mabrete nur turze Zeit. Dem Könige von Nogarden, einer andern State in Bugiand, murde die Sache befannt und er erhos sich mit großer Macht gen Blestom, um diese zu befreien, zur Kreude der Allesfauer. Als er die Deutschen fand, verstieße er die zwei Brüder, entließ sie des Vogtanntes und vertried alle ihre Anechte, so daß kein Deutscher da blieb, und sie das Land den Mussen ließen. So erging es dort dem Brüdern pare Alestom damals (bessen beiten und vertried en Geriftenthume dienlich gewesen bis an der Welte wobe. Aber dieß war ein Missessicht. Wer ein Land bezwungen, aber nicht wohl besiehet hat, der klagt über den Schaden, wenn es ihm unglücklich geht. Der König von Nogarden köhrte zurück.

# König Alexander von Susdal schlägt die Truppen bes Ordens und ben Bischof von Dorpat, B. 2204—2280.

So ftand est nun nicht lange. Der damalige König von Subbal, einer großen Stadt in Rufiland, Namens Alexander, ließ fein Bolf fich ruften, weil den Auffen ihr Schaden noch immer leid war. Bald waren fie bereit und König Alexander zog mit vielen Auffen her von Subbal. Sie hatten bei fich Bogenichigen ohne Jabl, gar ichone Banger und reiche Banner und ihre helme glänzten. So zogen sie in der Brüder Land gewaltiglich; diese richten ibnen in schneller Weber entgegen, doch nur in mäßiger

<sup>&</sup>quot;) nach Br. ; bei Bam, nogette,

Ar was aber masen vis.

3u darbete wart vernomen , Avnic asexander were komen Wit ber in der bruder lant Bind flifte roub vnd brant.

Der bischof des nicht enlies:

30 Des stiftes man er snelle hies Jien zu der brudere ber Regen den rusen zu wer. Bas er gebot, das geschach. Nicht lange semeten sie darnach;

35 Cie quamen zu der brudere macht.)
Cie datten zu cleine volles bracht;
Der brudere ber was ouch zu cleine,
Droch sie quamen uber eine, 2)
Tas sie die rusen ritten an.

40 Strites man mit in began. [B. 38°] Die rusen hatten sougen vil, Die buben bo bas erfte fpil Menlich vor bes koniges icar. Man sach ber bruber banier bar

45 Die schutzen underdringen; 3) Man borte swert da clingen Rad fach belme schroten. An beider sit die toten Biesen niber uf das gras.

50 Ber in ber brubere ber mas, Die murben umme ringet gar; Die rusen batten sulde icar, Das ie wol fedzic man Ginen butiden ritten an.

55 Die brudere taten wer gnuc,4) Rooch man sie dar niber fluc. Der von darbete quam ein teil Bon deme stritte, das was ir beil; Sie musten widen durch die not.

60 Dar bliben zwenzie bruder tot Bad sechse wurden genangen. Sus mas der firit ergangen. Konic alerander was vro, Das er ben sig bebielt also;

65 Er facte wider zu lande, Er lies doch dar zu pfande Somelichen rijden man, Der reisen nimmer mer began. Bas bruder in dem strite was

70 Geflagen, ba ich nu von las, 5)
Die wurben fiber wol verclait\*)
Wit mandem belbe vorbergait,
[B. 389] Die fich burch got han gegeben 6)
In ber butfiden brubere leben,

75 Ter ist bis ber von ienen tagen Bil mander in gots bienste gestagen. Sie haben oud mit werender hant?) Betwungen siber gute lant, Als uch ber na wol wirt bekant

80 Mu bife rebe ift volant. Deifter herman balte

1) Si quomen 2c. 2) fi quomen 2c. 3) Do futhen 2c. 4) Do brudere tethen were gennt. 5) geflagen, bo ich un von fae. 6) hattyn gegeben. 7) Si haben yn ouch werynbir hant.

Unjahl. Bu Darbete vernahm man, bag Ronig Aleganber mit einem Geere in ber Bruber Land gefommen mare und Raub und Brand anrichtete; bas ließ ber Bifchof nicht außer Ucht und ließ feine Stiftemannen jum Beer ber Bruber eilen, jum Rampfe gegen bie Huffen. Die faunten auch nicht lange und famen gur Streitmacht ber Bruber, aber fie hatten ju wenig Bolf gebracht und auch ber Bruber heer mar gu flein. Dennoch tamen fie überein, Die Ruffen anzugreifen, und man begann mit biefen gu ftreiten. Die Muffen hatten viel Schuten, welche bas Kampfipiel mannlich anbuben vor bes Konigs Schaar. Da fab man ber Bruber Banner in bie Schuten einbringen, borte Schwerter erflingen und fab Belme burchbauen. Auf beiben Geiten fielen bie Tobten aufe Gras; aber ber Bruber Beer marb umringt, benn ber Ruffen Schaar mar fo groß, bag mobl fechaig Mann von ibnen auf einen Dentichen famen. Die Bruber wehrten fich genug, murben aber niebergeichlagen. Gin Theil ber Dorptichen entfam bem Rampfe gu feinem Beil und mußte aus Roth weichen. Da blieben gwangig Brus ber und feche murben gefangen: fo erging ber Streit. Ronig Mleganber, frob, ben Sieg ju behalten, febrte in fein Land gurud, lieg aber jum Bfante gar manchen madern Mann bort, ber feinen heeresjug mehr unternahm. Die Bruber, bie im Kampfe er-schlagen waren, wie ich eben las, wurden seitbem, so wie manche unverzagte Gelben beklagt "), welche sich um Gottes Willen in ber Brüber Leben begaben, und berer feit jenen Tagen gar mancher in Gottes Dienfte erfchlagen ward. Gie haben auch mit wehrhafter Sand feitbem manch Land begwungen, wie euch nachher befanut merben wirb. Diefe Ergablung ift bollenbet.

<sup>\*)</sup> B. 2271: ftatt vertlatt (nach Br. und bei Bgm.) fit wohl zu lefen verclatt, von verclagen, Pfeiffer hat auch: verclagt.

Der mas in beme matte Mit rufen und mit beiden; Der mufte er fich beiben

85 Mit grofeme brlouge weren Bnb belfen gotes vienbe beren. Der bijdof bnb bes foniges man Bee er mit ben began, Das truc alles uber ein,

90 Mis es an ben merten mol idein. Das bud faget bne pormar, Das is merte fechitebalb iar, Das meifter berman balte riet:1) Dar nach er von ber meribe ichiet.2)

93 23m fine grofen grbeit Cal im bon genaben fin bereit Des bimelriches crone, Die git got im gu lone. Darnach mart ein promer belt

2300 Bu butiden landen us irmelt, Der bies bruber bennrich. Er mas finne und tugenbe rich; (Er mas von beimburc geborn; Der mart ju meiftere geforn

' 5 [B. 39"] In bas vorbenomete lant. Dar mart er vroliden bin gefant, 3) Das er bon bee orbenes megen

Mieftandes folde pflegen.

Do man gu nieftande bernam,

10 Das bee landes meifter quam, Man entpfienc in fo mol. Mle man gu rechte ben meifter fol. Bar er in Die bus quam, Die genfte er gerne von in nam,

15 Do er die bufer mol befach. Mit ben bifdouen er bo fprad. Die in ben landen maren. Er fonde fo gebaren, Das fie fin alle maren pro.4)

20 Er lebete mit in alfo, Bes er von in begerte, Bil gerne man in gemerte; Das felbe er in miber bot.

Bar er fach bes landes not, 25 Dar mas er milliclich bereit.3) Er purchte feine arbeit. Unber balbes igr er riet. Darnach er von bem lanbe ichiet

Bind vur fein butiden landen bo; 30 Des maren bie brubere pnoro. Da mart er bes amtes los.6) Ginen bruber man bo foe. Der wart fiber mol befant Bon mifbeit uber manich lant;

35 Er mas grofer tugenbe rich:

1) reit. 2) icheit. 3) Do mart ber prolich bin gefant. 4) bag fon alle maren pro. 5) Do mas ber 2c. 6) Do mart ber bee landie los.

## **25.** Sermann Balke's Regierungsdauer und Tob, B. 2281—2298.

Deifter Bermann Balte batte mit Ruffen und Beiben gu fampfen und mußte fich beiber mit großem Rriege erwehren und bagu beitragen, baß Gottes Feinbe geminbert wurden. Bas er gemeinschaftlich mit bem Bifchof und ben Mannen bes Ronigs unternahm, bas ftimmte mohl gufammen, wie es an ben Werten gu feben. Das Buch verficbert une, bag Deifter Germann Balfe's Regierung fechetebalb 3abr mabrete, worauf er von ber Welt fcbieb. Um feiner großen Arbeit willen fei ibm aus Gnaben . bereitet bie Krone bes Simmelreiche, Die Gott ibm gu Lobne giebt.

### 26. Seinrich von Seimburg, Ordensmeifter in Livland, 23, 2299 - 2331.

Darnach marb ein tapfrer Belb in Deutschland, Damene Beinrich, an Berftanb und Tugend reich, aus Beimburg geburtig, jum Deifter fure vorbenannte gand erforen und mit Freuden hingefandt, damit er von Seiten bes Orbens fur Licland forgete. Als man in Livland borte, baf ber Landmeifter fam, empfing man ibn fo aut, ale man nach Recht ben Deifter empfangen foll. Wo er in Die (gefefteten) Saufer fam, nahm er bon ihnen gern alle Gunft an, ba er benn bie Saufer mobi beigb und mit ben Bifchofen, Die in ben Banben maren, fich befprach. Er benahm fich fo, bag fein alle freb murben, und lebte mit ihnen alfo, bag man ibm, mas er von ibnen begebrie, auch gern gemabrte, fo wie er ihnen Gleiches erwies. Wo er bes Landes Roth erfab, ba mar er gern bereit und icheuete feine Dube. Unberthalb Jahr regierte er, brauf icbieb er aus bem Banbe und jog jur Betrübnif ber Bruber nach Deutschland, mo er pom Umte enthunben warb.

## 27. Dietrich von Gruningen wird Ordensmeifter, B. 2332-2347.

Mun ermabite man einen Bruber, ber feitbem mobi befannt marb burch feine Rlugbeit in vielen Landen und reich an großer Tugend war. Bruber Dpterich von Grue Bon gruningen bruder byterich [B. 39b] Bart bes landes meifter bo. Er mas gotes ere pro,

40 Das bielt er spate und vru.

Bas sal ud lange reen nu:1)

Do er zu niestande quam,

Ru meister man in gerne nam:

Das wiesten im die beudere wos,2)

Ms id win u saaen sol;

45 Alle die gelegenbeit Bart im genglich gefeit, Do er das alles wol bejach. Dar nach onlange is geschach, Do wart im wol bekant,

50 Das bannoch in turlant Die lute waren heiden. Das begonde im fere leiden; Er true in sime hertgen 3) Daromme grofen smechen.

55 Bot der sante in sinen mut, Das sider dem cristentume wart gut: 4) Er wolde beren turlant. Den bruderen tet er das bekant, Des waren sie von bergen vro.

60 Mit aller macht fie bulfen do, Das es wurde vollenbracht, 3) Als der meister batte gedacht. Ein tac wart do geleit, Wanne man solde sin bereit. 6) 65 Boten wurden do gefant Nach letten und tegen nieflant. Die eristen wuren gerne mit; ?) Das was von alber ber ir sit, ?) [B.404] Die bijdoue und des boniges man

70 Lies man die reise verstan; Die vuren willeeliden dat ?) Wit mander houeliden schar. 10) Ju rige ir samenunge was. Bil manden belm als ein glas

7.5 Sach man in deme here somen. Leitsagen wurden da genomen, Die wol wisten fursant. Bie das mer uf den strant Bart das ber wol geschart

80 Nach mancher banier uf die vart. Das ber was sane vnd breit, Da mit man ordenlichen reit Wit gewalt in kurlant. Es giene in wol da in hant. 11)

85 Sie fanten mande grofe schar In deme lande her und dar; Die rede id uch nu kurgen wil. Sie rede id uch nu kurgen wil. Sie brachten manchen man in not;

90 Wer nicht envloch, 12) ber was tot. Die kuren bes waren vnvro. An einen rat sie vielen bo: Sie wolben vribelichen leben,

1) Bas sal ich lange reden nv. 2) Das weisten um dy bender wol. 3) der truc in spinum berhen. 4) Das sint dem eristentum 2c. 5) Das ist worden vollenbracht. 6) Ban ein man selde spin bereit. 7) gerne mitt. 8) inte. 9) De veren howelden dar. 10) Mit mancher schonen schar. 11) H3 gingen do vil wol in hant. 12) wer nicht vlouch.

ningen ward Laudmeister: er batte Luft an Gottes Ehre und hielt fich dazu spät und früh. Doch kurz, als er nach Lisland kam, nahm man ibn gern zum Weister und die Brüder zeigten ihm das wohl, wie ich nun erzählen werde. Alle Gelegenheit ward ihm genau verkunder, da er denn alles wohl besah.

### Er unterwirft die Ruren, B. 2348 - 2403.

Richt lange barnach marb ihm nun befannt, bag in Rurland bie Leute noch Beiben waren; bas begann ibm febr leib ju fein und er trug barum in feinem Bergen großen Schmerg. Da gab ibm Gott in ben Ginn, mas feitbem fure Chriftenthum erfprieflich warb : er wollte einen Beeredjug nach Rurland machen. Das verfundete er ben Brubern, Die beg von Bergen froh maren und mit aller Dacht bie Musführung forberten nach bes Deiftere Blane. Gin Sag murbe angefett, mo man bereit fein follte, Boten murben gefandt ju ben Letten und nach Livland, und bie Chriften machten bie Sahrt gern mit, wie fie von Altere ber pflegten. Den Bifchofen und ben Dannen bes Ronige gab man Rachricht von ber Reife und bie gogen gerne beran mit mancher ftattlichen Schaar. Bu Riga war ber Berfammlungeort. Da fab man in bem Beere fo manchen Belm, leuchtend wie Glas, berantommen und nahm Wegweifer, Die Rurland mobl fannten. Am Deeresftrande marb bas Geer gum Buge gefchart unter mancherlei Banner; es behnte fich weit aus in Lange und Breite und wohlgeordnet und ge-waltig ritt man bamit nach Aurland. Dort ging es ihnen wohl in die hand; fie fandten manche große Schaar ins Land, bierbin und babin und bie brachten alle viel Bente gurud. Doch will ich meine Rebe abfurgen. Go mancher Mann fam in Roth; wer nicht entflob, war tobt. Die Ruren, baruber in Angit, befcbloffen, friedlich ju leben und fich bem 23.77 — 241.5.

Sie folden fic dem meistere geben, 95 Die elbesten sprachen under in. Sie vielen uf denselben fin And fanten boten in das ber. 2Bas fal ich sprechen davon mer.

Den meister liesen sie verstan, 1)
2400 Bie ir wille was getan.
[B. 404] Tes wart er von bergen vro.2)
Er gab in einen vride do Bit der brudere rate.

Das ber brad uf vil drate 5 And vur vor einen guten bere; Da wart getan ein idoon were, Ein erlide bure gebuwet wol, Der namen ich nu sprechen iol:

Boldingen wart die burc genant 10 And liet noch in kurlant. Do bas bus bereitet was,

Rifde brudere man us las, Die der bure folden pftegen. Lon frechten manchen vromen begen

15 Lies man do bliben Mit finderen und mit wiben.3)
Der besten furen bliben ein teil Mit den bruderen uf ein beil.
Die andern gaben gifel do

20 Dem meistere vnd waren vro, Das man so gutlich sie entpfienc. Do der brudere wille ergienc, Das sich gesatte das lant, Nes uch das buch tut bekant,

25 Des was das ber gemeine bro; Sie lobeten got von himele do Linde die liebe muter sin, Die was ouch da ir besterin. 3) Das ber vur kegen rige wider.

30 Die uf der bure waren sider Mida zu gofdingen, Mit arbeiten ringen; [B. 414 Die brudere musten lernen do, In ongemachen wesen beo

35 Durch got von himelriche. Dar nach furgeliche An boten man begreif, Da von den furen vreude entsleif. Sie muften geben do den gind.

40 Man twinget einen barten vlins, Das er cliben mus durch not. Der turen bleib vil mancher tot, E das lant betwungen wart; Beide weich und bart

45 Mufte man in legen uor,

1) Den meister fo ligen vorstan. 2) bag wart er 2c. 3) Mit findern 2c. 4) Mig ouch bag buch 2c. 5) "da" jebit.

76

Meister ju ergeben. Go sprachen bie Aelteften unter ihnen und benen fielen bie übrigen bei ; fie sandren Boten an bas her und thaten ihren Willen bem Meister fund. Darob erfreut, gad er ihnen mit Beistimmung ber Brüber einen Frieden.

### Die Burg Goldingen erbauet, B. 2404 - 2428.

Das herr brach rasch auf und zog vor einen Berg, auf bem ein schönes Werf auf in Aurland liegt. Als das hand sertig war, erlas man wadre Brider, die de flug folgen sollten, und bie flug ben Anchten manchen taufern Dezen da bleiben mit Kindern und mit Weifern. Won den besser ihren vereinigte fich ein Theil mit den Bridern und mit Weifern. Wond den heisen kindern vereinigte fich ein Abeil mit den Bridern zu gleichen Geschied, die andern gaben Geisel dem Meister und waren frech, daß man sie so schonen Geschied, das die Brüder bestählen, daß sied Land unterwerfen sollte, wie ench das Buch thut tund. Das heer war bessen allgemein froh, lobte Gott vom himmel und feine liebe Mutter, die and da ihre helserin war.

## 28. Beichwerden der Ordensbruder in Goldingen, 2. 2429-2435.

Das heer 30g num wieder nach Bliga; die auf der Burg zu Goldingen hatten form mit Mide gu ringen und die Britber umften ba lernen unter Ungemach frob zu fein um Gottes willen.

# Anboten wird erbaut; die Kuren muffen Bins geben und fich jur Annahme der Taufe bequemen, B. 2436-2449.

Kurz barauf begann man Anboten zu bauen, worüber ben Kuren die Freude verging. Sie unigten nun Jins geben; benn einen harten Fels zwinget man, daß er nothgebrungen fich spalten muß. Liele von ben Kuren fanden auch den Tod, eie bas Land benungen ward. Mit Gelindigfeit und mit Satte unigte man sie behandeln, bis fie Bis bas fie vielen uf bie for, Das fie ben touf entpfiengen, Dar gu fie note giengen ; Bu iungeft namen fie in an fic.

50 Der littowen fonic rich Mondomen muete bas.1) Er truc ben criften grofen bas Bind nam baromme lafter an.2) Gin ber er famenen began,

55 Damit bur er fegen furlant; Den wirt er ba ju bufe bant, Mle ich uch nu fagen fol.3) Myndome mante bes mol, 1) Das fin wille folde irgan.

60 Bot fine brunt bemaren fan 5) Der fonde ouch bie vil mol bemarn, ) Bif die mondome molde varn. Das mas eine burc in furlant, Unboten ift fie genant,

65 [B. 416] Dar quam er bin mit grofer macht. Er bette manchen beiben bracht Dit im uf ber brubere ichaben; Gr molbe ben criftentum verlaben. (Fin martman bas ber befach;")

70 Dit iagene bette er bngemach,

Bie er gu goldingen quam. Die brubere er befiten nam, Die mere fagete er in pormar. Gie achten minner ban ein bar

75 Des liebes ober feiner bro. Gie liefen boten rinnen bo Dach alben, Die fie mochten ban. Die furen wolben bes nicht lan, Gie enwerten fint und mib. \*)

80 3r berren und ire felbes lib,") Dar zu burge und lant. Den bruberen quamen fie gu bant Mit einer ernftbaften icar, Der berge funt nach ftrite gar.10)

85 In was ber fpan geuallen mol, Des maren fie alle fturmes vol. Die brubere maren oud bes pro. Bil fnelle fie fich reiten bo, Das ir mol brific maren.

90 Bruder bernec") von baren Der nam den banen in bie bant. Gr fprad: "brubere, fit gemant Bil rechte, mas ber orben fie. Blibet \*\*) umeren vanen bie."11) 95 Gie betten wol rumfhundert man ;

1) Mindowen mutben das. 2) Und nam fic der venme fafter au. 3) Al; ich ouch nu fagen fal. 4) Mindow wente das wel. 5) fount. 6) der wick dewarn. 7) daz der gefach. 8) So entbecteu fint und wich. 9) feht "iche" 10) Et berge funt noch firit dar. 11) Eilbet evern vannu by.

es vorzogen, Die Taufe ju empfangen, wogu fie fich nur ungern bequemten ; julest nahmen fle fle boch an.

### 29. Ronig Mondowe von Litthauen belagert Unboten und erleidet eine große Rieberlage, B. 2450-2592.

Den machtigen Ronig ber Littowen, Mondowe, verbrog bas; benn er trug großen haß gegen bie Chriften und unternahm brum bofe Berte. Er begann ein Beer ju fammeln, womit er gen Rurland gog, aber er fand bier ben Birth gu Baufe, wie ich euch nim ergablen werbe. Donbowe boffte gwar, bag es nach feinem Billen ergeben follte; aber Gott fann feine Freunde bewahren, und fonnte auch bie mobl ichuben, gegen bie Don bowe gieben wollte. Muf bie Burg Anboten in Rurland mar fein Bug gerichtet und por bieselbe tam er mit großer Macht; benn er hatte manchen Beiben mit fich gebracht zu ber Bruber Schaben und wollte bas Chriftentbum unter: bruden. Gin Wartmann erfab bas Geer, jagte gleich, ber Beidwerbe nicht achtenb, nach Golbingen, nahm bie Bruber bei Geite und eröffnete ihnen Die Rachricht. Diefe achteten minber, benn ein Saar, ihres Lebens ober irgent einer Drohung und fanbten fchnell Boten aus nach allen benen, Die fie bei fich haben wollten.\*\*\*) Die Ruren liegen niche nicht nehmen, Rind und Beib, ihre Berren und ihr eigenes leben gu vertheibis gen, baju Burgen und gand; fie famen ju ben Brubern auf Die Burg mit einer nicht ju verachtenben Schaar, beren Berg gang jum Rampf gerichtet mar: benn ber Span war ihnen gut gefallen, wornber fie alle nun voll eifrigen Muthes maren. Das erfreute auch Die Bruber und fie fammelten fich fonell, bag ihrer wohl breißig waren. Bruber Ber : nec von Garen nabm bie Sahne in Die Saud und fprach : "Bruder, lagt euch erinnern, mas bie Orbenspflicht ferbert, und bleibt bei euren gabue". 2Bobl funfbunbert

<sup>\*)</sup> nach Br. bier n. B. 2531, 2551. Berner.

<sup>\*\*\*)</sup> Der: Die fie gn erreichen vermochten. -

Mit den ilten sie von dan. [B. 42-] Bie anboten in ein holh' Die littowen quamen stolz;') Die waren da mit groser macht, 2500 Bis sute irschal ir beres bracht.

500 Wil lute irschal ir heres bracht.
Dar quam vil manich beiden stolft, 2)
Die brudere hielben in deme holft Under hielben in deme holft Under war.
Wondowe hies die sine gar

5 Ribalde howen; Er wolde sie bedrowen. Die uf der burc waren, Die tonden ouch gebaren; Dertecliden tein dem ber?)

10 Reiten") fie fich zu ber wer. e) Myndowe hies zu flurme gan. Da fach man manden beiben ftan Bon ben pferben uf bas gras. Den bruberen bar zu liebe was;

15 Do faben sie erst recht ir craft. Da was vil michel beidenschaft. Myndowe driffe tufent man Hatte; flurmen er began, Er treib sie bertectiden zu.

20 Die brubere fprachen : "nicht gu bru

Enfprenge wir, bas ift onfer vrome, Bis iederman fo nabe tome Dem bus, bas fie icht wider feben. Gote fal ein ere nu geschehen."

25 Bor berfelben burge bie Be eine bolge riten fie's) Ein lugel wmme, burch das, Das fie die pferbe beste bas 6) [B. 42b] Mochten vnber riten.

30 ,, Nu fult ir helde striten, Sprach bruder bernec, das ist recht. Es sie frum oder slecht.?) So sult ir bliben bie dem banen. Ich entan uch? andere nicht gemanen,

35 Dan babet alle lewen mut. Bir sprengen nu, der rat ift gut." Sie flugen vrilich uf iren lib. Des clagete sint vil manich wib Zu littowen, das ir man

40 So vru von dirre werste entran. Die turen da mit bestes bant Werten wol ir estes sant. Sie bulsen myndowen so Eturmen, das er wart vnvvo.
45 Man sad dar manden wasten groß.

Mann hatten fie beisammen; mit benen eilten fie nach Auboten in einen Balb. Da famen auch bie Littowen ftol; baber und mit großer Macht und gar laut ericboll ibres Beeres Befchrei. Die Bruber aber bielten in bem Balbe und nahmen ihrer (Bacht-) Feuer \*\*) forglich mabr. Don bome lieg bie Geinen gar Burfrerfzeuge gurecht bauen; benn er wollte bie auf ber Burg bebroben, welche fich aber auch gu benehmen (gu hanbeln) wußten. Berghaft rufteten fie fich gegen bas Beer gur Wehr; und er gebot nun ben Geinen, Die Befte gu fturmen. Da fab man manchen Beiben com Pferbe abfteigen aufe Gras : bas aber war ben Brubern lieb, benn ba faben fie erit recht ibre Rraft. Gar groß war bie Babl ber Beiben, breifigtaufent Maun batte Dontowe mit fich. Dit benen begann er ju fturmen und trieb fie beftig an. Die Bruber aber fprachen : "Richt gu fruh burfen wir bier vorfprengen: benn unfer Bortheil ift's, bag alle ber Burg fo nabe tommen, bag fie fich nicht mehr umfeben: Gott foll nun eine Gbre gefcheben." Bor ber Burg aus bem Balbe ritten fie in fleinem Unwege, um befto beffer mit ihren Bferben (in bie Geinbe) bineinfprengen gu tounen. "Run follt ibr, Belben, fampfen, fprach Bruber Bernec, und wie's auch gebe, bei enrer Jahne bleiben; anters fann ich euch nicht ermabnen. Go babet nun gowenmuth; wir fprengen an, ber blath ift gut." Da bieben fie bergbaft auf jene los: brob beflagte fich nachber mand Deib in Littowen, bag ihr Mann fo fruh fcon biefer Welt entrann. Die Ruren vertheibigten mit fraftiger band ihr eigenes Land und halfen Dondowe'n fo fturmen, bag er beg nicht frob marb; man fab ba mand groß Befecht. Die Littowen fühlten barob

<sup>&</sup>quot;) nach Br. u. Pf.; bei Bgm. Geiten (wohl Drudfebler).

<sup>&</sup>quot;) ober: Schaaren, wenn man mit Pfeiffer vnore lieft.

Die littowen bes verbros; Sie weren lieber anderswa Wewesen, danne bie in da. Da machten sie fich uf die plucht.

24 mauern fie find met eitundt.
50 Bil vafte in volgete ane gucht Bruder berner mit deme vanen; Die sinen krude er wol manen, Das sie sich veriageten nicht:
"Es das, das er sich wider sicht.

55 Sprach er, das ift unser tot. Wir varen schone, des ist not, Und nemen vnser lute war." Das wart ir aller rat vil gar. Den furen das vil wol bedaact;

60 Sie kerten wider bnvergaget;
[11. 207e] Si lifen von der burg berabe Unn namen roubis groze babe;
Den brachten so mit eren ben.
Do wart geteilt michil gewin.

65 Of das bug fo ritten do; [11. 2074] Dy criften woren alle vro. Bir beudir blebon aldo tot. Dag wart gut rat in sulchir not. Der littowen vil dor lag,

70 Bevallen') on des todis flag,

Bunnegen bundert onde me. Gren vronden tet bo elage me. Mindom bin beom egu fande Blouch; om tet bo fcande

75 Ande ouch ber icabe beibe me, Ger in stormitte on vumf wochin me Of fevne burg in fuir lant. He lig bo berte libe phant An fronden von an magen:

80 Ame dorfte niemant lagen Bor antoten mere. Her vlouch do vil fere, Das vm der geist ir werit?) wart; Do pbert en worden nicht gespart,

85 Rig ber ezu littowen quam. Der revze ber epne maze nam Kor anboten wol eon jar. Do rede, sage ich ouch vil 3) war. Do brudir buren an gemach,

90 Do gote by cre an im geschach; Si lobitten svne barmberczeseit, Do ift mandim ) armen noch bereit. Do kuron woren ouch bez vro. Si blebin wert by brudir do,

95 Satten manchin tomer groe,

Bon B. 2561 beginnt ber Text ber heibelberger Sanbichrift (S.); bemfelben find bier bie bedeutenbften Barianten ober Conjecturen aus dem Pfeifferschen Abbrucke untergeseht worden.

1) vervallen. 2) erweret. 3) pur. 4) manigem.

Merger und maren lieber anderemo gemejen, ale bei ihnen. Da machten fie fich auf Die Blucht; raich folgte ihnen und mit Ungeftum Bruber Bernec mit ber Fabne und mußte Die Seinen wohl ermabnen, bag fie fich nicht verjagen follten. "Wenn er fich umfieht, fprach er, ift's unfer Tob. Wir muffen furber gieben , bas ift notbig und unfre Leute in Acht nehmen." Dazu ftimmten alle bei und es gefiel ben Ruren gar mohl, bie unverzagt wieberfebrten, von ber Burg beruntertamen und eine große Denge Raubes nahmen, ben fie ehrlich bergubrachten\*), worauf großer Gewinn getbeilt wurde. Dann ritten fle wieber auf bas Saus und alle Chriften maren erfreuet. Bier Bruber blieben bort tobt; mas feinen großen Rummer machen burfte in folder Roth. Der Littowen aber lagen viele bort tobtgefchlagen, mobl mehr ale finfgebnbundert Mann, um bie ibre Freunde mehflagten. Din bow flob jurud in fein Band; ibm that Die Schanbe und ber Schabe meh, daß er in funf Wochen weiter feine Burg in Rurland fturmte. Er ließ da fehr liebe Unterpfander an Freunden und Berwandten; ibm (nach feinem Willen) burfte niemand mehr por Unboten im hinterhalte bleiben, und er flot fo febr, bag ibm ber Beift verwirret marb; feiner Pferbe fconte er nicht, bie er nach Littowen fam. Bor Unboten entfagte er nun mobl ein Jahr lang jebem Buges. Go babe ich euch nach ber Babrheit gu berichten. Die Bruber begaben fich an ibre Bobnorte, wo Gott bie Ebre von ibnen wiberfubr und fie feine Barmbergiafeit lobeten, Die fur fo viele Arme noch bereit ift.

# 30. Weitere Verbreitung des Christenthums unter den Auren, deren Burgen erobert werden. Naubzüge und Niederlage der Litthauer, B. 2593—2704.

Die Ruren waren bes erfreut (über ben Ausgang); Die theuren Bruder aber blieben ba und hatten manche große Muhfal, Die fie jedoch wenig verdroß. Um Gottes Willen breiteten

<sup>\*)</sup> Dber; ben fie mit Ehren bavon trugen, b. i. ebrlich verbient batten.

Dez so vil luczil doch uar droz; Dorch got uon bommitriche So breiten stetecsichin Den gesouden van dy rechte e; 2600 Er wart der vame dicke we. Wez'd buz in zu maze waz gelegen,

Bez') buz in zu maze waz gelegen, Der muste rechter dinge phlegen, Erir her lag dor ymme tot. Ev leden manche berte not,

5 So wachten unde vaften; Man sach iv felben raften, [H. 2084] So batten michil ungemach. Tus evnyn czithen iz geschach, Das sy vuren trosse:

10 Gegen engistlichte breife Luamen sie anne wissinheit. Er biende battin sich gereit Dy littowen mit gewalt, Dy brachten manchyn begen balt 15 Kegen en in turlant.

Da vient synyn vint vant Ju hauwme of dem plane, Die czwei ber nach wane Luamon kein andir do.

20 Op fuyrin worden des onuro, Do si se rechte er sagen. Wol czu mase nachen Waren so vnachwarnt sommi; Op setel batten sy?) abe genomyn 25 Op sittowen obir as;

Gi legen 3) an gemache gu tal.

Der beiden mas bumftusunt man. On besten uon ben anderen ban Egu binge warin abe getan,

30 Werre uon pn of ben plan. Du bruder waren dez gemeit; Er cleine ber waz wol bereit In ) fritene alle gliche ) Beibe arm vnn riche.

35 En wart eyn czeichen do gegebin, Wy sin den strite jolden leben. Dy duczen alle gliche Nifen got uon bymmilciche, Dy turn rifen noch erin ) site.

40 Er herczerchen uafte nnitte.7)
Si ranten zu in\*) baz bint Binn flugen manchin iungelint,
Daz ber bez ratis gar uor gaz.
Wer funder fatel of gefas,

45 her en vorcht nicht by schande, her en vloge beim zu lande. De bruder mit der ducen schar [H.2086]Gedrant mit der ducen schar Bag de bei beiden brete wedir.

50 Dy furn flugen sy do nedir.
Sy musten wichen dorch dy not;
Er ber lag me den balt tot.
Ty beiden gabin of daz 10 wer;
Sy rifen obir al das ber:

55 "Der duczen macht mit freften fomit." Do mart manie beiden balz gedrumet, So daz ber of der erden lag,

1) free. 2) feblt, 3) fagen, 4) que, 5) algliche, 6) ir, 7) mite, 8) add, in, 9) frag, 10) bie,

fic in Beständigkeit ben Glauben und bie mabre Religion ane, oft nicht ohne Unglud. Weffen Saus ihnen bequem gelegen war, ber mußte fich febr richtig verhalten, fonft erlag er bem Tobe. Gie litten manche barte Doth, machten und fafteten, felten fab man fie raften und fie hatten große Beidwerbe. Ginft machten fie einen Rriegegug: ohne es ju miffen, geriethen fie babei in Beforgniß erregende Wefahr. Denn ihre Beinbe, bie Littowen, batten fich gewaltig geruftet und viel fubne Rampfen gujammengebracht wiber fie nach Aurland. Ale nun ber Feind ben Geind (ichon) in Sanfen auf bem Blage fant, rudten bie beiben Beere gegeneinanber aufe Gerathewohl. Aber ale bie Ruren fie erblidten, murben fie brob unluftig: benn ungewarnt waren fie ziemlich nabe gefommen. Ge hatten aber bie Littowen bie Gattel abgenommen und fich alle gur Rube niebergelegt; Diefer Beiben waren fünftaufend Mann und bie angeschenften por ben übrigen waren gu einer Berathung abgesonbert fern von ihnen auf ber Gbene. Deg maren Die Bruber erfreut; ihr fleines Beer war wohl und allgumal bereit gem Rampfe. Da ward ihnen ein Beichen gegeben, wie fie fich im Rampfe verhalten follten. Die Deut= ichen allgumal riefen Gott im himmel an, Die Ruren nach ihrer Gitte. Mit bem Beerzeichen in ihrer Mitte, rannten fie auf Die Hathversammlung ein und erfchlugen man: chen jungen Dann \*), bag er bes Rathens gang vergag. Wer (von ben Feinben) ohne Sattel fich aufe Pfert feste, fchente fich nicht ber Schande, wenn er nur beimwarte in fein Land flob. Die Bruber mit ber Dentichen Schaar brangen reitenb burch, mo ber Beiben viele fich entgegenstellten, Die ichlugen Die Ruren nieber. Gie mußten ber Doth weichen und mehr ale Die Balfte ihres Beeres lag tobt, fo bag bie Beiben bie Bertheibigung aufgaben und über bas gange Beer bin riefen : "Der Deutschen Dacht fommt mit Bewalt." Da marb manchem Beiben ber Bale gebrochen, bag er auf ber Erbe lag und feinen

<sup>\*)</sup> ober: ftarfen Danu, wenn mugelint für inngelint gu lejen: fiche Gloffar.

Der femer reife me untpblag.1) Mlgue balf got ben pronoun fon;

60 Den beiben wemerliche pin Gale ber temft of der ftat: Be dem, den her zu gaste bat! To dez ftritis ende mas, Do ir beiften neder of daz gras

65 To bruder van er boffer do; Bon berezen woren in alle vro. Turd redt uur gangen mag ir ezorn; Si batten nomande do uor lorn, Tez wart gelobit ibefus crift,

70 Der allir wertbe eyn lozer ift. Ser waz wol ber eren wert. Beibe wapen unde pbert Dy teitte man glide; Got in bommiltriche

75 Wart fon teil bebalben. Dy iungen unde by alben Ritten beym zu lande Mit veolden junder ichande. Daz lant algemenne wart

80 Gebeffirt uon der berin vart.
En woren alzo mandin tag,
Daz man orlogis mit in phlag;
En berten uafte vmsich,
Talane arm morne rich.

85 Wag uestem on bem lande lag, Sy poneten?) nacht vode tag, Dag so se gewonnen an. Gessagen wart uil mand man [11. 2087] Of ietweder soten,

90 Alz man polent instriten, Do man orlogis polegit. En wart uil selven an gesegit; 3) Got balf en selver yn mander wens, Daz sy bebilden wol den pris.

95 Dy littowen berten bar; By wilen golden si en gar, Si ritten webir yn er lant, Gy stiften roub van brant Ban gulben er icherf uil wol;

2700 Bn wilen gaben in ouch ben zol, Beibe lewte vnn gut.
Sn guffen beider wege ir blut.
Daz taten in ouch in veftant.
Ob mere sint mer wol bekant.

5 Man fait von dingen, du geschen, Alzo wer von andern horen gen, 1) Oud ift onz allin uil wol funt, Daz spricht manchz menschin munt Kon dingen, dw in sint bekant.

10 Bag mundire bo gu nieflant Gefchen ift, folbe ich fagen,

1) enpflac. 2) pinten fie. 3) gefiget. 4) jeben.

Rriegejug mehr mit machte. Go half Gott feinen Freunden; aber ben Beiben bereitete ber Teufel auf Diefer Statte jammerliche Bein; webe bem, ben er gu Gafte bat. Als ber Rampf fich entete, liegen fich bie Bruber und ibre Rampfhelfer auf bae Gras nieber und maren alle von Bergen frob; ibr Born mar mit Recht nun vergangen, benn fie hatten ba feinen verloren. Dafur ward gelobet Jefus Chrift, ber aller Welt Erlofer ift; er war mobl ber Gbre werth. Waffen und Bferbe theilte man nun gleich und Gott im Simmel ward fein Theil bebalten. Alles ritt nun beim ins Land mit Freuden, obne Schande. Das Land aber batte im Allgemeinen Bortbeil von ber herren ") Buge. Roch bauerte es aber manchen Tag, bag man mit ihnen Rrieg führte; fie heerten ftart um fich, balb ben Armen, balb ben Heichen, und bie Feften, Die in bem ganbe lagen, bebrangten fie Tag und Racht, um fle ju gewinnen. Erfchlagen murben viele Manner auf jedmeber Geite, wie's in Rampfen ju geschehen pflegt, wenn man Rrieg führt. Gelten murben fie benegt, Gott felbit balf ibnen auf mancherlei Urt, bag fie ben Breis bebielten. Die Littowen beerten auch und vergalten es ihnen bieweilen, ritten wieber in ibr Land , ftifteten Raub und Brand und machten ibr Scherflein mobl gelten. Buweilen gaben fie auch Bine an Leuten und Gutern ##). Muf beiben Geiten vergoß man fein Blut; bas gefchah auch in Livland. Die Sagen find mir mobl befannt.

# 31. Des litthauischen Häuptlings Lengewin Kampse mit ben Brüdern Dute, Milgerin und Dindecke, und mit dem deutschen Orden, B. 2705—3120.

Man pflegt von Dingen, Die geschehen find, so zu ergablen, wie wir es von anbern fagen boren; auch ift uns allen sehr mohl bewußt, bag manches Menfchen Mund

<sup>&</sup>quot;) Dher: ben ber Beere.

<sup>\*\*)</sup> Ober: fie gaben auch ihren Boll an Menichen und Gutern, b. i. hatten Berluft baran burch Rampf und Rant. -

Eyn wagen must baz bermit tragen, Solbe man iz alliz schriben an, Baz got wundirs bat getan

15 In pflande an der criftinheit. Dag wag der bendenschaft lent, Das gote zo die lop gesach.) Mindowen bereze in engemach Duam vnn andern beiden vil

20 Dyr ouch ich eine nennyn wil: Lengewin was ber genant, Sin name ift manchin wol bekant Bon alber ber; ich fage ouch, wip. Bin finer cit ber ni gelp?);

25 Gin berhe mag n') stormis vot. Gin nakebur iz dicke wol Bervunden, daz ') vm uil leit. Herbrachte mancher hande erbeit Den cristen vnn ben beiden zu.

30 [H. 2084] Wer daz wissen welde nu, Wo uon ber waz so bod gemut: Am waz ir bodite fonig vil gut, Ter bere was in littowen lant. Her was mundowe genant.

35 Lengewin betruf fon ober mut, Algo noch uit manchim tut. Der greif do rifchze brudir an, Mit den ber orlogen began, Do bo waren wol befant;

40 Der enne Ducte's) mas genant,

Milgerin ber andir bys, Der sich in truwen vinden bys Noch syner e in rechtefeit, Em mag alle vnvure leyt,

45 Dinbede') was der britte name. Serin borfte me gewonnon ichame By innis mannis (victon?), 280 °) man folbe firiten. Der belt pnn ouch bi bruder fon

Der belt van oud di bruber fyn 50 Leben mancher bande pon. Czu biden ftunben iz geichach, Daz man lengewin 19 fach An erme lande mit fonon ber. Daz wedir taten fy mit wer;

55 Si ritten webir on fin lant Ban ftiften roub vnde brant. So treben daz so mandin tag, Daz beidir siten tot lag 10) Ril mand vngesoubig man.

60 Ezu iungift tengewin gewan Den fonig myndowen in 11) syn schar; Den wedir saite iennyn gar, Dy ouch uon ersten sint genant. Do om dy mere worden befant,

65 Daz yn myndom wolde schaden, Si sprachin: "wer uor laden! Nu prubit, was das beste sp." — "On cristen son vnz naben by," — Evrach der eldiste undir un —

1) geschach. 2) gelie. 3) ie. 4) add. was. 5) Tusche. 6) Bingede. 7) giten. 8) swa. 9) Lengewinen. 10) gelac. 11) an.

von Dingen fpricht, Die ihnen befannt find. Collte ich nun alles fagen, mas Bunberbares ba in Lipland gescheben ift. - follte man alles nieberichreiben, mas fur Bunber Gott in Lipland an ber Chriftenbeit gethan bat, - ein Wagen mare notbig, bas Bergament ju tragen. Ge that ber Beibenschaft febr webe, bag Bott fo oft gepriefen murbe. Mondowe's Berg gerieth in Unrube, und vieler anderer Beiben. Ginen von ibnen will ich euch nennen; Lengewin bieg er. Gein Rame ift von Altere ber Manchem wohlbefannt, ich will euch fagen woburch. Er gonnte fich feine Rube gu feiner Beit; fein Berg mar ftete voll Sturm. Geine Dachbaren haben bas oft empfunden, ju ihrem Schmerge. Er machte ben Chriften und ben Beiben viel gu fcbaffen. 2Ber es nun wiffen mill, woburd er fo übermutbig mar, - ibm mar ibr oberfter Ronig febr geneigt, ber in Litthauen berrichte. Er beift Donbome. Den gengemin betrog fein Uebermuth, wie es noch Dancbem geht. Er griff bie taufern Bruber an, Die ba wohl befannt maren; mit ihnen begann er ju fampfen. Der eine mar Dute genannt; ber zweite bieß Dilgerin, ber fich in ber That, nach feinem Glauben, rechtlid zeigte, ibm that alles Unrecht meb; Dinbede mar ber britte Dame. 36m burfte nie Schmach ju Theil werben, an ber Seite feines Waffengefahrten, wo es galt ju fampfen. Der Gelb und feine Bruber erlitten manches Leib. Baufig gefchab es, bag man Lengewin mit feinem Geer in ibrem Laute fab. Das vergalten fie burch Wegenwebr; fie ritten wieber in fein gand und ftifteten bort Raub und Brant. Gie tricben bas fo manchen Tag, bag auf beiben Seiten viele Iluglaubige ben Job fanten. Endlich gemann Lengewin ben König Mondowe fur fich; ber sagte jenen, bie euch zuvor genannt find, ganglich ab. Als ihnen bekannt murbe, bag Mondowe ibnen fchaben wollte, fprachen sie: "wir find (mit Keinden) überlaben; überleget nun, mas bas Befte fei." "Die Chriften find in unferer Rabe", fprach ber Meltefte unter ibnen, "wir reiten gu bem Meifter bin und nehmen feinen Rath; ber Mann bat viel

70 ,, Mer rotben an ben meister bin [11, 2094] Unn nemon bas') ezu synnyn rat. Der felbe man vil wisbeit bat Unn wil ber vng untpbaen, Wir wollen vng genaben

75 Bil gerne czu der cristinheit.
So wil 2) redin vusir lept
Wit mandown berre in daz lant.
Do stige fint vuz wol bekant."
Wilgerim der belt vuserezaget

80 Oprade: "fint on hat meder fagit Mindowe, fo moge wer nicht bestan: Dor vunme so felle wer nicht san, E wir gerumen vose lant.
Ber nemyn der beidenschaft enn phant,

85 Daz fo bez alle fin vnuro."
Der dritte bruder fprac alzo:
"Ber dan vnz manchin tag gewert;
Rufir lant fint vil virbert:
Bol wir bebalben vnfern lip

(M) Unde dar ezu kinder vnn mib, So laz wer vnz toufen in gotis na." "Der dinge fol wer vnz nicht schamen," Sprachin sy alle gemenne do. Dez catis waren sy vil vro,

95 Du promen littowen wert. Er roimis berrge boch begert In bem criftintume. Do batten fo mit rume Gebrochin teyn ben tonige sich;

1) bar. 2) wir. 3) beliben. 4) gebet.

2800 Der mag grommis mutiz rich, En in mochten nicht bliben, 3) Band in wolben vor triben Mindowe unde lengewin. Do mochtis anders nicht gefon,

5 Ob in sid wolden vriften, Sy enkerten izu ben eriften. Duch sante en got ben zuzen geift Bon synnyn genaden allir meift, Dag sy an ben meister reten bo;

10 Der mag ber werden gestbe vro. Fr sache ligen sp en vor stan, [H. 2096] Dag sp den rechten gesouden ban Bolden vor dy beydenschaft. "Ung wil con tonig mit finer craft

15 Bon bem lande triben. Ru lat eng by ouch bliben : Deg bitte wer borch euwern got.

. Wer leiften gerne fon gebot. Bir baben wib onbe fint,

20 Dy da zu bufe blebin fint, Ande andir vrunde, wer vnz wil Lolgon, den got 1) ouch zil, Daz er by wollit vntpbaen. Wer wolten vnz gerne naben

25 Kenn oud vnn zu der eriftinheit, Tu wer der beidenschafte leit, Daz wer oud wil tomon son." Der meister sprach: "wir tun oud schin Bruntschaft willecliche;

Welsbeit. Will er uns empfangen, fo wollen wir und gern mit ber Chriftenbeit verbinben. Bill er unfer Leib rachen mit manchem Buge in bas Land, fo find und bie Wege wohl befannt." Milgerin, ber unverzagte Belt, fprach: "Geit und Montowe abgefagt bat, fonnen wir nicht mehr besteben, barum muffen wir unfer gant raumen, nebmen aber von ber Beibenichaft ein Pfant, bag fie bas alle ichmerglich empfinden." Der britte Bruber fprach fo: "Bir haben uns manchen Tag gewehrt, unfer Land ift febr verheert. Bollen wir unfer Leben und bagu Weib und Rinder behalten, fo laffen wir une taufen in Gottes Damen." "Deffen burfen wir une nicht fcamen" fprachen fie barauf alle gufammen. Des Befchluffes maren fle febr frob, Die frommen, lieben Lit: 3br reines Berg begehrte nach bem Chriftenthume. Go hatten fie in Ghren mit bem Ronige gebrochen. Der war grimmigen Muthes voll. Gie burften nicht bleiben, benn Dondowe und Lengewin wollten fie vertreiben. Da fonnte ce nicht anbere fein; wollten fie fich erhalten, fo mußten fie fich gu ben Chriften wenden. Much fandte ihnen Gott burch feine große Onabe ben fanften Beift, bag fie barauf gu bem Deifter ritten. Der war ber werthen Bafte frob. Gie trugen ibm ibre Cache por, bag fie ben rechten Glauben haben wollten, ftatt bee Beibenthumes. "Une will ein Ronig mit feiner Dacht aus bem ganbe treiben; fo lagt une bei euch bleiben, barum bitten wir um eures Gottes willen. Dir wollen gern feinem Gebote folgen. Dir haben Beib und Rind, bie ju Saus geblieben find, und anbere Freunde; wer uns folgen will, benen gebe Gott auch, \*) bag ihr fie aufnehmen wollet. Bir wollen uns gern mit euch und ber Chriftenbeit verbinden, thun wir (boch bamit) ber Beibenfchaft ein Leib an, bag wir euch willfommen find." Der Meifter fprach : "wir erzeigen euch willig unfere Freund-

<sup>.)</sup> Der: benen gebet and bie Beit an , - nach Bfeiffere Lefeart.

30 Wer follen ouch machin riche An eren pnde an gute; Ir follit in vnfir bute Sin, vnn wer mit ouch wert bracht. Ir habit daz beste ouch bedach."

35 Do fpracen by ellenben: "Bir follin zu lande wenden; Let vng got ewenture") ban, Ig wert vil wol funt getan. Bir bandin ") viilliche.

40 Daz er so toguntliche Bng, berre meister, vntpbangen hat. Knsir surgen wert gut rat. Bil ung got daz sebin lan, Knsir dinst soliti ir ban.

45 Wir wollen mit bolbe feren Ju lande mit dissin meren, To wer von ouch vor nomen han." Bon dannyn schiben sy dan 3). • To si quamyn in ir lant,

50 Dy mere taten fy befant Bronden vnn mogen.
Su bant fy begunden lagen
[H. 2094] Den ftoligen lengewine.
36 9) das milgerine,

55 Dintbede vnde bucgese Gingen wol czu prujches) In lengewindis lande, Bis das sp got selbe fande, Do hy vm quamen so naben, 60 Das hy en mit ougen sagen:
Des worden sy von berezen vro.
Nicht lenger sumeten sy do:
Lengewin der wart gevurt\*,
Als ber bette pnacaprt

Ally ber bette engagert 65 Df dag pbert gefessen. Siner berichaft wart vor gessen, Id weis wol dag?) nicht entstiff. Wilgerin sinon bruder ber?) ris: "Nu brengit ennen linen,

70 Das wer lengewinen Bng machin wol zu magen."
Das en wart gud nicht gelagen; Lengewin wart gebunden Gzu ben felbin ftunben,

75 Das bm bas lachen gar uor gint: Dez habe ber bant, ber yn bo vint. Do was langewin fo cluc, Daz ber of dem rucke truk Sine bende beibe.

80 Das dachte ber vm uil leibe. Do dis was ir gangen, Lengemin geuangen Bart gevurt uil brate, Mit evme inellen rathe,

85 hin vn milgerims lant. Tutide fprac alczu bant: "Hy in fal nymant fumen nu.

1) aventiure. 2) odd. iu. 3) to fan. 4) odd. warne. 5) brufche. 6) geburt. 7) odd, er. 8) fe hit.

schaft; ench gebührt, daß wir ench reich machen an Gbren und an Gut. Ihr sollt in unserem Schuse fteben und wer nur mit cuch kommt. Ihr habt das Beste euch erwähltet." Da sprachen die Flüchtlinge: "Wir mussen wie beinwärts wenden; läft Gott uns gute Erfolge baben, so wird es richtig kund gethan werben. Wir dannte eigrigst, das ibr, derr Meister, und so wohltwollend empfangen habt. Unsprece Sorge wird nun guter Kath. Will und Gott das Leben erhalten, so sollen euch unsere Lienste werden. Bold Treue (gogen euch) wollen wir mit dem Entscheh, den wir von euch erhalten haben, heimekben. Gietauf schieden jedichen fleugen, dammt, den wir von euch erhalten haben, heimekben. Getauf schieden jedichen ist won, dammt der bei beimekben.

Alls sie in ihr Land tamen, thaten sie die Borschaft Freunden und Berwandten kund. Sogleich segannen sie auch dem stolzen Lengewin nachzustellen. Ich weiße, das Milgerin, Dinde et und Dute webl großer Gescher entgegen gingen "die engewins Lande, bis Gott selbst sie führte, da sie ihm so nabe tamen, daß sie ihn mit Augen saben; des wurden sie von Herzen frob. Sie saumten nun nicht langer. Lengewin wurde so schoole abgesüber, als batte er ungegürtet auf dem Berer gesten. An seine Gerrschaft dachte man nicht sweiter. Ich weiß wohl, daß er nicht entschispite. Milgerin rief seinen Bruder herbeit; "Nun deinget eine Leine, damit wir Lengewin ganzi in unserer Gwoath aben." Das ward auch nicht untertassen. Damit wir Lengewin ganzi in unserer Gwoath aben." Das ward auch nicht untertassen. Da ern in wurde sogleich gebunden, daß ihm das Lachen ganz verging; dass der Danf, der ihn damals sing. Da war Lange win so film, daß er seine beiden häube auf dem Rücken trug. Das deuchte ibm sehr schwerzlich.

Alls dies gesteben und Lengewin gesangen war, wurde er alebald, nach sebned gesattem Entschutz, in Milgerins Land gesübert. Dutze sprach zedant: "Gierbei darf nun niemand saumen; wer nach meinem Willen thun will, der solge mis rasse von spinnen."

<sup>\*)</sup> Der: aufe Morben ausgingen , fiebe Gloffar. Meyer: tubu,

Wer monyn willen welle tu, Der volge voz raicks!) uon hynyn." 90 Sine moze wol mit synnen Antworten vm der rede do: "Der verte sy wer alle vro." Suft buben sy sich of dy wart;

[11. 2094] Derpherde wart donicht gespart,
95 Si ritten beide nacht unde tag,
Das ir fenne ny ruge?) pblag.
Dy wid unn ouch by finder,
Ouchsyn unde rinder
Under allis, das sy hatten,

2900) Trebin fp fein gischraten In eynnyn wunneclichin walt, Do man dy fiolege schar bebalt. Er volt sp bliven lisen 19 do 19 Unde ritten an den meister vro 2)

5 Unn suchen abir synen rat.
Si sprochin: "berre, ab eng got bat Evn phant gegebyn, wolt ir eng bag Rebalben? wer mogen bifte bas Albir mit ouch bliben

10 Mit findern vnn mit wiben."
"Ru saget, flotegen belde gut, Knn laget") vnz wissen euwern mut, Baz pbandis habitt ir bracht?"
Si sprachen: "barte wol bedacht

15 Dag?) ban wer lengewin Gebracht an ewnir linen." Der meister sprach : ", dez were ich bro, Wer euwir dink gevallen so, Hettit ir alle dy beidenschaft
20 Dr besten bu mit euwer craft Gevangen vode gebunden:
Du bruder wol dez ouch gunden,
Daz er dis fachszett) of ir recht.
Daz sag sag wie ouch, dy rede ift slecht.

25 Nu tut, das mer ouch rathen, Bade rithen vollen drathen Ban brengit vaz den felbin man, Der ouch so vil bat gethan Grofis wedir mutis.

30 Wem") ir getruwit gutis, Bng brudern allen gliche, Das wifet sidirliche, Ber en tun ouch teynyn want; Ir folit baben vmmer dant,

35 [M. 2104] Daz er so menneclich hat Geworbin nu mit dissir tat."
Si danditten alle gliche do Dem meister dobe waren vro Knn ritten danne drate

40 hen tein affdrate In den vor genanten walt, Do ir gefinde batte bebalt. Do bunden do du belde gut Alle du uil mol bebut,

45 Dr sv batten do gelan.

Sazdanditten sv 19 gote uon hommil fan.

So waren mittenander vro

V nacht biz ezu den morgen do.
Do der morgen ane brach

1) rijd. 2) ruowe. 3) biegen. 4) ba. 5) fa. 6) fat. 7) ba. 8) fattet. 9) wenn. 10) banftene.

Seine Bermanbticaft antwortete ba feiner Rebe mobibebacht; "bes Beges find wir alle frob." Go erhoben fie fich auf Die Babrt. Die Pferbe murben nicht gefcont; fie ritten Tag und Racht, bag Diemand unter ihnen ber Rube pflegte. Die Beiber und und bie Rinder, Doffen und Hinder, und alles, mas fie hatten, trieben fie auf Micheraben ju, in einen wonnevollen Sain, ba bewahrte man bie ftolge Schaar. Dort liegen fie (bie brei Bruber) ihr Bolf bleiben, ritten frohlich gum Deifter und holten wieber feinen Rath ein. Gie fprachen: "herr, wenn Gott uns ein Pfand befchieben bat, wollt ibr une bas bewahren? Wir konnen bann befto ficherer bier bei euch bleiben, mit Rinbern und Beibern." "Dun fagt ihr ftolgen, wehrhaften Belben, (gab ber Deifter gur Antwort) und lagt und cure Meinung miffen, welch ein Pfant babt ibr gebracht?" -Gie fprachen: "Boblbebacht haben wir Lengewin bergebracht an einer Leine." Der Meifter fprach : "es wurde mich freuen, wenns euch fo gut gelingen ift. Sattet ihr bie gange Beibenfchaft - bie Ungefebenften, burch enre Rraft gefangen und gebunben, (bier gur Stelle); Die Bruber murben es ench von Bergen gonnen, bag ihr benen ihr Mecht widerfahren lieget. Das verfichern wir euch mit folichten Worten. Run thut, was wir euch rathen: reitet ohne Bogern und bringet une ben Dann, ber ench bee fdweren Leibe fo viel gethan. Benn ihr une Brubern inegefammt vertrauet, fo feib verfichert, bag wir une nicht von euch wenden. 3hr follt immer unferes Dantes gewiß fein , bag ibr fo mannhaft biefe That vollführt babt." Darauf bantten fie alle fammt bem Deifter und waren frob. Bon bannen ritten fie geraben Weges bin gen Afcheraben, in ben porgenannten Balb, wo ihr Gefolge bas Lager batte. Da fanten unn bie guten Gelben alle bie wohlbehalten, bie fie ba gelaffen hatten. Dafur bauften fie Gott im himmel. Frob verbrachten fie gufammen bie Racht bis gum Morgen. 2118 ber Morgen anbrad und man ben Jag faum fab, nahmen fie Lengewin, ber in

Do ber lag in den pinen, Binn vurten en zu rige alzuhant. ') Der meister, alz iz was gewant,

55 Bntpbing fo liplidin bo; Ser madte fo alle gemenne bro Mit gruze ban mit fifte;2) Ser gab in oud mit ichrifte Beibe lemte pibe lant:

60 Dag wart febir mandin befant, Der meifter legewinen nam Gevangen, alg vm gergam; Deg wag ber uon beregen vro. Der warb vmme evne renje bo

65 Egu littowen of by bevbenschaft; Ser wolde do bin mit grofer craft. Dez fonige man worden oud bereit Bon Reuele, in bo's) wart geseit, Si vuren willeslichin bar.

70) Do er der meister wart gewar, Der liben geste wart ber vro; her vntpbing si liplicin do. Litten noch ern alben seten 1) Bun liuen puren gerne meten 3;

75 Tutide vnn oud by bruder fin [H. 2106] Si taten bide trume fcin, Wo man ir borfte gu ber not. I bir man fich felbir bot; Gu mander bande bromteit

80 Er stetis bereze waz bereit. Do daz ber bereitit wart, Der meister bub sich of du bart. Dy nuwen cristen buren mete; Si wosten wol dez landis zete,

85 Si waren zu ben criften fomun Kan hatten an fic ben touf gewunnyn ) Mit alme irme gefinde gar:
Sint stunden sy an ber criften schar. To man obir du dune unam.

90 Ae der vane sone rote nam Ordelich of dy wege Ban bilden dy in sietir phlege. Derch deuch unn manchin bozen walt — Do lant sint alzo gestalt,

95 Do ist oud mande boze bach — Si leben michil vngemach. Czu iungest quamwn so do bin; Daz wart uit mandis vngewin. Si brachten mandon man in not; 1000 Der nicht vloch. Der laa do tot:

3000 Per nicht vlod, der lag do tot;
Si berten vmme sich du sant.
In lengewine bof quam gerant
Ginegede mit ebner grozen schar;
Dor noch dag ber quam allis dar

5 Ande lagon do dy felbe nacht; Si hatten roubig uif dar bracht. Dez andern morginz rept man do Kenn rige; daz ber waz also vro. Sy waren beidirspt behut;

1) 3chant. 2) ftifte. 3) be in. 4) fite. 5) mite. 6) genomen.

Kesseln lag, und sührten ihn sogleich nach Miga. Der Meister empfing sie bort freundlich, wie es die Umplande mit sich brachten. Er machte sie alle froh durch Des grüßung und Freundschaft "), gab ihnen auch mit schriftlicher Instiderung Leute und Land. Das wurde später manchem befannt. Der Meister nahm, wie ihm geziennte, Lenge-

win ale Gefangenen entgegen, und mar barüber von Bergen erfreut.

Darauf warb er um einen Bug gegen bie Beibenschaft in Littomen; er wollte mit großer Dacht babin. Des Ronigs Dannen rufteten fich und wie es ihnen von Reval angefagt murbe, jogen fie millig bin. 218 ber Deifter fie erblidte, murbe er ber lieben Gafte frob, und empfing fie freundlich. Letten, nach ihrer alten Gewohnbeit und Liven jogen gern mit. Dute und feine Bruber offenbarten in hobem Daage ibre Treue; mo man ihrer in ber Doth bedurfte. Jeber bot fich von felbft bar, und ju jeglicher tapfern That mar ibr beftanbiges Berg (ftete) bereit. Ale bas Beer geruftet mar, erbob fich ber Meifter auf Die Fahrt. Die neuen Chriften jogen mit; fie fannten bes Lanbes Gitte mobl. Sie waren (ja) zu ben Chriften gefommen und batten mit ihrem gangen Gefolge fich bie Taufe erworben; feitbem blieben fie in ber Schaar ber Chriften. 216 man über bie Duna fam, jog jeber Fahnentrager feine Rotte an fich, jur Ordnung mabrent bee Weges, und bielt fie in fteter Aufficht. Durch Bruche und manchen bofen Balb - benn fo ift bas Land beschaffen und ba giebt's auch manchen bosen Bach — hatten fie mancherlei zu bulben endlich tamen fie, jum Berberben Bieler, babin. Gie brachten manchen Dann in Roth, wer nicht entflob, ber erlitt ben Tob. Ringeum verheerten fie bas ganb. Gingete fturmte mit einer großen Schaar in Lengewin's Gof, und bas Beer folgte ibm babin nach, und lag ba biefelbe Racht. Gie hatten großen Raub babin gebracht. Des anbern Morgens ritt man nun gegen Riga; bas heer mar barum frob. Gie maren

<sup>\*)</sup> ober: Gefchente, wenn fifte verichrieben fein follte für gifte,

10 Er afftir bute by mag gut. Do quampn littowen of gerant. Si farten webir alegu bant. Bag fal ich ouch mer bo uon fagen: Benaewing bruber wart geflagen,

15 Dy anderen vlogon zu brudenvert; In wart genummen mand phert. [11.210°] Daz was en leit vode engemad. Bin dez evn bint ezu rige geschach: Lengewin an ewne tische sas

20 Mit den beudern, do man as; An eym schuldirbein ber sach, Dez guam son berge in ungemach. Her sprach: "du littowen liden not; Min beudir ift aessagen tot;

25 (Kin ber in monn bove tat Sint gestirn bis an buffen tag."
Das bezu bat manigen sint gelogen, Legewin was bach vnbetrogen, Mis ber do vor batte geseben.

30 Noch hunn geloubyn iz waz geschen. Dy reize was dm umbekant. Bit schier enn bote quam gerant; Da borte ber wol by mere, By iz ir gangen were.
35 Equ littowen in dom lande.

Ser fprach: "wer han czu phande Bib vnde kinder, Pherde, dor czu rinder; Duch ist der manne vil geslagen.

1) bejaget. 2) nuvergaget. 3) add. bag fi.

40 Lengewinis bruber wolde iagen Do aftir hute of bag ber; Si facsten sich kenn en zu wer Mit menlichim mute, Do wart von ber bute

45 Langewins bruber ir flagen. Wen bag feit fo, ber mac is clagen Bu littowen in bem lande; ber bleib bo funder icanbe." Do lengewin bo mere uor nam,

50 Ein bereze yn enn groz iammer quam.
Daz ber sich selbir nicht in bint —
Ich weiz, daz daz bndir bint —
Daz quam do uon, ber waz behut;
Man wolde uon ym babin aut.

55 Der meister vnn sone geselleichaft [H. 2104] Egu rige mit der gotis craft Quam uil vrolich medit. Dy uon Reuele ritten sider Mit vrolden bin zu lande.

60 Si hatten uol by hande Mit eren in der reigen beiait') Alg belde vonvorcgait?). Do diffe reize wag ir gan, Lengewing vrunde fan

65 Czu fammene quompn mit rate Bnn worben das vil drate,
3) Losten lengewinen
B3 sonon grosen pinen.
Do wart gelofet lengewin

von beiden Seiten wohl bewacht; ihre Nachhut war gut (bewehrt). Da ftürmten Littowen auf fie ein, sie aber wandten sich sogleich jurud. Was soll ich weiter davon sagen? Vengewin's Bruder wurde erschlagen, die andern sichen in die Brüche. Ihnen wurde manches Vierd genommen, das machte ihnen Schmerz und Aummer.

ulnterbeffen geschah einvas besonderes in Riga. Lenge win saß mit den Brüdern an Unnterbeffen geschabet Aummer in seinem Gergen. Aufmerkam betrachtete er ein Schulterbein und sübte babet Aummer in seinem Gergen. Aufmerkand : "Die Littowen leiden Apoth, mein Pruder ift erschlagen; seit gestern bis zum beutigen Tage lag ein Geer in meinem Gose." Das Schulterbein bat spater manchen getäusch, aber Lenge win war nicht betrogen. Wie er es nach seiner Meinung vorausgeschen, so war es auch geschoen. Der Gereckgus war ihm unbekannt. Schnell kam ein Bote berbeigeeilt; da hörte er wohl die Nachricht, wie es zu Littowen in dem Lande ergangen war. Der sprach; "Wir baben Weisber und Kinder, Pferbe und Kinder zum Pfande; auch sind er Nachre erschlagen. Lenge win's Bruder wollte die Nachhut auf das Geer zurücktreiben; mit männlichem Mutbe setzen sie sich gegen ihn zur Weber, da wurde er von der Nachhut erschlagen. Wen das Leid sie, der gem in die Klagen zu Littowen in dem Ande; bleibt da ohne Schande." Da Leng win de Klagen zu ch weich, da er es versuchte — bas kam daber, daß er rob berachte wurde; man wollte durch in (Löse-) öut erlanged.

Der Meifter und seine Begleitung tam burch Gotes Beiftand froblich wieder nach Riga. Die von Reval ritten sobann mit Freuden heim zu Lande. Sie batten als uns verzagte gelben, mit Ghren auf bem Juge volle Sande erjagt. Dachbem der Jugbeendet war, vereinigten fich Lengewin's Freunde zur Berathung, und unterhandelten eilig, Lengewin ans feiner Bedragniff zu löfen. Darauf wurde Lenge win die inte Freunde befreit. Die Bedingung war: sinisstumbert Ceferinge gaben fie für die

- 70 Dor noch uon ben vrunden fyn; Alfus wart er gedinge: Bumfbundirt oferinge Gabin fy vur yn zu hant Ban vurten en weber in ir fant;
- 75 Do mag ber unne mandin tag.
  Sin bereze grommis mutte phlag
  Sintemal of by criftinheit;
  Wm mag fyn albir schabe feit.
  Bu ennen cuitben bag geichach,
- 80 Taz man ein ber uor wenden jach, Daz brachte lengewin aldar; Das bleib ingenvarnit gar. Daz waz ein wunderlich gesicht, 1) Daz ber die berber wosten nicht.
- 85 Dez quamyn un bosse magen vil. Ber euwir boub?) bowen wil, Der mag nicht lange turen; Gewalt bricht muren; Ber ben ftrit wol berten?) mag,
- 90) Der tut ben vinden bozen tag.
  Pag wart ouch czu wenden icin.
  Der tummetuer van dy bruder fin Vrachte zu ernon firiten Czu grozen vaczithen.
- 95 [II. 2719] Herbatte wol vumfhundert man. (Ein gewaldig ber er an Mit den felben ranthe. 28a3 dalf, daz ber daz 4) genante? Dy bruder meystig do bleben tot.
  - 1) gefdicht. 2) boubet. 3) volberten. 4) feblt. 5) tugentlichen,

3100 Er eyner butran mit grofer not, Der brachte beim by mere. Dag wag en alle swere. Nune worden do gestagen; Der ciende bruder mugte tragen

5 hin cju littowen Evn boub? abe gebowen, Dag fonis fummetuirs was. Der clagitte gote, das ber genas, Do man by andern bruder flug,

10 So biefe alz ber baz boub?) trut. Danuod muste baz selbe spin; Darzu twang en lengewin; Dem was zu lande mit om gad. Her totte in sonom bruber nach;

15 Do mitte wolbe ber ben uor elagen, Den batte bez meisters ber geflagen, Bynnon bez bo irgangen was Czu rige, als man ouch e las. Ich wil uon biffen bingen lan

20 Ann wil evn andir mer bestan. Der gute meister ditberich Bon grunengen steten wigerich, Der batte got uon bergen trut Beide flille unde obir lut:

25 her monnete togutlichin. ) Den armen von ben richen; Man fach en alle git bereit, Bo by nuwe criftinbeit Betrubit was; an keyner not

und führten ibn wieder in ihr land. Dort lebte er nun manden Tag, und begte im Bergen grinunen Muth fortan gegen bie Chriftenbeit. 3bm that fein erlittener Schabe meb.

Ginft geichab ce, bag man ein Geer vor Wenben fab, bas fubrte Lengewin babin. Ge blieb gang unbemerft. Bunberlich ericbeint es, bag bie Bruber es nicht wußten; baburch wurde ihnen nur magige Gulfe. Wer euer Baupt abidlagen will, ber mag nicht lange gogern; Gewalt bricht Mauern. Wer im Rampfe mohl auszubauern vermag, ber macht ben Seinben bofen Tag. Das zeigte fich auch ju Benben. Der Romtbur und feine Bruber begannen ben Rampf ju gang ungunftiger Beit. Gr batte wohl funfbunbert Dann; mit benen fturmte er auf ein gewaltig Beer los. Bas balf ce, bag er fich beffen erfühnte? Die Bruber fanben meiftens ibren Tob: Giner entrann mit großer Mube, ber brachte bie Runde beim. Das brudte alle ichmer. Neun Bruber murben bort erfdlagen; ber gebnte mußte ein abgebauenes Saupt, bas feines Romtbure, bin nach Litthauen tragen. Der bebauerte ce febr, bag er am Beben blieb, ale man bie anbern Bruber erichlug, fo lange er bas Saupt trug. Den: noch mußte es gefcheben, baju gwang ibn Bengewin. Der eilte mit ibm ju Lanbe und ließ ibn feinem Bruber in ben Tob folgen; baburd wollte er beffen Tob fubnen, ben bes Meiftere Beer erichlagen batte, mabrent bas ju Riga vorging, mas man cuch fruber porlas. - Dun will ich von biefen Dingen laffen, und eine andere Nadricht quefubren.

#### 32. Dietrich's von Gruningen Character und Negierungsbauer. Er zieht zum Hochmeister, bankt ab und wird nach Rom gesender, 28. 3121 – 3158.

Der gute Meifter Ditherich von Grunengen, flets voll Klugbeit, hatte ftill und öffentlich von bergen Gott vertraut; tugenbjan liebte er ben Amnen und ben Bleisen. Man fab ibn immer bereit, wo bie junge Christenfeit gefrantet warb; in teiner Gefahr farchter er ben Tod, er wollte selbst babin. Auch hatte er eine tapfere

30 Do en vorchte ber nicht ben tot, Ser enwolde selbir bar. Duch batte ber eine rische schar Bon brudern vnn uon fnechten, [11. 2114] Dy wol turitien vechten.

35 Der riet ezu niefelande Mit sache manchir bande Kollen brittis balbiz iar, Alz ich uor nomme babe uor war. Du fometuir uon nyefland

40 Worden von ime do befant; Si quompn, do ber ca') in entpot. Her wart borch dez landis not Mit finer brudir rathe gefant, Do ber den boen meister vant.

45 Doch e ber of ben meg quam, Mit rate ber ennon brudir nam, Den big ber bez landis pblegen. her nam bo fvnir bruder fegen Ann boub sich prolich of by bart.

50 Der weg wart do nicht gestvart, Biz daz ber den boen meister vant. Sine botickaft tet ber vm bekant; Wez ber gerte, das geschach. Der boe meister vis wol zach,

55 Pas ber was eyn wizir man. Als ich uor war uor nomyn han, Niffandis her in erlig, Kegen rome her in varen hiz. Der do boae meistir was,

60 On bruder ber zu sammene lag, On by vm waren an der stunt.

1) ftatt: ber eg - erg.

In alle was by fache funt, Das der meifter von niftant Wegen rome was gefant

65 Linde dez amtes waz los. Dor noch man eynin brudir tos Ezu meister obir nieflant; Der site waz vm wol bekant, Daz man in den landen pflag.

70 Her waz gewesin manchin tag In nislande, daz ist war; Do uon wuste ber den sitten gar. [H 2117] Bruder andris waz ber genant Unde waz geborn von sixsant.

75 her was des livis gar eyn helt. Ezu hant, do ber wart ir welt, Brife worden do gescrebin; Bnlange sy do blebin, Ey worden fegen nistant

80 Mit guten boten bo gefant. Do sp czu rige woren kompn, Dy brife worden bo genomyn. Der an dez meistirz stat was, Dy brife man uor vm sas.

85 Binde vor ben andirn brudern do.
Si worden algemenne vro,
Do man so verre bette gelegen,
Dag brudir andris solde wegen
Meglir obir niflant;

90 Wen das was in wol bekant, Das her was ein geistlich man. Sp warn vm gerne vndirtan. Do her dy meistirschaft vntphing,

Schaar von Brübern und von Anechten, die es wohl unternehmen konnte zu kampfen. Er reglerte zu Lieland in mancherlei Angelegenseiten volle bzittehalb Jabre, wie ich fürwahr vernommen habe. Da wurden die Anenthure von Lieland von ihm befindet; fik kamen, wohin er sie entbot. Rach dem Rathe seiner Brüder wurde er, wegen der Gesahr des Lambes, zum Dodmeister gesender. Doch che er sich auf den Weg begab, wählte er mit Beirath einen Auber, dem er befabl, fir das Land zu sorgen. Er empfinde Gegen seiner Brüder und erhob sich fröhlich auf die Kabrt. Der Weg wurde nicht verzägert, bis er den Dochmeister fand; dem that er sein Worfchaft kund. Was er begebrte, das gestach. Der Hochmeister fand, vohl ein, daß er ein kluger Mann war. Wie ich stürkende vernommen habe, entließ er ihn des Amtes in Livland und hieß ihn nach Rom zieben.

### 33. Andreas von Stirland wird Ordensmeister; sein Charakter, B. 3159 — 3205.

Der damalige hochmeister versammelte die Brüder, die zu der Zeit um ihn waren. 3mme ifrei war de bekannt, daß der Meister von Klukand nach Rom gesendet und vom Umte frei war. Darauf nählte man einen Pruder zum Meister üben Keistend. Die Sitte war ihm wohl bekannt, die in den Ländern herrschte; denn er war längere Zeit in Liesand gewesen, das ist wahr, daher kannte er die Sitte völlig. Pruder Andres wurde er genannt und war von Stirl and geboren, durch Leideskraft ein wahrer Holden Gobald er erwählt war, wurden Briege geschrieden. Nicht lange blieben sie daz sie wurden der die Kriegen. Man las sie die zu Riga angesommen waren, wurden die Briefe da empfangen. Man las sie der dem Stellvertreter des Meisters und vor den andern Brüdern. Alls man so weit gesesch hatte, daß Eruder Andres Weister über Lieband sein sollte, wurden sie alle froh, denn es war ihnen wohl bekannt, daß er die Weister von Alderen.

Liplichin ber do mitte vnme gint; 95 Men ber way gotis genaden vol. So ich de warveit iprechin fol: Wer in mit ougen an sach, In sewn betresen ber iach, Tas so naturition man

3200 Sin ougen ny gesen an.
Sin munt waz suzeteit vol,
Miz ich uil forezlichin sol
Mit miner schrift ouch tun bekant.
Sich vroithe do zu nistant

5 Junt enn ald, daz ift alliz!) war. Ser en waz nicht enn halbis iar Gewesin in dem lande, Ger bette zu swnir bande De hijdoste alle gliche,

10 Kon rige vinde von der wiche; Der uon darbete nicht in siz, — Der der dritte bischof bvz, her en were mit vm albereit, [11.2114] Ezu trostene wol dy cristinheit

15 Bon der bozen beidenschaft. Ty rittere alle mit ere craft Bon Neuele dy en lizen nicht, Si enstunden mit der selbin phlicht. Alzo trugen jo obir eyn,

20 Cecht2) bag undir in ny fevn Czweiinge waz, alz um eyn bar; Gynon mut hatten fy gar. Dez maren ir lant uil riche, Dag fo fo wirdecliche

25 Mit en andir lebitten do. Duch was das lant volt allis vro. Do du beibenicagit vor nam, Das der meifter so vredesam Mit sonon vrunden tunde son,

30 Dag mag en epn uil grofe pin.
Si fprachin: "fint dirre man Mit fonon vrunden alzo kan Bruntlichin gebaren,
Bir foln babin varen

35 Kor vm: dig ift, mag ift?) vng gut. Mt dag ber vintlichin mut Kegen vng begwnnit feren, Anster dade mac sich meren." On littowen unde samesten

40 Begunden fic bereitben Noch biffen felbin worten. Dy samegallen ouch botten Den meister zo uormeffon; So waren vm na gezeifen.

45 Meister andris uon stire do Dachte, ber worde nummer vro, her en rithe 1) der beidenschaft Enn grofer leit uon syner craft. her trut en bogen willen zu

50 Beibe fpate onde bru. Bu jungift ber genante:

1) febit. 2) recht. 3) febit: mag ift. 4) enrichte.

fterschaft empfing, verwaltete er sie mit Liebe, benn er war erfüllt mit der Gnade Gottes. Wenn ich die Babrbeit sprechen soll, — wer ihn mit eignen Angen sah, empfand in seinem Gerzen, daß eine Augen noch nie einen so wohlbegabten Mann gesehen. Sein Mund war voll freundlicher Rede, wie ich euch mit meiner Schrift in der Kürze bekannt machen muß. Es freute sich da in Livland jung und alt, das ist alles wahr.

# 34. Ginigfeit des Ordensmeisters mit den Bischöfen; Rüftungen der Litthauer, Camanten und Cemgallen, 2. 3206 - 3244.

Noch war er tein balbes Jahr im Lande gewesen, so batte er die Bischöfe insgesammt zu seinen Dienften, die von Biga und von der Wief; und der von Torpat, der der teinte Bischof war, unterließ nicht, stets bereit zu sein, mit ihm die Christenbeit zu schigen vor der bosen hettenfchaft. Die Bitter alle von Beach mit ibrer Nach blieben uicht zurück; sie hielten sich zu derschlichen Aflicht. Sie vertrugen sich so gut, daß unter ibnen nie ein Juist, auch nur um ein haar, entstand; deun sie datten alle nur einen Willen. Daburch, daß sie te wurden ihre Lande vanden und nur um ein war alles Jahrehoft frob.

Als die heibenschaft vernahm, daß der Meister in so guten Frieden nut seinen Kreunden zu teken vermochte, enusanden sie darüber großen Schmerz. Sie sprachen: "Weil dieser Mann mit seinen Freunden so freundlich umgeben tann, so muffen wir Vorsicht gegen ihn haben, das ist ums gut. Wenn er seinvliche Gesinnung gegen ums zu begen beginnt, so kann unfer Verderten noch größer werden." Nach diesen Werten singen die Littowen und Sameiten sich zu ruften an; die Semgallen hörten auch von bem führen Meister; benn sie hatten ibre Sie in seiner Nähe.

35. Ariegojug gegen Litthauen und gegen Camabten, & 3245-3406.

Meilier Andres von Stire glaubte nimmer froh fein ju tonnen, wenn er nicht berechelbenichaft durch feine Macht ein großes Leid bereitete, und trug ihnen bofen Bilden alle Beit ju. Bulest ermannte er fich und fandte feine Boten ju all ben Commenduren.

Sinen baten fanthe her zu ben tumetuir al. Do uogete mit ber felbin gal

55 [U.2127] Quamon czu om uil drathe. Ser fprach: "mit euwirm rate Asil ich fein littowen varn; Ir en fullit nicht lengir sparn Lip, gut onde lute.

60) Dez bitte ich ouch bute, Wen vng got bat ber gefant In sonir libin mutri fant; Daz sol wer breitin mit vuser macht, Mit sieter wiegege wol bebacht."

65 On kometuir sprachin to:
"Meister, wer son ter rede vro.
Euwir wille sal dar an
Geschen." wol zu bant uon dan Nitten so vil bratbe;

70 Noch bez meistirs rathe Gebothen sie by bervart: Das enwart nymant gespart. Daz volt zu webir strite Rroyte sich ber zite,

75 Das iz solbe reize varn. Dy bruder mit uil stolezir schar Luamen dem meistir do, Daz was ber von herezen vro. Alle dez dugenbusis man,

80 Du ritten mittenandir ban. Man sach beime unn schilbe Gligen of bem gevilbe; Du brunnien blenden!) sam eyn glas, Der da uil sundir zal was.

Soer her?) michil unde breit Unn zu striet wol bereit.

Do das ber sich hatte Gelegiet wol mit rathe Noch der meisterst gebot,

90 her fprach: "genebeclichir got, Eundir dich mer kan gewern Rimant, ich en wolle bern Ty littowen unde fameiten. Duch faltu, bere, legthen

95 [11. 212b] Mich an by samegallin sur, Dy do sint unfer nakebur, Daz ich by betwinge Bun ber zu binste bringe." Do baz ber batte gefraen

3300 Do nacht in onfers berrin fegen, Babe ber tag fich schwen lig, Der meister fan gebiten big Blasen an 3) bag bere born, Dag cu ben czeichen mag ir forn,

5 Dez galm waz mickil bun groz. Daz ber sich alezubant entifoz Binde breite sich uil snelle; Man borte abir eynis beste Das bere born vutklingen.

10 Daz ber begunde of bringen. Do daz britte zdenschen mart Geblazen, fich bub of dy bart Der gutis meister andris do Bon nistant, alz eyn degen bro;

15 Mit bm bag ber gemeine.

## 1) bleden. 2) bag ber mas. 3) in. 4) erflingen.

Die Bogte famen gugleich gu ihm ohne Bergug und er fprach: "Mit eurem Rathe mill . ich gen Littowen gieben, und ihr burft nicht langer Leben, Ont und Leute febonen. Darum bitt' ich euch beute, ba une Gott bat bergefandt in feiner lieben Mutter ganb: bas follen wir erweitern mit unferer Rraft, mit fteter Rlugheit mobibebacht." Drauf fagten bie Commentbure: "Deifter, wir find ber Rebe froh und euer Bille foll baran gefcheben." Sogleich ritten fie von bannen und geboten nach bes Deiftere Rathe bie Beerfahrt. Davon ward niemand ausgenommen. Das Bolf freute fich auf ben Rampf und ber Beit, ba es einen Rriegegng machen follte ; bie Briber famen mit fubner Schaar gum Meifter zu beffen Freute. Alle Mannen bes beutschen Saufes ritten nun gufammen; man fab Belme und Schilbe auf bem Befild erglangen und bie Ruftungen blintten wie ein Glas, beren bort gar viele, ohne Bahl vorhanden maren; bas beer aber mar groß und breit, zum Streite wohl geruftet. Alls bas Geer bem (Rriegs) Rathe gufolge, nach bes Deiftere Gebot fich gelagert batte, fprach er: " Onabiger Gott, außer Dir fann mir niemand belfen : bein ich will einen Beeredging unternehmen gegen bie Littowen und Sameiten; auch wolleft bu, Berr, mich leiten gegen bie folimmen Semgallen, Die unfere Dachbaren find, bag ich bie bezwinge und bir unterwerfe." Rachbem nun bas heer bie Racht über im Gegen bes herrn gelegen batte und ber Tag fich feben ließ, gab ber Deifter fogleich ben Befehl und ließ bas Beerhorn blafen, bas man gum Beben ber Beichen auserfeben batte und beffen Schall groß und lant mar. Das Beer breitete fich fogleich aus und feste fich fcnell in Bereitschaft. Da borte man überall bell bas Beerhorn erichallen: ba begann bas Beer vorzubringen, und ale bas britte Beiden geblafen mart, erhob fich jum Buge ber gute Deifter Unbres von Livland, ale ein mutbiger Belb, und mit ibm bae gange Beer. Die Braven, Die fich um ibn

Sin samenunge renne Baren alle propten rich. Dag ber begunde breiten fich Sin gu naljen in bag lant.

20 Man flug bag voll mit vrier hant, Sam man tut ben rinber; Man, wib unde finder Borben wenit ba gespart. Suff pur bag ber uit wol geschart

25 Purch nassen tein littowen. Der meistir wolde schowen, Wy fonig mondowe mochte, Ob ber zu ftrite tochte. Der fonig in finer burge lat.

30 Daz criftenber vonme beiac, Bart uil dide ane gerant. Si wedirgoldins mit der hant Recte vollecliche; Sy vlizzen sich gliche,

35 [H. 2127] Daz daz lant worde vorbert.
Sv geblogen woren 1, dv in gewert
Suben ban dv legirstat.
Her batte sv gemacht mat.
Dv criftinbeit waz alle bro;

40 Si danckittin got von bommil do Bonn der libin muter fon: Er beider bolfe maz? da fchin. To waz robis alzo vil Genomon rechte ane czil

45 Czu littowin in bem lande. Si uor muften ouch mit brande

Als bas, mas vm fp gelegen; Ep batten fore an allir wegen; Do ny criften ber mir 3) quam,

50 Dy bruder man do wol uor nam.

Fer meister mit den sonn Brudir von pilgerim
Scharten abir wol ir ber;
So wolden vorwert sunder wer

55 Of dy littowen, 4) by sameyten fyn, Ban brengen sp in groze pin. Man borte briftunt den clant, Der uz den ber borne brant. Do waz daz der vil mol bereit.

60 Acon samavten man reit Mit dem felbin bere do. Daz wart uil manchir vnuro, Der uon kindis ezithen Ni quam zu kennin striten;

65 Der mufte liben ben tot: Do zu twang yn dy groze not, Ande do maddt der criflinbeit Brachte en manch berczeleit. Der (dade, der do was getan

70 Ju littowen, ben lage wer ftan; Der en wag nicht balp zo groz. Der samerben blut man goz Ban sy mochten sich nicht werin; Ber ben sip wolbe generin,

75 Der muste gar an alle zucht [H. 2124] In by welbe nemyn flucht In puschyn bnn yn bruchin

1) mel. 2) mart. 3) bin. 4) febit: by littomen.

gesammelt, waren alle reich an Freude. Das Geer fing nun an fict in das Land Walfen auszubreiten, und man erschlug das Welf aus freier haud, wie man mit den Minder murden auszubreiten, und man erschlug das Welf aus freier gand, wie man mit den Minder wurden der geschausg geschont. So gog das Geer in guter Tednung durch Valfen nach Littowen, wo der Meister schem wollte, wie utel König Myndou've vermöchte, ob er zum Kannfe Kraft dabe. Der König jag in seiner Lurg, um welche das Christenbeer schwärmte, aber oft angerannt wurde; doch sie vergolten's sogleich ganz binlänglich und gaben sich gleichmäßig Mübe, das Laud zu verheeren. Es waren gestohen, die ihnen die Lagerstätte hätten erwehren sollen; denn er Ger Erdensmesser) datt sie (Kannpsed) matt gemacht. Da waren die Christen alle froh und danken Gott im Simmel und seiner lieben Mutter, deren beider Sülfe sich do ossenstra hatte. Da war so viel Raubes, gang doen Waash, im Lande Littowen genommen worden, und sie verwüsteten mit Brand Alles, was um sie her gelegen war: sie batten überall nur zu wöhlen, und wo ferner use mehr ein Ebristen ber bilden, das sie die Erriber.

Der Meister mit seinen Beitbern und Bilgeimen schaarte uun wieber sein Seer: benn sie wollten vorwärts ohne Wiberstand gegen die Littoven ziehen, welche Sameyten (genannt) sind, und sie in große Bein bringen. Dreimal hörte man ben Klang des heerebornes; da rüstete sich das heer recht gut und man ritt mit bemselben gen Samapten. Des ward gar mancher nicht frech, der von Kindbeit au in keinem Kaupf kan; der nugte ben Tod erkeiben, dazu zwang ihn das Bedrängnis, und die Macht der Christenbeit brachte ihnen manchen Jammer. Den Schaden, ber in Littowen angertzietet war, lassen wir stehn: der war nicht balb so groß. Man vergoß der Sameyten Aut und sie vermochten nicht sich zu vertheidigen: wer das Leben erhalten wollte, mußte gar ohne alle Aucht in die Wälder seine Aluch nebmen; in Wilchen und Brücken musten sie Kriede

Muften fy brede fuchen, Unn mer barvnber mart began,

80 Der muste da zu phande lan Den balz, daz waz en vngemach. Vil manchin dach ') alzo geschach, Ich menne zu der selbe flunt, Daz sint der famanten munt

85 Do uon clavte mandin tag. Nicht mer id end fagen mag. Do criften batten vol ir bant Ban by lant uil gar uorbrant, Ban farten weber zu fande

90 Mit roube mancher hande. Do sh zu rige quampn Bnn dy burger uornomyn, Daz iz en wol waz ir gan, Si lobitten alkacemenne fan

95 Got uon bymmilriche, Daz ber genedeelichin In der selbin der vart Dy cristindeit datte bewart. Von der bruder ratbe

3400 Der meister gab uit drate Dez roubis vnsern herren teil; Wen ber batte 1) in gegebin heil: Sinis teilis waz ber wert. Man gab vm wapen vnn phert.

5 Dy mere lage wir bestan Bind ballin of eyn ander fan. Der meister anders uon ftire Dachte nicht lenger pire Salben mit ber bevbenichaft.

10 Ger sprach: "bere got, dine craft Sat mer uil wol bestandin by; Doch werde ich nummer sorgen vri, Du en gebist mer daz beil,
Daz ich der beiden erbe teil

15 Erwerbe mit ben eriften.
Min febin wil ich nicht vriften."
[H. 213\*] Menifter andris ber lig fan Senne bruber uor ftan,

Daz ber mit cynir beruart 20 Bolbe zu samegallen wart. Der reyfin worden sp uil vro. Daz sant vost gemeine do hin vnn ber wart gesant.

30 Si nomen roubis vol de hant Unn flugen samegallin vil. Diz buch ouch alle sagen wil. Der meiler treib bag ber her vnn dar Wit siner rittirlichin schar,

35 Bo ber by beiden by om phant. Suft uor wuste ber ir lant Sute by bun morne bo.

1) bort. 2) friftenbeit. 3) hatte. 4) bat. 5) an.

suchen und wer dort ertappt wurde, mußte zum Pfande laffen den hals; das war ein Leid für fie. So ging's viel Tage fort, ich meine zu berielben Beit, dis dason der Sammaten Mund beitden so lange klagte. Mehr will ich euch davon nicht sagen. Die Chriften hatten ihre hande gefüllt und das Land ganz verbrannt: sie kehrten wieder beim mit mancherlei Naubgut. Alls sie nach Alga kanne und die Aufger vernahmen, daß es ihnen wohl ergangen war, lobten sie alle Gott im himmel, daß es gnädiglich auf diesem herredzuge die Christen beschützt hatte. Auf der Verider Rath gab der Meilze ohne Verzug vom Haube unferm herrn (Gott) sein theil: denn er datte ihnen Glüdgegeben und verdiente seinen Autheil; man gab ihm LBaffen und Pferde. Diese Erzählung lassen wir nun beruhen und fallen auf eine andre.

## 36. Die Semgallen werden befiegt und zinspflichtig, B. 3407 - 3450.

Meister Andres von Stire gedachte nicht langer mit der Geidenschaft zu seiern. Err sprach : "Gerr Gott, deine Macht hat mir fraftig deigesanden; doch werde ich nicht frei von Sorge, du gäsest mir denn das Gläc, daß ich der helden Erbihesl mit den Christen erobere. Mein Leben will ich nicht schonen." So machte er nun seinen Brüdern befannt, daß er eine heerfahrt nach Samegallen unternehmen wolle. Dieses Kriegeguged wurden sie sehr froh; an alles Landwolf ward nun hin und ber gefandt, und daß heer kam alesald zum Meister. Dieser und seine Brüder, das Landwolf und die Bilgrime erboben sich zur Andre Gemgallen. Alls sie in dies Land kamen, süllten sie ihre hände mit Leute und erschlugen viele der Semgallen, die euch dieses und bagen will. Der Meister mit seiner ritterlichen Schaar ließ das lübrige der rafch bin und her ziehn, wo er nur heiden vor sich fand. So verwüstet er ihr Land, heute bier und morzen dort, und die Seiden wusten nicht in, wie sie sich vorseen schaft glüsen, beite bier und morzen dort, und die Seiden wusten nicht in, wie sie sich vorseen schaft glüsen, sollen

<sup>&</sup>quot;) B. 3438 muß, nach bem Bufammenhange, wohl enwoften gelefen werben ftatt woften, ober: woften nichte (ftatt rechte).

Dy heiben moften rechte, wo Gi fich folben uor feben,

40 Dag man uor war mat wol gen.')
Di famegallin drathe
Mit eyme gemeynyn rathe
Santen an den meistir do

Bmme ennin vrede recht alzo, 45 Daz sie den czynz mosten gebin kun yn der beuder vrede lebin. Do der meister sie uor nam, Gin hereze san in vroide quam. der nam dy samegallin wedir;

50 Den ezins sy gerne gabin sebir. ?)
Nu wil id oud evn teil uor gen, ?)
Bay mer wunders ist gesden
An dem meister uon niestant.
Oer was esu littowin wol befant.

55 Konig mundom der do rit Ezu littowyn obir dy dyt. Nu vugitte fichy, daz geickach, [U. 213b] Daz man dez konigis boten fach An den meister werbin zo:

60 Konig mundow were vro,
Mb vm dy felde mochte geiden,
Dag ber den meister solde sen;
her welde dag ummer wesin vro.
Deg fonigs bate ward algo.
65 Da der meister katte nornomm

65 Do der meister hatte uornomyn Den boten, der zu vm mag tommn,

Mit finer brudir rate ber reit Dbir manche beide breit, Big bag ber quam in bag lant,

70 To ber konig mondom vant. Bon dem wart er ontphangyn wol, Cly man cynyn berin sol; Dy konegonne oud zu dm gink, Den meister so lipstid vanyding

75 Knn alle dy brudir, daz ist war, Dy mit dm waren fomyn dar. Dar noch do dy zit waz fomen, — Alz ich nowert d dabe uornomyn, — Daz man solde essen,

80 Nichtiz wart do wor geffen, Daz man zu erin baben sol; Do mitte pblege<sup>2)</sup> man der geste wol. Do do<sup>8)</sup> waz gezzen. Ban nicht lank gesezen,

85 Der tonig dancit zu bant Dem meister do uon niestaut, Daz ber zu wm waz komen. Do der meister batte uor nomyn Dez sonigiz sin biz an den ort,

90 Der meister batte (leg. barte) gute wort "O Sprach zu myndenowin, Tem konigen uon littowin: "Barbuft") eon criften man, Groze ere ich der benne gan:

95 Co wil ich ber ir werbin

1) voljeben. 2) witer. 3) verjeben. 4) var mar. 5) pflac. 6) ta. 7) add. er. 8) murben bn.

wie man fürmahr wohl fagen mag. Da sanbten unverweilt bie Santegallen, nach gemeinsichaftlicher Berathung, an ben Meifter wegen eines Friedens, der Art, daß fie ben Bins wollten geben und mit ben Brüdern in Frieden leben. Als ber Meifter fie angebort, wurde sein Gerz voll Freude und er nahm die Samegallen wieder au; sie gaben feitbem willig ben Jins.

# 37. König Mondowe's Befehrung, Taufe und Krönung, B. 3451 - 3576.

Mun will ich euch jum Theil ergablen, mas noch mehr Bunberbares mit bem Meifter von Livland gefcheben. Er mar in Littowen mohl befannt. Ronig Dontow aber berrichte bort über bas Bolf. Run gefchab's, bag Boten bes Ronigs beim Deifter biefe Werbung anbrachten : Ronig Mondow murbe frob fein, wenn ihm bie Gute gefchabe, bag er ben Deifter febn tonnte; beg wollte er immer frob fein. Go marb bes Ronigs Bote. 218 ber Deifter ibn vernommen, ritt er mit feiner Bruber Rath über manche breite Beibe in bas Land, wo er Ronig Mondow fand. Bon bem ward er gut empfangen, wie man einen herrn (aufnehmen) muß. Much bie Ronigin ging ju ihm und empfing ben Deifter freundlich und alle bie Bruber, - bas ift mabr, bie mit ibm gefommen maren. Als nun bie Beit beran gerudt mar - wie ich weiter vernommen habe - bag man effen follte, fo marb nichts unterlaffen, mas man gur Ehre baben muß und womit man ber Bafte wohl pfleget. Alls nun gegeffen und nicht lang (babei) gefeffen mar, bantie ber Konig bem Meifter von Livland, bag er gu ibm gefommen, und ale ber Meifter bee Ronige Befinnung fo weit erfahren, fprach ber Deifter gar gute Borte ") ju Donbenow, bem Konig von Littowen : " Burbeft bu ein Chrift, wollt' ich bir mobl große Chre gonnen und bir bie (Ronige =) Rrone

<sup>\*)</sup> Benn man 2. 3490 barte lieft; weun man aber hatte beibehalt, fo mußte man fagen: batte (außerte) ber Deifter gute Borte und fprat.

Dy crone, ich in sterbe."1)

Per konig waz der rede vro;

Dem meister geloditte der do
[11. 213] Sonis landis genuk.

3500 Gutben wilken der zu vm truk.

Do diz allis waz ir gan,

Der meister van der konig san

Ar gelodde machten sp do 21,

Dez dy cristen worden vro.

5 Der fonie eynyn beiden nam Bebirbe, als is wol gegam; her was evn uil retig man, Do ber meister wolbe von ban, Der was parnus? genant,

10 Der reit tegen nieflant Mit bem meifter wiber. Der meifter uon ber rige fieber Gynnn bruber fante ber 4) bin Cju rome 3) of ben fon,

15 Aliz ber gelobit batte. Dy boten ritten brate Lafte bin zu rome wart; Der meg wenif wart gelpart. Do fr zu rome guomyn,

20 Ar brife fo nomon Bun brachtin do cyu hant, To man den pabift 9) bant. Do do brife woren geleşen, Der pabift foradi "ich wil wezin 25 Williff cyu dirre batishaft; 36 mil legin mine eraft Dar an, so ich beste mag. Die ist mir ein uil liber tag." Der pabist brife schribin lia

30 Am by sade unde bis
Si ben boten gebin syber.
To mitte by boten farten wider
Baste bin zu sande wart.
Darnus 7) uor brog nicht ber bart.

35 Do sin zu rige quommn, Ir brife sin nomen Ande gabin sin czu bant Ing. meistirs andris bant. Do ber capelan gelas

40 (H. 2134) So verre, daz gegebin was Dem meister der crone gewalt, Do vroite sich iune vnn alt. Der meister ist do machen Mit uit richin sachen

45 Dem konige myndowen Ban marken fonir vrowen Eczwu eronen gar uon kumften rich. Ser hatte noch biscoffe beynrich "In prugen lant

50 Sinen boten uor gefant;
Der bischof wart ber mere vro.
Ein rige an ben meissir do
Luam ber vrolich gereten.
Do wart lenger nicht gebeten; 10)
55 So bubin sich of dy bart

1) ensterben. 2) fo. 3) Parmis. 4) feblt. 5) add. wart. 6) babeft. 7) Parmis. 8) in bee. 9) add. bin. 10) gebiten.

erwerben, fo mabr ich lebe ")." Der Ronig war ber Rebe frob und verfprach bem Deifter genug von feinem ganbe (gu geben); benn er mar gegen ibn gut gefinnt. 216 bieg alles geschehen war, machten ber Deifter und ber Ronig (einander) ibr Gelöbnig, woruber bie Chriften erfreuet wurden. Hun erwählte ber Ronig einen rechtschaffenen Beiben, wie fich's ziente, - es war ein wohlberathener (b. i. gewandter ober fluger) Dann, Barnus genannt - ber ritt, ale ber Deifter von bannen giebn wollte, mit biefem nach Lipland; und ber Deifter fanbte nun von Riga einen Bruber bin nach Rom in ber Abficht, wie er gelobet hatte. Die Boten ritten grabe ju nach Rom und faumten nicht auf bem Bege; ale fie gu Rom angefommen, nahmen fie ibre Briefe und brachten folde gleich jum Bapfte, ber nach Berlefung ber Briefe fprach: "Ich will biefer Bofisbaft willfahrig fein und bazu thun, so viel ich bestens vermag. Dieß ist mir ein sehr lieber Tag." Der Napft ließ nun in ber Sache Briefe schreiben und sie den Boten überantworten, mit benen biefe nun beinwärfs kehrten, ohne baß Barnus bes Buges verbroffen batte. Dach Riga gurudgefommen, überlieferten fie ibre Briefe fogleich in Meifter Und res Band, und als nun ber Caplan las, wie bag bem Meifter Bewalt gegeben mar, Die Rrone gu verleihen, freute fich Jung und Mit. Der Meifter ließ nun mit vielen toftbaren Gachen fur Ronig Mondowe und Marte, feine Frau, gwei Rronen gar funftreich machen; juvor aber hatte er nach Bifthof Beinrich in Breugen feinen Boten gesandt. Der Bifchof freute fich über bie Rachricht und tam frohlich gen bliga jum Meifter geritten. Run wartete man nicht langer; fie erhoben fich jum Buge nach Littowen. Pfaffen und Bruber gefellten fich ju bes Deiftere Schaar,

<sup>\*)</sup> Der: es fei auch, bag ich brum fturbe. Meyer: fo ich gnvor nicht fterbe.

Regin littowen wart. Phaffen vnde brudir bar Quamen an dez meistirs schar. Do fp quampn in das lant,

60 Man toufte vnn wibitte zu hant Den richin konig mondowen Bnn marten fone vrowe. Der konig waz der erone vro; Dem meister aab ber mit brijen do

65 Nichtich in syne bant Nich vnde gute lant In syn tumveriche fan. Do bag allis wag ir gan, Der meister phassen vnn bruder lig

70 Egu littowen ban hys,
Daz si baz voll ferten so,
Daz iz czu iungest worde vro.
Der bischof ban ber meister san
Ann alir beibe budirtan

75 Nitten wedir in er lant.
Sust wart by revse uclant.
Pu wil ich abir vurdir fagen.
Der meister franthe!) an den tagen,
Dag wag?) ben bogen meister tunt:

80 her sante in uil snellir stunt (H. 2144) Won sonn sonwe brudir everhart hin czu niestande wart. Do ber quam czu niestant, Daz amt gab im of czu bant

1) francte. 2) mart. 3) add. nach.

85 Meister andris, das ist war. her hatte sechtebaldis iar Daz lant uil wol uor standen, Doch waz ber in den sanden Eint uil na een balbis iar.

90 Der meister wisete her unde dar Dez sandis site mit truwen wol. Nicht mer ich do uon sagen sol. Bruder andris orlop nam Bon sonon brudern, als in wol sam.

95 Ann reit zu littowen An synnyn frunt myndowen Ann ouch zu der fonigen. Dannoch woren by brudir syn In littowen wol bebut;

3600 Dez foniges mut waz vollen gut Dannod czu der criftinbeit. Der fonig mit beuder andriz reit Wil truwelid of dy vart. Der meister wol?) togundir grt,

5 Nam orlob uon mondowen, Dem fonige uon littowen, Bin reit uort zu duczen lant. Aliuft in das mer uolant. Uon nistant meister euerbart

10 Gebot eyne ber vart Obir al der brudir lant. Dy kometuir zu bant Brachtun vm volkis vil,

und als sie ins Land kamen, taufte und weibete man sogleich ben reichen König Mondowe und Marte, seine Frau. Der König war über seine Krone erfreut und gab dem Meister mit Briefen nun reichtich jum Beis reiches und gutek Land in seinem Königreiche. Als das alles geschehen, ließ der Meister Pfaffen und Brüder in Littowen und befahl ihnen, das Volk so zu belebren, daß es zuleht froh sein könnte. Der Wischof aber und der Meister und aller beider Unterthanen ritten wieder in ihr Land. So ward dies Reiche wollendet.

#### 88. Ordensmeister Andreas wird durch Eberhard (von Sann) ersett, besucht König Myndowe und zieht nach Deutschland, 28. 3577—3608.

Mun will ich wieder guterschlen fortigbren. Der Meifter ertrantte in biefer Zeit; bas wurde bem hochweister fund und ber sande febr schuel von seinen Brüdern (einen) Gu erbart nach Atsland. Als biefer in Lieland aufam, übergab ihm bas Annt sogleich Meister Andres, der sechstelbt Zahr bem Lande gar wehl vorgestanden hatte; doch blieb er in den Landen noch fast ein halbes Zahr und zeigte bin und nieder des Landes Seite treusich an. Davon hab ich nicht mehr zu sagen. Bruder Andres verachigiebete sich von seinem Brüdern, wie sich's ziente und ritt nach Littowen zu seinem Breunde Myndow und zur Königin. Damals waren seine Prüder in Littowen wohl beschützt und des Königs Gesinnung noch ganz gut gegen die Christenbeit. Mit Ernder Andres vertit der König gar trausich (zum Geleite) auf den Atzug und der Meister, voll Anfland, nahm Abschied von Myndowe, dem Könige von Littowen, und ritt sort nach deutschen. So sei die Seischung beendet.

## 39. Kriegsjug nach Samanten, 2. 3609 - 3624.

Meifter Enerhart von Livland gebot einen heeredgug über ber Bruber ganges Land und gleich brachten bie Commenthure ihm viel Bolfe, mehr als ich fagen kann.

Mer danne ich sagen wil. 15 Do mitte vur meister euir art Czu sametenn wart. Do ber guam in das lant,

Do her quam in bas lant, Man fach') roub onde brant Bngefugen stiften do. 20 Dem bere mag nicht go,2)

Ban iz waz michil vnn groz; [H. 2149] Der reise ez uil wol genos Ban quam czu rige wider. Kurcze wile ez ruwete swber.

25 Der meister abir mit einm here Of dem strande by dem mere Karte bin tenn tursant. Dy reize bm suit gint inbant, — Ger farte kon der mommisse?) wart, —

30 Daz er waz allez bro ber bart. To sp of by mymil quomyn, Ar berberge sp nomyn Of ber mymmil feyn bem mer; Do seaerte sich ber brudir ber.

35 Der meiftir wedir von vort Neit big an der dangen ort, Da sich biy waggere sliegen Unn wen eyn andir fligen. Do arbeite man fo lange,

40 Do by mymil in by bange In eyn andir sligen, Ann czu sammon vsigen, Daz baz baz bat bet by besten nam,

45 Din ber by vm hatte, Binde besaczte drate Dy burg mit guten mannyn. Sint reit ber uon dannyn. Der hatte czu der selbin ftunt

50 Obir dez wilden meris grunt Mit koken uil der pize bracht, Als her batte uor bedacht; Da wart daz hus gespizet wol, So ich die warpeit sprechin sol.

55 Der meister mit ') sonon reit Ezu rige wider unn was gemeit. Ez quam darnach in kurczen tagen, Alz ich ouch nu wil sagen, Daz den meister uordros

60 Der arbeit; ber entslos Synon mut den brudern syn. He 2147 Dagmer myn sip nubetranket. Under myn craft mer wantet.

65 Durch bag mug ich gu fande varn.

1) add. in. 2) ga. 3) Dimele. 4) add. ben. 5) franfet.

Damit 309 Meifter Euerhart nach Samepten. Als er in bas Land fam, sah man bort Ranb und Brand anrichten übermäßig viel; aber bas here eilte nicht sehr; benn es war groß und gablreich. Den Kriegszug legte es gar wohl zuruct, kam wieder nach Biga und ruhete barnach nur knrze Beit.

# Erbauung einer Burg am Jufammenfluffe der Memel und Dange, B. 3625 - 3654.

Der Meister jog wieder mit einem heere auf bem Strande langs bem Meere nach Aurland; seine Beife ging ibm so von flatten — er nahm seinen Weg nach der Menel bin, — baß er des Jugos gang froh war. ... Mit sie ju Memel anfamen, nahmen sie bort am Meere ibre herberge. Da lagerte sich der Beider herr und ber Meister ritt wiederum fort bis zur Dange, da sich die Gemässer vereinigen und ineinander fließen. Da arbeitete man am Jusammenflusse der Menel und Dange so lange, daß das haus vollender wurde, und er nahm sogleich die besten, die er bei sich hatte, und beseich hatte er über bas wilde Meer (offene See) mit Schiffen viel Mundvorrath gebracht, wie er vorbedacht; da wurde bas haus wohl mit Speise verseinen, damit ich die Wahrebit soge.

## 40. Orbensmeifter Cberhard legt fein Amt nieder, B. 3655-3680.

Der Meister mit ben Seinen ritt wieder nach Riga und war wohlgemuntet; aber bald barnach, wie ich euch nun sagen will, fam es, bag ber Meister ber Arbeit übersbrufig nurde und seinen Entischluß ben Brübern eröffnete. Er sprach; "3ch will euch offenbaren, bag mir mein Leib erfranket und meine Kraft mir wantend wird;

<sup>&</sup>quot;) Der: Seine Reife ging ibm fo (wie folget) von ftatten. Er nabm feinen Beg nach ber Bemet bin unt bas gange beer war bes Juges frob. — Dann muß nur 2. 3630 ftatt er gelefen werben ber. So Meyer.



33, dag got mich wil bewarn, So wil ich ouch ir werbin, 33 en sy ben bag ich sterben, Dag ouch eyn meister wirt gesant

70 Nod euwern willen in daz lant." Baz ymant do wedir sprach, Sin wille boch dor an gesdach. Mit rate ber eynon brudir nam, Der dem lande ebin auam,

75 Ban liz ben an synir stat. Dy brudir ber gemeyne bat, Daz si beme werin undirtan. Her bette alz eyn wisir man Geratben andir balbis iar,

80 Ann wenit mer, daz ift war.
Do ber zu duczen fanden quam, Der bobe meisster bernam, Daz ber nicht wolde zu nistant; Daz amt gab ber altzu bant

85 Erme togunthaftyn manne, Gebeyfin brubir anne. Dez amtes maz ber wol wert. Bruber, fnetbe, rafcbe phert Borben vm mitte gegebin.

90 her hatte eon geistlich lebin. Das engesigel von nieffant Gab vm ber meister alezu hant. Do reit ber meister anne Mit manchyn rijden manne 95 hin zu nieflande do; Man wart finer kumfte vro. Do by bruder battin uor nomyn, Daz der meistir was komyn, Richt lenger wart uon yn gebeiten: !)

3700 Regen vui is do reten.

Dy bruder nicht en ligen,
Ar menic? if bigen
Den brudern gesellschafte pblegin.
[II. 2144] Do man sach manchin stolken
beaen

5 Nitten tenn om of ben firant. Entphangen wart ber gu bant, All3 ben erin wol gegam. Er fruntschaft ber gerne nam. Dar mitte ritten sy braten

10 Ann quamyn fpaten Ezu rige czu fente Urian; Im volgitte manch man. Man liz czu ben czithen Nomanbe rithen,

15 Dy mit den meister woren tompn, Mig ich uor war ba uor nompn, E dan sy batten geseggen, Getrunken vnn gesten,

Do das effen mas ir gan, 20 Si danditten dem meister san Bun ritten yn ere stat. Das voll om alles ere bat.

1) gebiten. 2) menie.

besbalb muß ich heimziehen. Will Gott mich noch ihnhen, so will ich's für euch burchieben, — es sei benn, baß ich fterben migte — baß ench ein Meiste nach euren
Billen in's kand gesandt wirb." Was man nun auch bagegen elmeandte, so geschaf boch
baran sein Wille, und mit Beitath wäldte er einen Benber, ber bem Lanbe paffend
schien, und ließ ben an seiner Statt. Die Brüber alle bat er, baß sie bem unterthan
waren. Er hatte wie ein weiser Mann anderthalb Jahr und etwas brüber regiert: bas
ift mabr.

# 41. Anne (von Cangershaufen) wird Ordensmeister in Lipland; fein Empfang, B. 3681-3722.

Alls er nach Deutschland kam und der hodmeister vernahm, daß er nicht in Biolauft bei Beileiten wolte, gab er sogleich das Amt einem tugendhaften Manne, gebeissen Bruder Anne, der des Annes wol werth war. Brider, Ancher, rüche Pierbe wurden ihm mitgegeben; er sübrte ein gespilich (den Ordenstrübern angemessens) Leben. Das Infigel von Leiland übergab ihm der Meister gleich, und nun ritt Meister Anne mit manchen frischen Manne nach Lisland, wo man seiner Ansantis schiefter Anne mit Brüder vernommen batten, daß der Meister gesommen war, wurde von ihnen nicht länger gezaubert; sie ritten ihm entgegen und fäumten nicht, so nanden aus ihrer Mitte sich der Gesellschaft der Brüder anschließen zu lassen. Da sah man manchen fähnen Kännsfre ihm entgegenreiten auf den Strand. Empfangen ward er nun, wie de dem derru ziemte; ibre dreunbigaft nahm er gerne an. Darauf ritten sie graden Wegen und kampfre ihm entwich geken aus ihm solgten wiele. Damals sieß man wie ich sin nach Bligg zu St. Jürgen an; ibm solgten wiele. Damals sieß man wie ich sin wahr vernommen — niemand von denen, vie mit dem Meister angesommen waren, davon reiten, che sie sich niederzesest, getrunken und gegessen haten. Nach dem Gien dauften sie den Meister und keint der Gere.

Bnder beg ber meiftir mag Gju rige tompn, alg ich e lag,

25 To wart ben uon samelant Kon der mymmille bekant, Daz do lege eon uesten Mit uil swaren gesten. Si sprachin: "do wol wir hin varn,

30 Acomin man do vor sparn."

Szu bant wart eyn rischer helt Bon den samen vz irwelt;
Ter reit wals de richte
Lan batte in synir phlichte

35 Czwene gesellin barte ftolg. Bil risch quamin in in dag holg, Tag of dy mymmille ftoget. Der eine sprach: im²) uordroget, her wolde alleme riten vort.

40 Do ber gesprodin batte daz wort, her ructe 3) daz phert mit den sporn. Ennyn berc, den ber ir forn Satte, risch ber den of reit Unn sach obir din mymmille breit

45 [H.215"] Eyne burg gebuyt. Ser fprad: "is beruwit Alle by criften, by by fint; Si bunten mich ber fynne blint, Sy fint funder wiczczen,

50 Wenen ') sy by besiggen. Ich vrawe mich, daz vnser lant, Daz samelant ift genant, Sat fo mandon rifden man, Der mit orlouge fan

55 harte wol gebaren. Dis freyn's) neit wir czwaren Bollen czu fleonyn flucken In furczer wife rucken; ") Du lewte, du dar offe fint,

60 Man, wib onde fint, Dy wolle wer mit lozen, Dy cleynyn unde grozen, Bufin goten fenden.
Dag enfan mymant wenden."

65 Sar mitte reit ber alezu hant, Do ber sine gesellin vant. Den sagitte ber by mere. Das was en harte swere. Do sy weder guamen

70 Czu famelant, so namen Dy samen, by so fanen, by so fanten e Zu ber memille: "is tet vnz we," — Sprachin by boten alle brie — "Bu, wonen boje geste by.

75 Nu jullit ir ung uit wol uorstan, Bag dy bruder bant getan: Sie bant mit franken bingen, Dar vmme yn misselingen Mus, eyn bure vollinbracht —

80 Dag sage wer ouch wol bedacht — Dy wolle wer abe brechin, In irme?) libe vog rechin."

1) wol. 2) nu. 3) ruorte. 4) manent. 5) frajen. 6) bruden. 7) an ir.

### 42. Allgemeiner Aufftand der Samländer zur Berftörung der Memelburg und vergebliche Belagerung derfelben, B. 3723 — 3908.

Babrent ber Meifter nach Riga gefommen, wie ich jupor las, warb benen pon Sameland von ber Demel ber befannt, bag bort eine Tefte lage mit vielen fcmeren Gaften. Gie fprachen: "Da wollen wir bingieben und feinen Dann guructlaffen." Gogleich marb ein madrer Belb von ben Samen ausermablt, ber grabe babin ritt und ju feiner Unterftugung zwei gar fubne Befellen hatte. Schnell gelangten fie in ben Bald, ber an Die Demel ftoget. Der eine fprach, ce behage ibm nicht, er wolle allein weiter reiten. Als er bies Wort gesprochen, flieg er bas Bferb mit bem Sporn; einen Berg, ben er fich auserfeben, ritt er rafch binauf und fab jenfeite ber breiten Memel, eine Burg erbauct. Er fprach: "mir thun alle Chriften leib, bie bier find; fie icheinen mir in ihren Ginnen blind und ohne Berftand gu fein, bag fie fich bier niebergelaffen. 3ch freue mich, bag unfer ganb, welches Sameland genannt ift, fo manden tapfern Dann bat, ber fich im Rriege mohl gu benehmen weiß. Dies Rras benneft wollen wir in furger Beile gerftoren, und bie Leute, Die barauf find, Manner, Beiber und Rinber, Die wollen wir nach bem Loofe, Die fleinen und die großen, unfern Gottern fenben. Das vermag niemand zu anbern." Darnach ritt er ohne Beiteres wieber gu feinen Gefellen, und ergablte ihnen bie Gache, Die ihnen febr fcmer anfam. 2018 fie wieber nach Sameland famen, verfammelten fie bie Samen, welche fie guvor an bie Memel gefandt hatten. "Es thut une meb, - fprachen bie Boten alle brei - bei une wohnen bofe Bafte. Dun follt ihr beutlich boren, mas Die Bruber gethan baben. Gie haben nach ichmachem Blane, barum es ihnen miflingen muß, eine Burg vollenbet, von ber fagen mir euch mohl bebacht, bag mir fle abbrechen und une an ihrem Leibe rachen Dy wisten, by sy hatten, Gau samne sy traten 85 Ron den andern zu hant. [H. 21.54] Der eldisse rodir en vant Erynyn rat en allen, Der maz en wol gevallen. Dar mitte traty sy wider;

90 Bu bant by besten sagen niber. Do ir siegegen mag bereit, Der eine sprach: "sat ouch syn feit, Dag bi bember ing ban getan.

Diffen rat solt ir vor stan.

5 Id gebite oud by der bochsten tur,
Dy end die ift gelegit dur,
Das ift by deme tibe,
Das nymant blibe,
Der den schille,

3800 Of ennyn besteitennyn tag Der en vare seyn der mymmil wart Mit ruz; nymant wirt gespart." Di sammen alle worden vro; Ar antwerte waz asso.

5 Daz sp funder wedir wort Mit vhische') wolden alle vort. Ar emir betragen 2) gan, Why mandyn schilf sp mochen han? Dy samen sprochin alle

10 In uil grozeme icalle: ,, Wir brengen obir bag gevilde Uircgit tufunt ichilde.

1) plige. 2) pragen. 3) enbuchte.

Co madftu pruven, ab bu milt, Db ommer ber fonon foilt

15 Barechtis sich moge ir wern. Bir wollin ouch mit schiffen bern, Dy do bant gebuwet By wane, ez sy beruwet." Nicht lenger uon en wart gespart.

20 Dy schif, by teyn ber mymil vart Sulben, by worden schire bereit; Dag wag den sonnyn nicht leit. Dy samen abir baten Dy besten, by sy hatten,

25 Das fo noch en guemon, Wenne fo uor nemon, [H. 215°] Daz so inder mommille wern. Dar mitte begunden fern Doy semen of das wilde mer;

30 Ern teil vur ouch ir ber Mit schiffen obin om baz sant, Daz ist das, veische bab genant. Do mitte farten sp bo Jur mommille onde warn bro.

35 Do fo mit schiffen quamon Bon bem mer, bun uor nomon Do bruder ber semen mut, Der enduchten 3 so nicht gut. So warin komon zu ber eit

40 Beibe borch ftorm vnn borch ftrit. B. 43°] Da fach man famen alfo vil, Das fie waren ane gil;

wollen." Die Weifeften, bie fie hatten, traten nun gufammen, gefondert von ben andern. Da fand ber Meltefte unter ihnen einen Rath, ber allen mobl gefiel. Drauf traten fie wieder ein (in die allgemeine Verfammlung) und Die Angesehenften febten fich nieber. Alls ihre Gige bereit maren, fprach einer (von ihnen): "Laffet euch leib fein, mas bie Bruber une haben gethan, und vernehmet biefen Hath. 3ch gebiete euch bei ber bochften Strafe, Die euch oft icon befannt gemacht ift, nämlich bei ber bee lebene, bag Diemand, ber ben Shilb gu tragen vermag, an einem bestimmten Tage ausbleibe, um mit uns an bie Demet ju gieben. Diemand bleibt (bavon) verfchont." Die Camen wurden barüber alle froh und ihre Untwort war, baf fie ohne Wegenrebe mit Gleife alle fortgieben wollten. Giner von ihnen begann gu fragen, wie viel Schilber fie mohl haben mochten; ba fprachen alle Camen mit gar großem Befdrei: "Bir bringen über Felb vierzigtaufend Schilber; barnach magft bu, wenn bu willft, entscheiben, ob mobl ber Unfern Schilder fich Unrechts ermahren mogen. Much wollen wir mit Schiffen ausziehn gegen Die, welche ba gebauet haben, in bem Babne, man laffe fie in Rube." Din murbe von ihnen nicht langer gefaumet. Die Schiffe, Die nach ber Demel fahren follten, murben geruftet und bas war ben 3bren nicht leib. Die Samen aber baten bie Ungeschenften, Die fie un= ter fid batten, bag fie nach ihnen famen, wenn fie erführen, bag fie in ber Demel maren. Darnach begannen Die Samen fich auf bas wilbe Meer binauszumachen; ein Theil führte auch fein Beerauf Schiffen obermarts um bas Land, welches man bas frifche Saff benennt. Go famen fie gur Memel und wuren frob. Ale fie mit ben Schiffen aus bem Meere famen und bie Bruber von ber Camen Muth erfuhren, bauchte es ihnen nicht gut: benn fie waren jest gu Cturm und Rampf gefommen. Da fab man eine ungablige Menge ber Samen; mit ihren Schiffen hatten fie bie Memel fo angefüllt, bag man binSie hatten ba mit schiffen Die mimele') fo begriffen,

45 Das man baruber mochte gan; Das enwart nie mer getan. Die mimele ist ein wasser groß, Do man schiff zu schiff los; Do wart es zu allen studen

50 Bestellet, sam ein bruden?)
Setten uber die blut geleit.
Das was den bruderen vil leit;
Sie bereiten wol ir wer.
All bie wile guam bas ber

55 Der beiden da von famelant; Gie traten abe fan zu hant?) And namen schilt und sper. Bu flurme flunt ir aller ger; Gie drungen und traten zu

60 Der burge, somelich ju ven hatte bes morgens uf gestan, Der muste ba ju pfanbe lan Den sib, ben er bar batte brackt, Alleine er es nicht batte gebacht.

65 Das geschad bod mandem ba.
Sint entraten sie nicht so na.
Da sie batten verlorn
Ar lute, bo wart in gorn,
Das ie die reise wart gedacht.

70 In bisen bingen murben bracht Tr lute, die da lagen tot. 5) San ir wiften in gebot, [B. 436] Das sie bie toten brenten Bud 9) von binnen 7) senten

75 Mit iren mapen vngefpart.

Sie folden bort ouch hereuart ') Und reife riten; ' Des geloubeten fie bie ben giten. Der rebe uolgeten fie mite,

80 Aben es was der lute fite. Bif bor zu hant fie traten, Ir toten, die fie baten, Die branten fie mit irme zuge. Burwar ich nicht entuge:

85 Spere, schilde, brunie, pfert, Helme, kepen () und () swert Brante man burch ir willen. Dar mite soften sie stillen Den tumel in iener werfte bort.

90 So grofe torbeit wart nie gehort. Die brudere uf der burge do Burden 113 algemeine vro , Das in got belfe batte gefant. Die beiden do sie batten gebrant

95 Ir toten, do ritten fie ban. Das (leg. Des.) was truricmanic man, Der gewundet von bannen fcbiet. Den samen 12) do ir beste rict 13), Das sie nicht verberen

3900 Alle, die da weren Gewurfen oder geschossen; Die solde man unberdrossen Buren wider zu samelant In schissen vasse vomme den strant.

5 [B. 44°] Die schif wurden bereit Bnd die gewunten darin geleit. Gus vuren sie von dannen Mit schiffen und mit mannen.

Dit 3. 3841 beginnt nun wieder ber Bergmanniche Text und unter bemfelben bie Barianten ber Beibelberger Sandidrift.

1) by munif; ebense im folgenden. 2) gestellit sam du beneden. 3) si traten abe alle zu sant. 4) daz ie bisse event irdacht. 5) ie sewet du do waren tot. 6) add. bu, 7) bunum. 8) si solden ouch dort hervart. 9) tenn, 10) unde. 11) waren. 12) semen; siberall jo jtatt: samen. 13) rest.

übergeben fonnte, wie fpaterbin nie mehr gefcab. Denn bie Memel ift ein großer Bluß, auf dem fich nun Schiff an Schiff so schloß, als ob man eine Brude gelegt batte. Darob erregt, rufteten die Brüder sich zur Wehre. Inzwischen ging das Geer der Gelden von Samland aus ben Schiffen fofort aufe Land; fie ergriffen Schild und Speer und Sturmesbegierig brangten fie fich jur Burg. Aber fo mancher mußte ba fein Leben laffen wiber Erwarten, bag fie nun nicht mehr fo nab beranfamen, und über ben Berluft ihrer Leute entbrannte ihr Born, bag je an biefen Bug gebacht worben. Gie brachten nun ihre Tobten gufammen, wie ihre Beifen ihnen geboten hatten, Die Tobten gu verbrennen mit allen ihren Baffen, bamit fie auch bort (in jener Belt) Beeresguge machen fonnten, wie ihr Glaube gu ber Beit mar. Sogleich traten fie gufammen und verbrannten bie Tobten, bie fie batten, nebst Speeren, Schilben, Ruftungen, Pferben, Belmen, Reulen und Schwerten, um ben Teufel in jener Welt - o ber großen Thorbeit! - baburch gu befriedigen. Die Bruber auf ber Burg murben alle frob ob ber Gulfe, Die ihnen Gott gefandt; aber Die Beiben ritten, nach bem Berbrennen ber Tobten, bavon, jum Schmerge fo manches Mannes, ber verwundet von bannen fchieb. Den Gamen hatte nämlich ihr Dberbaupt befoblen, nicht jurudgulaffen bie, welche geworfen ober gefchoffen maren; bie follte man unberbroffen wieber nach Samland in Schiffen lange bem Stranbe fuhren. Die Schiffe murben gurechte gemacht und Die Bermundeten bineingelegt: fo fuhren fie von bannen.

Dem meistere von niestant 10 Burden briue gesant, Wie es zur minnele ergangen was, Do man die briue im gesas, Er sprach: "mich sal nicht tragen, Min seben wil ich wagen

15 Durch diese Sache, die ich ban Bernomen." er lies boten san Mit briuen riten in sin sant, Den kommenturen tun bekant, Das er die samen wolbe bern

20 Und wolde in das bewern,
Das sie den beuderen batten getan,
Die zur mimele waren gelan.
Do die briue waren gelesen
Den kommenturen: "es sal wefen"1)

25 Sprachen sie mit willen —
"Bir wollen gestillen
Die samen in vil kurtzer stunt."
Si taten iren luten kunt,
Das sie wolden reisen,

30 Bittemen?) und weifen Machten mit der gotes craft. Do das volc die botschaft. Satte gebort, es vreute?) sich Mit groser vreude?) sicherlich,

35 And wart vil wol gemeit And zu ber reise bereit. [B. 446] Do quam ein boueliches ber Der criften bie bas wilbe mer. Der meister bnd die brudere sin ') 40 And dar zu manich pisqerin Waren vro der bereuart hin kein samelande wart. Der meister vnd die brudere sin,

Das landuolf und die pisserin \*)

45 Sogeten houeliden bin
Kein samelant, durch gewin
Alles us des meres strant:
Das was den samen unbekant.
Do das ber zur mimele quam,

50 Meister anne zu im nam Der brudere von ber burc ein teil, Alles burch bes beres heil: Ban in waren befant

Die stiege da zu samedant.

5 Das lant ist vmmerboffen;
Des dan sie diete genoffen:
An eime ende das witde mer,
Da enschadet in kein ber;
An den anderen siten

60 Mac niemant kein in firiten, Da vlufet ein wilder wac't), Tief vnd breit; er machet trac, Die da mit ben (diffen varn') Des somers, vil') tome sie sich bewarn.

65 Kein ber mimele ba get zu Ein bals. ba quamen fie bru Mit irme bere houelich. Des preuten die criften sich.

1) Den kometuren iz sobe wesen. 2) wittowen. 3) propthe. 4) propte. 5) Der meister unde bernder spu. 6) Das lantvolk und vilgerin. 7) Do vluset eun webir wac. 8) Dp bo mit ben schiffen warn.

#### 43. Kriegsjug nach Camland, B. 3909 - 4084.

Dem liblandiften Deifter wurden nun über bie Vorgange bei Demel Briefe gefandt, nach beren Berlefung er feinen Entschlug fund gab, fein Leben an Die Gache ju magen. Sogleich fandte er Boten mit Briefen ine Land und that ben Commentburen fund, bag er einen Becredzug gegen Die Samen unternehmen und an ihnen rachen wollte, mas fie ben Brubern gethan, Die ju Memel gelaffen waren. Die Commenthure ftimmten bei und fagten ben Borfat, recht balb bie Camen gur Rube gu bringen; thaten auch ihren Lenten ben Bug fund, bag fie mit Gottes Gulfe Bittwen und Baifen machen wollten. Db biefer Botichaft wurde bas Bolt febr erfreut und ruftete fich gum Buge. Go fam benn ein ftattlich Beer ber Chriften ans wilbe Meer. Der Meifter mit feinen Brubern, manche Bilgrime und bas Landvolt jogen nun frob babin gen Samland auf bem Stranbe bes Meeres, weil es bort leichter war , \*\*) ohne bag bie Samen barum wußten. Alls bas heer nach Memel fam, nahm Meifter Unne gu fich einen Theil ber Bruber von ber Burg, jum Bortheil bes Geeres; benn ihnen maren bie Stege in Samland befannt. Das Land ift ju ihrem oftmaligen Bortheile von ber einen Seite vom wilben Deere umfloffen, bag ihnen bort fein Geer ichaben fann ; und auf ber anbern Geite fann auch Niemand gegen fie ftreiten, benn ba fliegt ein wildes Gemaffer, tief und breit, bas ben Schiffenben im Commer mohl Dube macht, bag fie fich taum barauf balten. Gegen Memel ftredt fich eine Landjunge; an Die famen fie balb mit bem flattlichen Beere, gur Freude ber Chriften. Aber bavor batten Die Samen einen großen Berbau gelegt, nicht von

<sup>&</sup>quot;) nad Br.; bei Bgm. wie.

<sup>\*\*) &</sup>quot;burd gewin." Dieß tann aber and beißen : um Raub gu machen.

[B. 45°] Da was ein vil groser hagen 70 Non den samen wer gestagen; Der mas gros onde bide. Da enwaren nicht cleine ricke, Da waren boume, so gros, Das sint vil manden verdros.

75 Sie waren so genellet, Das es was gestellet, Sam es were ein bolewere. Es was ein vngeruges were, Das von den samen was gemacht.

80 Binfter mas es so bie nacht Und giene von des meres strant, Ban in das veische hab zu hant Traten zu die eristen; Sie enwolden nicht geweisten,

85 Sie enbinen ben bae engwei;')
Dar omme gaben fie ein eb.
Das taten fie gar ane wer.
Ordentichen fac ir ber.
Do fie batten getragen

90 And gebowen burd ben hagen Einen rom ju mafen groe, Das ber fich zu bant entflos?) Und tarte in bas lant. Da wart ben famen befant,

95 Das fie waren verladen Mit gesten, die in wolden schaden. Die eristen flugen volles vil Bide namen ane zil Noubes uol die bande.3)

4000 Sie taten oud mit brande ')

[B. 454] Den samen grofen schaden;
Sie batten gutes vil geladen
In beme sande, das ist war.
Sie triben zu samne gar

5 Den roub, der da genomen was. Binder des zu samme las Der boefte same die vrunde sin; 3) Er sprach: "wir suln liden pin, Wir engelden das in kurger vrift,

10 Das vos nu geschen ift."

Per samen quam ein michel schar.

Man wart an in wol gewar,

Das sie irzurnet waren;
Sie sprachen offenbaren:

15 , Wir wollen vorber riten )
Den bagen zu bifen ziten;
So fal man ben eriften In feinen bingen vriften.
Man gebe in volleelides gelt."

20 , Mu ritet vrift uf das uelt, ?)
Das nor deme bagen lit:
Da so bade wir den strit"—
Sprach der beste bnder in.
Ju bant karten sie bin

25 Und machten wiber ben bagen, Da bas ber mas burch geflagen: Ban fie weiten bas wol, Das fie wolben ben gol Bon ben criften nemen ba

30 And nirgen anderswa.
Die samen waren bereit
Ju reden ir berze seit,
[B. 468] Das in mas geschehen,
Kls uch nu ift verieben,

35 Do ber meister vernam, Das ber samen ber zu quam, Er und alle die brudere fin, Das santuolt und die pilgerin Sagten menlich sich zu wer ")

40 Enelle fein ber beiben ber,

1) So biwen ben bac vutwwen. 2) Dos ber fich hu bant vutiles. 3) by bende. 4) brende, 5) Der hogifte iame by fronde fyn. 6) Wer wolden vudir rrythen. 7) Nu reitit rajche vi das veil, 6) fepen menich 2c.

fleinen Stangen, fonbern von großen Baumen, gar vielen gum Berbrug, wie ein Bollwert, ein ungefügig Bert. Ginfter war Die Racht und fam pom Meerebftranbe berauf, ale bie Chriften ane frifibe Baff gelangten und obne Bergug ben Berbau burchbieben und ohne Beichmer. Als nun burch ben Berbau ein maßig großer Raum ge= öffnet war, wandte fich fogleich bas Beer ins land, jo bag nun ben Samen bie leberrafchung mit biefen Gaften, Die ibnen fchaben wollten, befannt murbe. Die Chriften erfchlugen viel Bolf und machten ungabligen Raub, thaten auch mit Brennen ben Gamen großen Schaben und fammelten ibre Beute. Unterbeg verfammelte ber bochfte (angefebenfte) Same feine Freunde, und ihrer fam eine große Schaar gufammen, ber man Die Bornwuth wohl anfab. Gie beriethen fich, an ben Berbau berangureiten und ber Chriften nicht gu ichonen, fontern fie es vollig entgelten gu laffen. Darquf befabl ber Godite unter ihnen bie Musführung biefes Blancs; fie machten fich auf ben 2Beg und ftellten ben Berhau wieder ber, burch ben fich bas (Chriften) Geer burchgeschlagen hatte; benn bort und nirgend anberemo wollten fie Rache nehmen an ben Chtiften für bas Bergeleib, bas ihnen gefcheben war, wie euch ergabit ift. Ale ber Deifter vernahm, bag ber Samen heer beran fam, festen er und alle feine Bruber, bas Land: volf und bie Bilgrime fich febnell in Wehr gegen ber Beiben Macht, wie ich's bas Buch faAls ich bas buch hore fagen. Die famen waren vor ben hagen Komen mit vil mander fcbar.

23. 4041 - 4071.

Do ir ber meister wart gewar, 45 Lenger wart da nicht gebiten; ') Burch ber samen ber geriten; ') Won ben ben beruberen wart zu hant. Man sach da ba bowen manche hant. Sa boete man swerte clingen,

50 Das blut sach man bringen Durch vil manche brunie gut; Sie guffen beiber wegen blut. Bil manich criften hatte do heil; Er bieb fich do ein teil

55 Alba felbes durch ben hagen, Ein teil wart ir doch geflagen. Der meifter hieb fich durch das her Bafte fein dem wilden mer; Doch fies er in derfelben not

60 Ein teil finer brudere tot. Bas roubes uor genomen was?) Den samen, als ich igunt sas,?) Der wart in genglich wider. Ir wart ouch vil gestagen nider,

65 [B. 466] E ber ftrit ein ende nam. Der meifter mit noten quam Durch ben bac bie bas mer; berchroten was im ouch fin ber In ber reife au samelant,

70 Mis uch nu ift befant; Die veigen lagen bo baniber. Meifter anne farte wiber Dit fine bere gu furlant, Alles bie bes meres ftrant.

75 Do er quam gur mimele, 9)
Man lobete got von himele,
Das er us dem ftrite quam.
Ein her er aber zu im nam
Und daam zu rige mit der schar,

80 Sus faget vns bis buch verwar. Die cristen, die zu samelant Burden gestagen mit werender bant, Die beuele ich alle gote; Sie furben wol nach sime gebote.

85 Su sameiten was ein man Bie ber git, bies aleman, Der was ein vil vromer belt Bon sameiten us erwelt.") Der true in sinem berten

90 Bitterlichen (mergen ) .
Und bar zu grofen has, 3ch wil uch fagen burch was: Das ber froie montowe Und manich lettowe

95 Criften waren worden Bud der heiden orden [B. 47"] Gatten zu rucke geleit,-Und waren bereit Su dienste gentzliche

4100 Gote von himelriche. Aleman ba bachte, Das er fint vollenbrachte,

1) gebeten. 2) gereten. 3) was roubis vornompn was. 4) dem semen 2c. 5) dorch ben bak bir mer. 6) za ber mumille. 7) Bon den jamayten uz ir welt. 8) bittirliche smerzen.

gen bore. Die Camen waren fo in vielen Schaaren an ben Berhau gefommen; ba warb ber Meifter ihrer gewahr, und nun wurde nicht langer gezogert, fonbern fogleich von ben Brubern ine Geer ber Camen geritten. Da fab man hauen manche Sant, horte Schwerter flingen, fab bas Blut burch manche Ruftung bringen: benn auf beiben Seiten vergog man Blut. Danchen Chriften gludte es; ein Theil bieb fich burch ben Berhau, ein anderer marb gefchlagen. Der Deifter aber bieb fich burch bas beer bis ans milbe Deer, ließ aber einen Theil feiner Bruber auf bem Blate. Die fruber ben Samen, wie ich eben las, abgenommene Beute erhielten jene ganglich wieber; boch murben ihrer auch viele erfchlagen, bis ber Rampf ein Enbe nahm. Der Deifter fam mit Noth burch ben Berhau ans Deer; fein Geer war ihm geminbert auf biefem Buge gen Samland und bie bem Jobe Berfallenen lagen bort barnieber. Deifter Unne tehrte mit feinem Geere nach Rurland langs bem Meeresftrande, und als er nach Memel tam, fo lobte man Gott im Simmel, bag er bem Rampfe entgangen. Er aber nahm fein heer mit fich und tam nach Riga. Go ergablt's uns biefes Buch; aber bie Chriften, welche in Samland mit webrenber Band erichlagen murben, befehle ich Gott; fie ftarben wohl nach feinem Bebot.

#### 41. Die Camapten verbeeren Rurland, B. 4085-4158.

In Sameiten lebte bamals ein Mann, Namens Aleman, ein tapfrer helb, ber in seinem Gerzen bittern Schmerz und großen haß barüber trug, bag Ronig Mondowe und mancher Lettowe Christen geworben waren und bas heibenthum verlassen haten, bereit zum Dienste Gottes im himmetreich. Da beschloß Aleman, was er nachber

Wie er mit grofen breisen Bolde rische reisen') 5 Rf die bromen turen, Tie sine nakeburen. Aleman gar vnverzaget Sprach: "ob es bebaget Rd fameiten, so wil ich varn,

10 Minen sip nimmer gesparn, 21f die foren, die da fint Eristen vod darzu ir tint." Der rat der mas wos gebort?) Bon den sameiten, er sprach vort:

15 "Wanne die turen sint verbert Bnd von vos gar verzert, So mus myndome von volgen, Wie gar er sie verbolgen." 3) Bu bant die fameiten

20 Begunden fich bereiten )
Din zu turlande wart.
Die beften wurden vngefpart,
Die zu sameiten waren,
Der reise sie nich verbaren.

25 Die sameiten vuren bin, Ju kursande stunt ir fin, Mit eime bere masen gros, Das bod ber uerte wol genos. [B. 478] Do sie mit bere auamen.

30 Ju furfant, sie namen ).
Bol ir bende, das ist war.
Das was den kuren vil swar,
Das sie das nicht enmochten
Erweren, unbewochten

35 Do riten bie sameiten ban. Sie burten wib vnd man Und bar zu roubes mere. Die muwete bie brudrer fere Bnd bie vil flossen turen, ?)

40 Die uil wol konden turen In firiten und in reisen. In firiten von in reisen. Die bie nu fint gemachet, Alleine uns helfe swachet,

45 Die wolle wir rechen offenbar, \*) E vas entitet das ander iar." \*) Do der sameiten ber do quam Ju sande wider, do vernam Reister anne die mere,

50 Das verberet were Aurlant von den sameiten; Er gedachte bereiten Gin her nach finem willen, Das er damite gestillen

55 Mobte gar ir hochuart. Er gebot eine hereuart Be allen sinen landen Den sameiten zu schanden.

Die hereuart wart vollen groß, 10) Des der criftentum genoß, 11) [B. 469 Ju rige bie famenunge was. Weister anne zu im las Alle die rifchen pilgerin 12) Won rige. er (prac): "nu tut fcin,

65 Das ir das cruce hat genomen Durch der criftenheite promen,

1) wolte raiche revien. 2) Der rat was wol gebort. 3) vol bolgen, 4) begunden fich gut bereiten. 5) quowdon. 6) nomen. 7) lind by fischen fuvrn. 8) by wolbe wir rechtn ze. 9) E ung white to ga andri far. 10) gres. 11) genos. 12) raichen plagerin.

ausführte, nämlich einen schrecklichen Seeresjug gegen die wackern Kuren zu unternehmen, die seine Nachbaren waren. Das eröffnete er den Sameiten, die dem Rath gut hießen. Whenn die Kuren, meinte er, verheert und unterdrickt wären, würde Mynd don er sinen Chen Sameiten) beistimmen müssen, wie zornig er auch sei. Alsogleich nun bereiteten sich die Sameiten zu dem Buge gegen Kurland und die Besten unter ihnen entzgegen sich nicht. Sie rücken hin nach Kurland mit einem ziemlichen herer, das boch von der Kabrt gute Krüchte zog. In Kurland raubten sie und die Besten unter sich stere nicht erwehren. Daraul ritten die Sameiten undeskritten von dannen und führten Weiber und Männer und große Beute mit sich. Das verdroß sehr die Krüchten und de sieden sich ausbauern sonnten in Kämpsen und Jügen. Sie sprachen: "Die Kinder, die hier wis auf die voll das die verdroß sieden wir sieden wir sieder ihn de hie die sieden Michael voll die vollen wir siederlich rächen, ebe das nächste Jahr verstieften. Alls nun der Sameiten here beimgesommen, da erst vernahm Meister Unne die Kunde, daß kurland verheeret sei von den Sameiten, und besolos die vollen wir siedes auch gleich Geer nach einem Willen, aus mehren Aros zu siellen, gebot auch gleich Geerfahrt aus allen seinen Landen gegen die Sameiten, und beschold eine Willen wir su sielen gemen zu in ihren Aros zu siellen, gebot auch gleich Geerfahrt aus allen seinen Landen gegen die Sameiten.

#### Die Camabten, bestraft von Meister Anne durch einen Kriegsjug in ihr Land, B. 4159-4308.

Bu biefer heerfahrt, die jum Bortheil der Chriftenheit fehr ansehnlich wurde, sammelte man fich in Riga. Meifter Un ne entbot ju fich die wadern Bilgrime von Riga und ermunterte fie, ju beweisen, daß fie bad Kreug jum Besten der Chriftenheit genommen, und fich so gu erzeigen, daß Ditten von Alnynen.

Und bemifet uch alfo, Das ir zu iungest werdet vro." Giften, liuen und litten

70 Die en durfte man nicht bitten, Die waren alle bereit Bu der reise sunder leit. Das her das zogete wol geschart') Sin zu semegallen wart.

75 Do das ber quam in das lant, Der meifter tet in befant, Das fie folden mite varn; Er wolde ir teinen fparn; 2) Es were in sib ober leit,

80 Sie muften im fin bereit. Die furen, als ich borte ieben, Sie liefen fich mit truwen feben; An derfelben bereuart?) Quamen fie menlich vod bart.

85 Sus vur das ber prolichen bin Rein sameiten durch gewin. Do das uolf zu beider fit Ju samne quam, es duchte git Den meister und die uogete fin

90 Bnd barzu die pilgerin, Das mit zeichen onder sniten Burde das uolt nach strites siten. [B. 489] Das geschach alzubant. Nu waren sie komen uor das lant.

95 Die vogete icarten bas ir ber Und ftertten fie vil wol gur wer. Die baniere wurden bo 4)

Beuolen ben, bie vollen pro 5)

4200 Und ouch gebaren Konden mit so getanem spil. Par was wolkes rechte vil; Da sad man mancher hande snite, Durch das sich niemant onder rite;

5 Der baniere was da gnuc. Doch was das lantuelt so cluc, Das es von siner nicht Keren wolde; in steter pflicht Sie namen ouch irre berren war.

10 Da fach man in bil ftolger schar Das ber sich ftellen zu ber zit, Als es solbe in einen frit. Leitsagen wurden do gegeben Den boubtluten, bas guam eben

15 In allen in der bereuart, Die waren in rechter art Lettowen und belde gut. Des wart das ber wol behut. Der eine der bies tuiche;

20 Der giene ba wol zu brufche; Er was tune fam ein fwin. 9) Der ander ber bies milgerin; Gingede ber britte bies, Der an vromefeite lies

25 [B. 49a] Sich allewege vinden; Sine viende muften swinden Bor im zu allen ziten In sturmen und in striten.

1) bag ber zogete wol geschart. 2) kevne fparn. 3) In berselben hervart. 4) Du banir worden do. 5) Bewolen by do vollen vro. 6) Bers 4222 fieht vor 4221.

fie beg frob fein fonnten. Ghiten, Liven, Letten waren auch gern gum Buge bereit und fo jog bas beer moblgeordnet nach Semgallen bin. Ale fie in biefes gand famen, eröffnete ber Meifter ben Ginwohnern, bag fie ben Bug mitmachen follten, und er fie nicht verfconen fonne; fie mußten, mocht's ibnen lieb ober leib fein, fur ibn fich ruften. Die Ruren nahmen auch, wie ich ergablen gebort, treulichen Untbeil baran, indem fie mann: lich und bebergt fich bagu gefelleten. Go gog bas heer froblich nach Sameiten, und ale beis berfeite bas Bolt beifammen mar, fand ber Meifter und feine Bogte nebft ben Bilgrimen nothia, baffelbe nach Rampfesfitte unter Beichen abzutheilen, mas auch fogleich ine Bert gerichtet murbe. Run maren fie vor bee Feindes gand gefommen : ba ordneten bie Bogte ihr heer und ftarften es gur Wehr. Die Felbbanner wurden benen befohlen, Die voll Rampfesluft waren und mit foldem Spiel wohl umzugeben verftanben. Recht viel Bolf mar ba und man fab ba mancherlei Abtheilungen, bamit feiner in Unordnung fame. Der Banner waren ba auch genug, boch war bas landvolt fo vorfichtig, bag es fich von bem feinen ") nicht fonbern wollte; in fteter Pflichtbeobachtung batte es auch Acht auf feine Berren. Da fab man bas Beer in ftolger Schaar fich ftellen gum Streit und ben Sauptleuten wurden Wegeführer gegeben. Da famen ibuen allen recht jur Beerfahrt Lettowen, Die auter Art und brave Belben maren, burch bie bas Geer bebutet mar. Der eine bieg Tufche, fampffertig und fuhn wie ein Cber; ber andere bieg Dilgerin, ber britte Bingede, ber fich allewege tapfer finben ließ, bag por ibm flete in Sturm und Streit feine Beinbe unterliegen mußten. Das Beer fprengte nun fogleich in ber Sameiten

<sup>°)</sup> oder: von feiner Schaar oder Stelle, wenn man B. 4207, nach "finer" entweder "Schar" ober mit Pfeifer "Stete" ergangen will. --

Das her sprengete zu hant 30 In der sameiten lant Bnde tet uil grosen schaben. Da wurden gar uberlaben Die sameiten zu der git. Das liesen die furen ane nit.

35 Barvusen und predigere Baren in beme selben bere. Da sach man ben ersten brant Den brante eines predigeres hant And eines barbusen barnach.

40 Ju burnen was in allen gach, Die in der reise waren komen, Als ich vurwar han vernomen. Das her das was wol bewart, An allen enden wol geschart

45 And zu ftrite wol bereit. Al die wile ein rotte reit Sin vnd ber durch beiac, Die andere rotte bes selben pflac, Die britte rotte nicht vergas.

50 Sie herten bas vnd bas.
Do es an den abent giene,
Au hant die legirstat beviene?
Das grose ber der cristenheit.
Die wise manich degen reit

55 Nach beiage in die nacht; 3) Do wart roubes vil gebracht, [B. 496] Man, wib und finder Und allerhande rinter. Was man triben und tragen

60 Richt enmochte, bas wart geflagen. Des beres warte bie mas gut

And darzu wol behut; Doch murben in der warte Die wartlute barte

65 Bon ben beiben an gerant, Das gulben sie mit mannes hant. Die ber warte pflagen, Enliesen sich nicht tragen; Sie enmachten vollenclichen ba 4)

70 Den heiben ire topfe bla.9)
Des morgens, do ber tag ufbrach, Die wartlute man tomen sach.
Do zogete bas ber vort Und herte beibe ber von bort.

75 Das triben sie in dem lande Mit roube und mit brande Run tage allumme. Die richte und die frumme Bart da vil wol gebert;

80 Benic wart es in gewert. Das ber hatte uol die hant Lind verterbete gar das lant.\*) Do fprach meister anne.\*) "Nu pruuet alle, wanne.\*)

85 Das herborn geblafen wirt,
So bezale wir ben wirt
Bud riten bin zu lande.
Bir baben uel die hande.
[B. 504] Bas wir baben bie gebert,

90 Des ist masen vil gewert."
Das born zu hant geblasen wart;
Do bereite sich uf die uart
Das ber algliche")
Bold was vreuden riche,

1) Als ich vor war babe vornemun. 2) wittpbing. 3) bis in by nacht. 4) Ep machten volleelichen vo. 5) Den beiben ere toppe bis. 6) sond verterbit gar das lant. 7) Do sprach ber meister anne. 8) Ru runtit allez swanne. 9) Daş ber allezsiche.

Land und that gar großen Schaben, jur leberrafchung ber Cameiten, wobei bie Ruren nicht nachblieben. Barfuger= und Bredigermonche waren auch im Beere, und ben erften Brand entgundete eines Predigere Gand, barnach eines Barfugere : benn alle, Die gu Diefem Buge gefommen maren, batten Luft jum Morbbrand, wie ich furmahr vernommen. Das Beer mar gut geordnet und jum Rampfe bereit; mabrent eine Rotte bin und ber jagte, that baffelbe bie anbre, und bie britte blieb nicht nach, und groß mar bie Berbeerung. Gegen Abend lagerte fich bas Beer ber Chriften, mabrend noch mancher tapfre Rampfer in Die Dacht binaudritt auf ben Tang. Da marb viel Beute gufammengebracht, Manner, Weiber, Rinber, allerlei Wieh, und mas man nicht wegtreiben ober tragen tonnte, warb erichlagen. Die heerwacht murbe gut mabrgenommen, boch murben Die Bachtleute von ben Beiben bart angegriffen, vergalten es ibnen aber mit mannlicher Sand und liegen auf fich nicht marten, bag fie ihnen bie Ropfe blau machten. Um Morgen, bei Tagesanbruch, tamen bie Bachtleute jurud und bas Beer jog fort jur Berbeerung nach allen Geiten. Das trieben fle fo im Lanbe mit Raub und Brand im Gangen neun Tage lang in allen Richtungen, ohne großen Wiberftand, fo bag bas Geer fich mit Beute fullte und bas Land gar verbarb. Da fprach Meifter Unne: "Dun febt au, wenn bas Geerborn geblafen wird, bezahlen wir ben Wirth und febren beim; benn mir baben unfre Banbe gefüllt und bie Berbeerung, Die wir bier angerichtet, bat nur geringen Biberftand gefunden." Das horn erichall und allzugleich bereitete fich bas heer jum Buge mit Freuden, bag es ihm mobl ergangen mar. Go febrien fie obne

95 Das es im wol was ergan.") Da mite tarten fie fan Mit allem irme roube zu lande, Do karten sunder iddande Die kuren wider in ir lant;

4300 Sie batten roubes vol die hant. Do das grofe ber do quam Zu semegallen, do nam Der meister die semegallen Bub bantte in allen.

5 Dar mite reit ber meister ban; Ime uolgete manich man Und quam zu rige wider. Alle ir truren sac dar niber.?) In difen giten was gewesen

10 Bu rome, ale ich uch will lefen, Der hobe meister poppe gut An ben pabeit; wen fin mut Stunt von ber meisterschefte gar, Des man fint wart wol gewar.

4.5 Rind batte das behalben Mit bete manidualben , Das er mit rate muste nemen Einen bruber, bes sich nicht schemen ein orden mochte an keiner stat.

20 Sinen capellan er bat 3)
[B. 50b] Schriben briue zu bant Den tommenturen in Die lant, 4)
Die man 3) ouch meistere heiset.

Ein mut ber mas gereiset's) 25 Rnd fin bertge enbinnen Mit grofer gotes minnen. Die briue wurden gesant Den santtommenteren zu bant.

Do die brive waren gelefen, ?)
30 Sie wolden alle geborfam wefen?
Knd quamen in turgen flunden.
Da sie den meister vunden
Weister poppen von osterna, ?)
Er entbene sie liepstiden sa.

35 Won niestande was ouch tomen Ein geistlich man, vil wol vernomen, Bruder anne was er genant; Er mas meister zu niestant.

Do sie ausamne quamen 40 Rinde wol vernamen Fres boen meistere mut, Es enduchte sie nicht gut Rind sprachen vil darwider. Er bewiesete in doch sider,

45 Das er veloub batte irtrigen. Ju bant die brudere alle swigen Und musten volgen mite. Do foren sie nach des ordens site Kon niesiant bruder annen

50 Bu meistere vor uil mannen, Die da stunden zu der fur. Do trat bruder poppe bur

1) Das iş vm maş wol irgan. 2) Alle ir truwen lag do nedir. 3) Sin capelan ber do bat. 4) Den femethurun 2c. 5) man febli. 6) geretşit. 7) do die beise worden geleşin. 8) borsem weşin. 9) meiste poppa 2c.

Bergug mit all ihren Raube heim, und die Ruren famen gurud in ihr Land ohne Schanbe, benn fie batten bie Sand voll Beute. Als bas große Geer nach Semgallen fam, bankte ber Deifter ben Semgallen und ritt in guter Begleitung von bannen gen Riga, wo nun alles Trauern aufborte.

# 45. Meister Anne wird Hochmeister in Stelle Poppe's von Ofterna und sendet Burchard von Hornhusen als Ordensmeister nach Livland. B. 4309 — 4404.

Um biefe Beit mar, wie ich euch nun vorlefen will, ju Rom ber gute Sochmeifter Boppe beim Bapft gewesen, weil er fich ber Deifterschaft gu begeben wunschte, wie man nachber gewahr warb, und hatte burch vielfaltige Bitte (beim Bapfte) erlangt, bager (felbft) mit Beirath (ber Orbensgebietiger) einen Bruber (an feine Stelle) feten follte, beffen fich fein Orben nirgend ju fchamen batte. Durch feinen Capellan ließ er fogleich an Die Commenthure im Lande, Die man auch Meifter nennt, Briefe fdreiben : benn fein Berg mar, in großer Gottes Liebe, in fich fest entschloffen, und bie Briefe murben ben Lanbcomthuren unverweilt überfanbt. Diefe geborchten alle und verfammelten fich balbigft bei Deifter Boppe von Ofterna, ber fie freundlich empfing. Bon Livland war auch ein geiftlicher Mann (Orbensbruber) gefommen, von bem man wohl gehört, Bruber Unn e, ber Deifter von Livland. Als fie gufammen tamen und ihres hochmeiftere Entichlug erfubren, bauchte es ihnen nicht gut und fie mandten bagegen viel ein; er aber bewies ihnen, bağ er feinen Entlag (vom Bapft) befommen, worauf Die Bruber alle fcmiegen und nachgaben. Da erfohren fie nach bes Orbens Sitte Bruber Unne von Livland jum (Bod)=) Deifter por vielen anbern, Die auch auf ber Bahl ftanben. Bruber Boppe legte nieber bas Meifteramt und baffelbe empfing Meifter Unne von Lipland, bem [B. 514] Bnd lies uf bie meifterschaft; Die entpfiene gar tugentbaft

- 55 Meister anne von nieftant. Do gab man im an die bant Das zeichen, das der meister treit; Das was ein vingerlin vil feit. Zu bant mas bruder poppe los
- 60 Der meisterschefte, do man fos Meister annen an sine stat. Zu bant getruwelichen bat Weister anne und sprach: "Ar brudere, wolt ir mit gemach
- 65 Tun, als ich getruwen, Bnd lofen mich von ruwen, So pruuet, das ir gu bant Sendet bin gu nieflant Einen bruder, der meifter sie."
- 70 Die brudere, die im waren bie, Die wurden des zu rate, Das man segte drate Den tommentur von tvnigesberg. Bon dem kinde kein geberg!)
- 75 Die heiben in dem lande; Er weste allerhande Der beiden sie und tat.2) Dem hoen meistere mol der rat Bebagete und sprach ju in:
- 80 "Bf ben felben stunt min fin."
  Ju hant ber meister schriben bies Briue gut vnde lies Buren bie fein prusen wart; Das ingesigel uf die uart
- 85 [B. 51h] Bart ouch gefant mit rate.

- Die brive quamen drate Bu prufen bin, da man pant Bruder burfarden, der genant Bas von bornbufen.
- 90 Er frode geen wol 3) zu prusen; Bol mit den beidenscheften Torste er sich bedesten. Do bruder burfarden wurden tunt Die mere, er sprach zu der stunt:
- 95 "Bas an ben briuen ist gesesen, Darzu wil ich geborsam wesen. Bas miner meisterschaft bebaget, Das wil ich tun gar unverzaget." Su bant nam er von niefant
- 4400 Das ingefigel zu siner hant. Das batte meister anne Bil wol glich einem manne Mer dan dri iar getragen, 4) Als ich vorwar horte lagen.
  - Der gute meister burtart Bur kein niestande wart. Bon hornhusen was er genant. Lugent vnd ere was im bekant. Do er mit groser arbeit
  - 10 Alfo lange gereit, Das er quam uf des meres strant, Er farte zu bant Kein der dune rechte. Brudere unde fnechte
  - 15 Baren von rige fein im fomen; Duch waren, als ich han vernomen, [B 52a] Burgere und pilgerin Dar mite; da wart offen schin,

1) von ben funden tehn gebere. 2) Der beiben fite unde ir tat. 3) wol febit. 4) mer wen bri iar getragen.

man das Zeichen, das der Meister trägt, einen sein gearbeiteten Fingerring, an die Sand steckte. Meister Anne aber sprach: "Ihr Brüder, wollt ihr mir einen Gefallen thun, wie ich vertraue, und mir Leid ersparen, is sein, so sein zie gleich auch Leiland einen Bruder zu seinen der Cont Meister sei." Des beriethen sich die anwesenden Brüder und seizen dazu der Gommenthur von Königsberg, vor dem die Heiden leinen Brüder und fetzen wußten, da er ihre Sitten und dandlungen wohl kannte. Dem Socialisch nur der Macht und er erklätte, daß sein Sinn auf denselben gestanden. Sogleich ließ nun der Meister Briefe schreiben und neht dem Justegel nach Preußen seinen. Sogleich ließ nun der Meister Briefe schreiben und neht den von der nach Preußen seinen der zu Bruder Burkart von hornhusen, ber wohl in den Kampfgebn und mit den Detenschaften sich einlassen fonnte. Als er die Nachricht vernommen, erklätre er sich sogleich willig zum Inhalt der Briefe und zur unverzagten Kübrung des Meisteramts, und nachm an sich das Insiegel von Lisland, welches Meister. Anne mannhaft mehr denn der Lahre getragen hatte, wie ich sierwahr sagen hörte.

# 46. Burchard's von Hornhusen Ankunft und Empfang in Livland, B. 4405 — 4436.

Der gute Meister Burkart, von hornhusen gubenannt, ein Mann, ber Tugend und Ehre kannte, begab sich gen Leiland und gelangte mit Mubseligkeit an ben Weeresstrand, von bem er sich zur Duna hinwandte. Brüber und Rnechte waren von Riga ihm entgegen gekommen; auch waren, wie ich vernommen, Rurger und Bilgerine dubei. Da zeigte sich's, daß sie sich bes Meisters erfreuten, benn sie empfingen ibn,

Das sie bes meisteres waren vro. 20 Sie entpfengen in also, Alse es sinen ern gezam vil wol. Sie sprachen: "meister, man sol 28ch schenken uf bijer beibe;") Win vobe mete beibe

25 Sabe wir nu fein uch bracht." Der meister antwurte in bedacht Bind sprach: "got mufe uch geben Lon vnd bas emige seben, Das ir mich wol entpfangen bat.

30 Ju verbienen es mir flat."
Sie trunken vnd waren vro.
Dar nach karten sie do
Su rige in die gute stat.
Das uost algemeine dat,

35 Das got in muste sterken An allen guten werten. Bon bornbaufen meister burfart Bol nach tugentlicher art Sine brunde erte,

40 Das in sin tugent lerte. Er was ben vrunden vribelich, 2) Den vienden ein kempfe 3) rich, Sinen nakeburen gliche; 4) Arme unde riche

45 Gunden im beiles vil. Gin fob ftunt ane gil; Bu prufen und gu nieftant Was fin fob vil wol bekant. [B.52<sup>k</sup>] Er fante zu littowen

Dem kenige myndowen

Sine gift, die was gut.

Des vreute sich des kuniges mut.

Myndowe des meisteres nicht vergas;

Er im enveraulte das 4)

55 Mit einer guten gifte, Duch grufte er in mit schrifte. Die vruntiscaft von in beiben Bas gros, bas was ben beiben Richt vil wof ju masen,

60 Dod wolden sie is nicht lafen. Eines nachtes spate?) Bart der meister zu rate, Das er zu kurlande Bolde bie des meres strande

65 Bnd wolde beschwen Die bure, die den lettowen, Die sameiten sin genant, Tet vil we. er bies zu bant Des morgens zu bereiten.

70 Er fprach: "vns fol beleiten hin zu der mimele") Der grofe got von himele." Alfus vur er uf die uart Lafte kein der mimele wart;

75 Er reit als ein begen gut Bie bes wilden meres plut Alfo lange, bas er quam Bu ber mimele. Do vernam

1) Di ichenten ac. 2) verebelich. 3) tempe. 4) Gin nateburn gliche. 5) Ger vorgolbe vm bas. 6) Duch grufte ber pn mit grifte. 7) Epnes fnachtis fpate. 8) bin teyn ber mymille.

wie es seinen Chren gebührte, und bewirtheten ibn auf ber Beibe mit Wein und Meth, bie fie ihm entgegen gebracht batten. Der Meister wunfichte ibnen bafür Gottes Lohn und bas ewige Leben und gelobte es zu verbienen. Sie tranken und waren frob; bann kehrten fie beim zur guten Stadt Riga, wo alles Bolt Gott bat, bag er ihn zu allen löblichen Werten ftarten wolle.

# Burchards Character; feine freundliche Stellung zu König Mondowe, B. 4437—4460.

Meifter Burfart von Gornbaufen ehrte feine Freunde in tigendlicher Beife, und bete mit ihnen friedlich, feinen Beinden der war er ein ichwerer Kämpfe, gegen feine Rachbaren billig 30. Alle gönneten ibm Gutes und fein Lob verbrittet fich weitbin; in Breugen und Livland war es gar wohl befannt. Nach Lettowen an König Mundowe fandte er eine gute Befconfung, über die fich der König freute, und die er mit Gegengeschenfen vergalt, dabei ibn begrüßend mit Schriften. Beider Freundschaft war groß, was ben Seider Freundschaft, fie aber wollten nicht von ihr lassen.

# 47. Ordensmeifter Burchards Rampf mit den Camanten bei der Memelburg, B. 4461-4526.

In einer Nacht faßte ber Meifter ben Entschluß, nach Aurland an ben Meerestrand zu giehn und bie Burg zu beschen, bie ben Litthauern, welche Sameiten genannt werben, so webe that. Gleich am Morgen ließ er alles bereiten, und sich Gort besehnb, machte er sich auf ben Weg nach Memel und ritt, wie ein helb, langs ber Aluth bes wilten Meeres babin. Du vernahm er, baß sich bie heiben fubn in einem Gebolg ge-

<sup>4)</sup> ober : feinen (feinbfeligen) Rachbaren gemachfen.

Der meifter, bas bie beiben ftolk SO Belegert batten in ein bolg. [B, 530] Der burge barte uafte bie. Er fprach : " wie es barvume fie. Gie mollen morne brue bern. Mit gote belfe wolle wird wern."

85 Da waren brubere uber al, Biergie mas ir aller gal; Er batte oud mol pumf bunbert Ruren us gefundert.

Do ber morgen ane brach, 1) 90 Der sameiten ber man fach Stolt uf beme uelbe mefen. Der meifter fprach : "wir fin genefen Dide alfo grofer not." Mit finen luten er fich bot

95 2Bol mit trumen uf bas uelt. Do gab man gelt vmme wider gelt; Die beiben mit ben criften Striten mol mit liften. Der beiden ber mas alfo uil.

4500 Das fie batten feine gil. Bumf bunbert mas ber criffen ber. Gie bedurften mol ber mer. Der beiden mart bo vil geflagen; Wem bas fie leit , ber mac is clagen.2) 5 Der meifter ber mart fere munt

Bon ben beiden gu ber ftunt; Dar lagen zwelf brubere tot; Die furen liben grofe not : Ir fommenture gwaren,

10 Bruber bernbart bon baren,

Bewundet mart uil fere Bind ouch brubere mere. [B. 53b] Bu bant mufte ber brudere ber 3) Mit vil menlicher mer

15 Somen wider gur mimele. Du beuele ich gote von bimele Die brubere, Die ba fint geflagen; 36 enwil fie nimmer geclagen , 1) Gie baben bis uil crante leben

20 2m bas bimelriche gegeben. Die preude Die mus emic fan, Dimmer mer mac fie veraan; Ir preude mus ba mefen gros, Cie fint ber merterere genos,

25 Das ift funder gwieuel fo : Mit gote fuln fie mefen pro. Do ber meifter genas Der munden, ale ich igunt las, Do reit er bin gu rige mart.

30 Er wolde eine bereuart 23f die fameiten Mit finer macht bereiten Bnbe molbe in miber gelt Beben, das fie uf bas uelt

35 Satten im gur mimele bracht: Des batte er enbelich gebacht. Der meifter lies fan Gine brubere bag peritan. Gie fprachen alle gliche :

40 ,, But fo genebecliche Bnb enpietet in Die lant. Bulfe mirt uch gefant." 5)

1) aubrach. 2) ber mac iv clagen, 3) au bant mufte ber criften ber. 4) 3ch wil zc. 5) bulfe wirt vne gefant.

lagert, gang nabe bei ber Burg, und ba fie am andern Morgen plunbern wollten. befchloß er, es ihnen gu mehren mit Gottes Gulfe. 3m Gangen waren nur vierzig Bruber gegenwärtig und noch gegen funfhundert auserlefene Kuren. Ale ber Morgen anbrach, fab man auf bem Felbe ber Sameiten heer gar fun; ber Meifter aber erinnerte fich ber oftmaligen Errettung aus großer Doth, und machte fich mit feinen Leuten vertrauens= voll ins Feld. Der gegenseitige Rampf begann; gegen bie gabllofe Menge ber Beiben ftanben im Beer ber Chriften funfhundert Dann, Die fich genug ju wehren hatten. Der Beiben murben bort viele erichlagen, worüber flagen mag, wem's leib ift; aber ber Meifter felbst ward schwer verwundet, es blieben gwöss Brüber und bie Kuren famen ins Gebrange. Auch ihr Commenthur, Bruber Bernhart von Garen, wurde arg verwundet und noch mehrere Brüber. In mannlicher Wehr mußte das Geer der Brüder nich wieder nach ber Memel gurud burchfchlagen. Die gebliebenen Bruber befeble ich Gott im himmel und beflage fie nicht, benn fie haben bies elenbe Leben gegen bas himmelreich babin gegeben, wo fie ewige Freude genießen : benn fie find ber Martyrer Genoffen.

#### Reue Ruftungen; Friedensschluß mit den Camapten auf zwei Jahre, B. 4527-4628.

Mis ber Deifter von feinen Bunben, wie ich eben las, genefen, ritt er gen Riga, und wollte fich ju einer Beerfahrt mit feiner Dacht gegen Die Sameiten ruften, um ihnen zu vergelten, mas fie ihm bei Demel gethan : bas war fein fefter Entichluß. Er gab feinen Brubern bavon Runbe, Die bei ibm ein Aufgebot im ganbe beantragten; benn Gulfe murbe ibm fommen. Des Troftes ward er frob. Richt lange Des guten troftes wart er bro. Es ftunt bar nach vnlange bo;

45 [B. 54\*] Boten wurden us gefant Ju rige von sameiten land, Die wurden an den meister so: Die von sameiten weren vro, Das man in gebe einen vride

50 And ouch von in niemant lide Bon keinen bingen vngemach. Der meister zu ben boten sprach:') "Enthalbet uch eine wile; Ich wil in sneller ile

55 Die brudere besenden Bud mit irme rate enden Bwer gewerb, das ir bie tut." Der rat die boten dochte gut. Man lies der geste pfiegen wol,

60 Als man zu rechte boten fol. Der meister boten riten lies, Die tommenture er tomen hies. Wen der meister lut albar, Die guamen willeclichen gar

65 hin zu rige in furgen tagen. Bas fal ich lange rebe fagen? Duch quam ber erzebischof Bu rige uf ber brubere hof Burd bes criftentumes beil,

70 And burgere ein michel teil Burben in ben rat genomen. Do sie zusamne waren komen, Sie baten busen beren got, Das er durch sinen grosen tot 2)

75 Die fameiten beferte

Und fie ben wec lerte, [B. 54b] Den mondowe batte bestan, Der was baruor ein criften man Bie furgen tagen worden;

80 Er hatte ber beiben orden Nach gotes sobe ein teil verzigen. Nu sase wir die rede sigen. Des selben batten sie gedacht, Das die sameiten wurden bracht

Das die sameiten wurden bracht 5 Mit rate zu der eristenheit. Es was in ") bennoch umbereit, ") Doch wart zu den stunden, Durch besserunge bunden, Ran solbe in einen verbe geben

90 Bind gutliches leben Mit in halben zwei iar: So wurde man an in gewar, Bie zu den cristen were ir mut. Der rat sie alle duchte gut.

95 Do fie hatten das volant, Nach den boten wart gesant; Die sache sies man sie verflan, Wie man den bride wolde han. Des wurden sie von berben bro.

4600 Sie machten einen vride do, Der folde sten zwei iar Mit den sameiten, das ist war. Der vride wart bestetiget wol, Mis man von rechte vride sol.

5 Die da mit dem bischoue waren somen, Ms ir bieuor bat vernomen, Die karten mit im von dan. Da was uil manich man,

1) Der meifter zu bem boten fprach. 2) grofen fehlt. 3) ber mas en bennoch unbreit.

barnach wurden aus Sameitenland Boten nach Riga gefandt, Die um Frieben baten und Ginftellung ber Feindfeligfeiten gelobten. Diefe ließ ber Deifter warten, bis er in fchneller Gile bie Bruber befenbet batte und mit ihrem Rathe bas Gemerbe ber Sameiten beenben fonnte. Das fchien auch ben Boten gut und fie murben ale Gafte mobl gepflegt, wie es bei Genbboten geziemlich. Der Deifter versammelte nun burch reitende Boten in Riga bie Commenthure, welche fich bereitwillig einstellten; auch fanb fich ber Erzbischof von Riga auf ber Bruber Bofe ein um bes Chriftenthume millen und ein großer Theil Burger mart auch in ben Rath gezogen. Bufammen gefommen, baten fie Gott ben Berrn, bag er burch feinen großen Tob bie Sameiten befehren und auf ben Weg leiten wolle, ben Donbowe eingeschlagen, ber vor furgem Chrift geworben mar und bas Beibenthum ju Gottes Chre aufgegeben hatte, wovon wir aber nicht weiter reben wollen. Gben fo munichten fie nun, Die Sameiten burch Belehrung jum Christenthume zu bringen; baju war jedoch noch nichts vorbereitet und man fam jest burch beffern Rath überein, ihnen einen Frieden ju geben und zwei Jahre mit ibnen in Gute gu leben, um gu feben, wie fie gegen Die Chriften gefinnt maren. Diefer Rathichlag ichien allen gut uud man lieg bemnach bie Boten tommen, welchen man gu verfichen gab, wie man Frieden baben wolle. Darüber wurden fie von Bergen frob und man machte einen Frieden auf zwei Jahre mit ben Sameiten; ber Friede marb beftätigt, wie ce rechtlich fein muß. Die mit bem Bijchofe gefommen, von benen ibr juvor vernommen, jogen wieber mit ibm von bannen und gar mancher Mann war bes

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bam. im.

[B. 55°] Der des vrides mas uil vro. 10 In ir flat fie giengen bo. Den beiden ben ftunt ouch ir mut,

Alls noch vremden luten tut, Wider bin zu lande. Sie taten ire bande

Sie taten ire hande 15 Dem meistere und waren pro.')

Des landes site stet also: Ber dem anderen tut die hant, Ber er uber das dritte lant, Der hette getruwelichen bride

20 Bie bem balfe und ber wibe.2) Do bis alles was ergan, Sie ichieben von ber rige fan Und farten fein sameiten miber. Do fie ju lande quamen fiber 1),

25 Do faiten sie iren konigen so, Das sie der meister bette vro Gemachet wos mit steteleit, Das was den konigen nicht seit. Die zwei iar, als ich uch wis sagen 3),

30 Endorfte nie kein menide clagen, Das im von ben beiben bi icht Geschee?) an keiner geschücht, Dan balles lieb und alles gut. Der vride ber ftunt wol behut; b)

35 Man giene Die zwei iar vnn reit 10) Su sameiten ane leit,

Duch borfte man bie fameiten Miergen geleiten

In ber gotes rittere lant;
40 Ban es was also gewant,
[B. 55b] Das sie ane sorgen
Den abent und den morgen
Modten wandern offenbar
In toufunge die zwei iar.

45 Do die zit do was vergan,
Die sameiten huben an 11)
Das urlouge an wider, als e;
Sie taten manchem vil we
Sint, als ich uch sagen sol.

50 Sochuarte waren fie vil vol; Gie hatten rischer manne vil, Alfus fie griffen zu beme (pil.12) Die konige von sameiten Die liesen in bereiten

55 Ein getrenke, bas was gros.
Dar zu guam mander ir genos.
Sie trunken vnd waren vro.
3r ebelfte (prach alfo
Bu ben konigen uberal:

60 , 3d vreuwe mid zu difer zal; So sebe ich rischer belde vil, 12) Durch die ich sunderlichen wil Breuwen mich, die wile ich seben. 14, Ir sameiten, ir sullet streben

1) Dem meister vub waren vro. 2) unde der wide. 3) fcbiben. 4) Do si zu sande aucmun siber. 5) als ich ouch wil sagen. 6) beunden. 7) geschege. 8) den. 9) Der verde stant wol bebut. 10) Do gient do zwer iar vud reit. 11) Dy sametien huben san. 12) Alzue zi griffen zu dem sul. 13] Zo se ich ze. 14) sebe.

113

Friebens sehr frod. Auch die Seiben sehnten fich, wie's bei Fremdlingen zu sein pflegt, in ihr Land zurut; fie gaben bem Meifter ben Sandschag und berubigten sich babel. Ihre Landschitte ift also, daß wer bem Andern den Sandschag giebt, wäre er auch um brei Länder entfernt, treulich Frieden halt bei Todesftrase. Darauf tehrten sie von Riga sogleich gen Sameiten zurut, und in ibrem Lande wieder angesommen, eröffneten sie ibren Königen, daß sie der Meister mit einem sesten Krieden erfreuet hatte: was den Königen ganz genehm war.

# 48. Unglücklicher Kampf des Ordensbeeres gegen die Samapten bei Schoden. B. 4629 — 4879.

In diesen zwei Jahren hatte kein Mensch zu klagen, das ihm von den heiden je etwas anderes, als alles Liede und Gute geschern wäre; der Friede wurde woss schleten und man ging und ritt 'in biesen zwei Jahren im Sameiten ohne Begleitung. Auch hatten die Sameiten in der Gottes Ritter Land nitgends Geleit nöthig; denn es war alles so angeordnet, das sie ohne Besorgis, Ronds und Worgens zu Liede Tagesziet), die zwei Jahre lang öffentlich wandern dursten, des handels wegen. Alls deer die Zeit vergangen war, begannen die Sameiten den Krieg wieder so wie früher, und thaten Ranchen seitdem sehr webe, wie ich euch erzählen muß: denn sie waren gar hossätztig und hatten viel tapfre Männer, daber griffen sie zu dem (Kriegs) Spiele. Die Könige von Sameiten ließen ein großes Trintgelag anrichten, wozu ihre Genossen den Soligen alten: "Ad ersteu mich sie und varen frob und dir Angeleschner frobe von der Angeleschner freband den den Konigen alten: "Ad ersteu mich bieser (ansehnlichen) Zahl: denn ich sehe der tapfern Gelden viele, an denen ich mich sonderlich ersteuen will, so lange ich iebe. Nun migt ibr Sameiten nach Este und Versspaung der Spriften Racht und Laq euch bestreden; denn ihr habt berfolgung der Ehrstler Nacht und Laq euch bestreden; denn ihr habt

65 23mme ere bnbe beige 23f die criften nacht end tac. Ir bat lange genuc gelegen; Brlouges fullet ir mer pflegen Und fullet mit mannes bant

70 Den criften muften ire lant." Der rebe bie fonige murben pro 1) Und fie gelobeten bo [B.56ª] In beme getrente, fie molben varn;

3r gode fulden fie bewarn.2) 75 Do die mirthicaft mas ergan, Gie bereiten fich fan Be mit brin tufent mannen. Gus farten fie von bannen Bu ben furen in ir lant.

80 3r blutefirl ber marf gu bant Gin los nach ir alben fite; Bu bant er blutete alles mite 3) Gin qued, ale er mol mifte. Er fprach in fneller brifte :

85 ,, 3r fameiten, fiet gemeit; 3r febet lieb vnbe leit 4) Bif bifer felben bereuart, 5) Doch fult ir mefen fo bemart, Das ir bebalbet bie obern bant.")

90 3r mufet nu gu furlant Striten mit ben criften. Dar bmme folt ir nicht briften. Ir fult ?) geloben bas britte teil Den goten, fo gefdiet uch beil.

95 Berben uch bie gote gut,

Co merbet ir vil mol bebut. Die gote bie fint mol mert. 8) Das man brunien vnd pfert Und ouch rifde man ba mite

4700 Burnen ) nach vnfer fite." Die fameiten fprachen bo: "Des rates fie wir alle pro. 38, bas wir ju bifer git Dit ben criften ben ftrit

5 [B. 566] Bebalben end bie malftat Bnd bie brubere machen mat, 10) Go molle mir vil werde Brunien vnd 11) pferde Unfern goten brinnen.12)

10 Mu rite mir von binnen Bnd versuchen vnfer beil. Die turen, Die ba fint fo geil, Die wolle wir onverborgen Brengen gu ben forgen.13)

15 3r wib ond ir finder, Ir pferbe und ir rinder, Degete und ir fnechte, Die tomen bus gar rechte. Bir wollen teilen iren gewin, 14)

20 Den fie baben unber in Dife iar bebalben, Den jungen vnd ben alben, Die in bifer reife barn. Der bruber fal man nicht fparn

25 Und ber butiden 15) allen, 2Ba mir fie beuallen.16)

1) funnige woren pro. 2) 3r gote folben fy bemarn. 3) Bu ber blutete alles mete. 4) 3r fecht fip und leut, 5) Di birre felben beruart. 6) du obtroant. 7) Solit. 8) Du gote fint ax. 9) burnern. 10, Und benber machin mat. 11) unde. 12) Baften goten beingen. 13) brengen pat ben fuggen. 14) Bir mellen tellen erin geminn. 15) Cupen. 16) fin bevaller.

nun lange genug gelegen und mußt nun bes Rrieges mehr pflegen und ben Chriften mit mannlicher Sant ihr Land vermuften." Diefer Rebe wurden Die Konige froh und gelobeten bei biefem Gelage eine Beerfahrt, iu ber ihre Gotter fie bewahren mochten. Mis bie Bewirthung vorüber mar, rufteten fie fich fogleich mit brei taufent Mann aus und jogen fo von bannen in ber Ruren Land. 3br Opferpriefter marf fein Loos fogleich nach ihrer alten Gitte und ichlachtete por Allen ein Stud Bieb mit Berftanbe; nach furger Brift fprach er: ,, 3hr Sameiten, feib froben Muthes: benn ibr werbet auf biefer Beerfahrt gwar Gutes und lebeles erfahren, aber ihr follt boch fo gefcont merben, bag ibr bie Oberhand behaltet. In Rurland mußt ihr nun mit ben Chriften fampfen, barum burft ihr nicht jogern. Den Gottern habt ihr ben britten Theil (bee Haubes) gu geloben, bann wiberfabrt euch Seil. Gind bie Gotter ench gunftig, fo merbet ibr bebutet fein; fie fint's wohl werth, bag man (ihnen) nach unfrer Sitte Ruftungen, Pferbe und tapfre Danner im Brandopfer barbringe." Die Sameiten entgegneten brauf : "Des Hathes find wir alle frob. Behalten wir biegmal mit ben Chriften ben Rampf und bie Bablitatt und machen bie Bruber matt, fo wollen wir werthvolle Huftungen und Bferbe unfern Gottern verbreunen. Dun reiten wir von binnen und verfuchen unfer Beil. Die Ruren, Die fo übermutbig find, wollen wir in Sorgen bringen. 3bre Beiber und Rinber, ihre Pferbe und Rinber, ihre Magbe und Ruechte, Die fommen une gang recht; mir wollen ibren Bewinn, ben fie in biefen Jahren gemacht baben, allen benen vertheilen, die biefen Bug mitmachen. Dicht ichonen foll man auch ber Bruber und ber Deutschen alle, wenn wir fle überfallen. Dinn reiten wir : benn ce ift

Nu rite mir, man es ist git."1) Su bant das ber zu beider sit Brach uf vnde zogete vort.

30 Die wife hatten gebort Die brudere zu kurlant, — Gotes rittere fint sie genant, — Das die sameiten wolden tomen Benie durch ir aller vromen.

35 Sie fanten boten brate Mit einem snellen rate [B. 574] Sur mimele vnd taten kunt Brubern vnd dutschen zu der stunt, Das sie rische guemen

40 Bnd kuren zu in nemen.
Do ber bote zur mimele quam,?)
Die botschaft, als es wol gezam,
Saite er den bruberen offenbar:
Des was voo der iungen schar,

45 Die da jur mimele maren. Die dutiden nicht verbaren, Sie enwolden reifen mite; Die furen ouch nach ir site3) Baren der reise vro.4)

50 Sie bereiten sich do Bi die vart mit vlijen. Man sach da belme glisen; 3) Ir brunien waren silber var. Sie batten eine stolge schar.

55 Dar mite riten fie uf bie uart. Der wec wart von in nicht gespart. Sie hatten guten willen, Das sie wolden ftillen Die beiden, die da quamen.

60 Underdes vernamen Die brudere von goldingen do Mere, der sie wurden bro, Das von der mimele queme In besse vonde neme

65 Den wee fein goldingen.

"Nu mac von gelingen. —

Sprachen die beubere iunge. — ?)

Anfe berfte von binfe junge.

[B. 576] Sal gote gerne fagen danc; ?)

70 Buffer sorge wirdet franc. 19, Wir wollen seigen von 3 zu wer Wider der sameiten her."
Die von der mimele quamen do. 11, Ju goldingen rechte vro

75 Bruden tente tron haren, Alls ein begen zwaren, Mijde bub sich uf die vart Mit sinen bruderen ungespart Bon goldingen und der mimele.12)

80 Sie baten got von bimele, <sup>13</sup>) Das er geleite in wolde geben And das wicliche leben. <sup>14</sup>) Die furen vuren uafte mite: Wer nicht enhalte, das er rite,

85 Der lief ju rufe alles nach. Dach ben fameiten was in gad.

1) Ru tie wer wen iz ift bit. 2) Do der date zu der mouil quam. 3) Dy fuven ouch noch ir fite. 4) Waren der reifen algo ver. 5) do belme glizen. 6) Do belten die do quammun. 7) brudere iungen. 8) Jungen. 9) Sollin gerne gete fagen dank. 10) And surge wirt franc. 11) quomun de. 12) mymille. 13) hymille. 14) Bude das ewege lebin.

Beit." Ungefaumt brach bas Geer in breiter Musbehnung ") auf und jog fort. -Derweil hatten bie Bruber in Rurland, Die man Gottes Ritter nennt, gebort, bag bie Sameiten gu ihrem Schaben berantommen wollten. Da fandten fie, fcnell entschloffen, obne Bergug Boten nach Demel und thaten ben Brubern und Deutschen fund, bag fie rafch (gu Gulfe) famen und von ben Ruren mit fich nahmen. Ale ber Bote, in Demel angefommen, Die Botichaft, wie fiche giemte, ausrichtete bei ben Brubern, marb bafelbit Die junge Mannichaft beffen frob. Die Deutschen blieben nicht nachftebn, bag fie mitjogen, und auch bie Ruren waren nach ihrer Urt bes Buges frob; fie rufteten fich mit Bleiß jur Fahrt. Da fah man Gelme glangen; ihre Ruftung war filberfarb und fie machten eine ftattliche Schaar. Go begaben fie fich auf Die Gabrt und beeilten ibren Weg, benn fie hatten ben beften Billen, bie beranrudenben Beiben gur Rube ju bringen. Unterbeg erhielten bie Bruber in Golbingen, ju ihrer Freude, Die Runde, bag ihnen von Demel Gulfe fame und ben Weg gen Golbingen nahme. "Run mag's und gelingen, fagten fich bie jungen Bruber; Berg und Bunge foll Gott freudig banten. Unfre Sorge flirbt und wir wollen uns gegen ber Sameiten Beer jur Bebre fegen." Die von Memel tamen froben Mutbes nach Golbingen und Bruber Bern bart von Baren erhob fich, als ein Belb furmahr, raich gur Fahrt mit feinen Brubern von Golbingen und Demel ungefaunt. Gie baten Gott um fein Geleite und bas ewige Leben. Die Ruren jogen mader mit, und wer nicht reiten fonnte, lief ju Tuge nach; benn ben Gameiten fturmten fie mit Gile entgegen. -

<sup>&</sup>quot;) Ctatt "gu beiber fit" ift vielleicht gu lefen "gu breiber fit." -

Do die sameiten hatten gebert Der furen lant und ouch verzert Alles, bas sie vunden,

90 Da quamen fie zu ben ftunden In eine gegenote gut.1) Bil folt mas ir aller mut, Das fie rorbes batten genuc.

Bruber bernhart ber was eluc 95 Bnd zogete ben heiben alles nach Mit sinem bere; im was gach Bf bie beiden an ber zit. Er sprach: "brubere, bie sit\*) Der beiben ber naben bie.

4800 Wer nu mit vos komen fie, [B. 58"] Der benke an got, wan es ist zit; Hie bebit sich ein starker firit. Wir wollen bie voser leben Bor die genangen geben,

5 Die bifet sameiten bant Denfet vuren in ir lant.
Ar bruber von ir butschen al, \*) Bwer ieglicher sal \*)
Got von bimele rufen an

10 Binde ftriten ale ein man."
Das felbe fprach er alzuhant
Den turen ju: ", nu fit gemant
Bind ftritet ale degene.
Ar wiffet bie gelegene

15 Allenthalben rechte wol. Gin wenic mer ich biten fol, Das ir mit truwen ftriten Mu zu bifen ziten Bider die beiden, die gerant 20 Sint mit macht in uwer lant

Bnd uch gar beroubet ban. ) Ift, bas ir fie riten (an °) hinnen nu genoffen, Sie en fint fo nicht verbroffen, ?)

25 Sie entomen aber wider Bode legen darnider Bwer lant von uwer gut. Nu weret uch , helde wol gemut. Bir wollen sunder wider wort

30 Striten uf bes uelbes ort, Das da schoten ift genant. Bindet die belme uf zu bant ') [B. 584] Und bereitet uch zu der wer. Bor bus lieget bie das ber." )

35 Die brudere bnd bie butichen al Bnd die turen an ir zal Bereiten sich zu ftrite mite, Rafte nach bes landes site. Do sie bereitet waren, 10)

40 Bruber bernbart von baren Mam bie banier in die hant. 11) Ju bant wurben an gerant Die beiben von den criften, Man wolbe nicht mehr vriften.
45 Do satte sich der beiben ber

25 Do faste fic ber beiben ber Bil uafte an bie mider mer. Da bub sich an beiber fit Ein vil bngebuger strit.

1) 9)n eine gegonete gut. 2) Bon "Er fprach" feblen 4 Bellen bis "bie bebit." 3) fehlt bas erfte ir. 4) Euwer ipficher fal. 5) beroubit bant. 6) lant. 7) nicht fo vertroffen. 8) Bindit bu bentme of ju bant. 9) Bor leit bir bas ber. 10) Do bi bereit waren. 11) Ram by bant an bu bant.

Nachbem nun bie Sameiten ber Ruren gand verheert und Alles, mas fie fanben, vernichtet hatten, famen fie bamale in eine gute Begend und begten ftolgen Duth, ba fie bee Haubes genug hatten. Aber Bruber Bernhart mar flug und jog ben Beiben nach mit feinem Beere : benn er batte Grimm gegen fie und rebete gu feinen Brubern fo: "Bruber, bier in ber Dabe liegt ber Beiben Beer. Wer nun mit une gefommen, bente an Gott: benn nun ifte Beit und es bebt fich bier ein ftarter Rampf an. Bir aber wollen unfer Leben fur Die Wefangenen geben, welche Die Sameiten in ibr Land ju führen gebenken. 3hr Bruber und ihr Deutschen alle, jeber von euch rufe Gott im himmel an und ftreite mannlich." Eben fo fprach er zu ben Kuren: "Seib erinnert und fampfet als Belben. 3hr fennet allenthalben Die Gelegenheit recht mobl, nun babe ich euch nur ju bitten, bag ihr jest getreulich (ftanbhaft) fampfen wollet gegen bie Beiben, bie mit Macht in euer Land gebrungen find und euch gang beraubet baben. Laffet ihr fie im Genuffe (ibres Raubes) jest von binnen giebn, fo fommen fie balb wieber fie find ohnehin nicht verbroffen - und zerftoren euer Land und eure Guter. Go mehret euch benn , muthige Gelben. Unfer Rampf gefchehe auf bem Belbe bei Schoten. Binbet eure Belme auf und ruftet euch jur Bebr : por uns ift ber Teinbe Deer." Die Bruber, Die Deutschen alle und Die Ruren in ihrer Bahl rufteten fich nun nach ganbesfitte jum Streite, und ale fie bereit maren, nahm Bruber Bernhart von Garen bas Banner in bie Sand und fogleich murben bie Beiben von ben Chriften angerannt, weil biefe nicht langer marten wollten. Da feste fich ber Beiben Beer gar ftarf gur Wegenwehr und auf beiben Seiten begann ein gewaltiger Rampf: ba fab man Ruren Da sach man kuren vliben 1)
50 Bod von bem firtie zihen 2)
Alenzelen also lange,
Das in groseme twange
Die brudere bliben flan.
Die butden enwohoen ouch nicht (an. 2)

55 Sie entreten in die not Bie die brudere in den tot. Die getruwen furen Bolben ouch da duren Bud duffen nacenach.

60 Die fper man ba bliegen fac. Bruder bernbart bnn bie bruder fin, Die turen von bie pilgerin Die bimen vinde undten; Bil manden man fie brachten

65 B. 594 Der heidenschaft in ungemach. Das rote blut man bringen sach Durch die brunien in den fant. Do wurden mit werender bant Dri brudere und briffe geschlagen

70 And dutschen ein teil, das ich clagen, Af derfelben malftat. Die eristen wurden strites mat. Die sameiten teilten bo Pferde und waren vollen vro 1)

75 Und faiten iren goten banc, Das an beme ftrite in gelanc. Dar nach fie farten brate, Mit einem gemeinen rate, Dit bem roube in ir lant.

Wit dem roude in ir lant.
O Sie pracen alle fan zu hant
Umme ein ander bereuart,
Wie die wurde vngespart
Wider uf die cristenbeit.

Bu reifene mas in nicht feit; 85 Sie hatten wol genoffen, Das machte sie vnverdrossen. Sie reiten aber zu ein her.\*) Sie wolden kurlant noch mehr Bertilien, dan sie batten vor.

90 Ar berge ftunt uil bo enpor, Das fie der reinen eriftenheit So dicke taten bertheleit. Doch e ir ber bereitet wart,\*) Die beudere betten nicht gespart.

95 Sie besatzten wol die wege Mit wartluten in steter pffege. [B. 59b] Der eine vernam die mere, Bie es in dem lande were Wold waren sie karten iren sin. ?)

4900 Su hant er quam geriten bin, Die keine rue er nie genam, Bis er zu goldingen quam. Die warheit sait er in sunder wan.") Da was vil manch betrubet man ")

1) viligen. 2) zigen. 3) Do bugen wolden ze. (auch nachber immer bu ben). 4) und wapen wollen vro, 5) fo titten ze. 6) Doch ir her bereitet wart. 7) Bun wor fo farten eren fon. 8) in febit. 9) Dag was nil manich ze.

flieben und aus bem Kampfe einzeln zieben, bis die Brüder in großem Gedränge ftehn blieben. Die Deutschen ließen nicht nach und brängten sich mit ben Brüdern in die Gefahr, in ben Tob, und die getreuen Auren dauerten aus und buldeten viel Ungemach. Da sah man Sperre fliegen, und Bruder Bernhart mit seinen Brüdern, die Kuren und bie Wiggtine, die bieben und botten in sich und brackten gar manchen Mann aus der heibenschaft in Gefahr. Das rothe Wut sah man durch die Rüftungen dringen in den Sand: da wurden der keitel gelt der Deutschen, was ich betflägen muß, und auf der Wahltungen der Ghriften Kampfe mube. Die Sameiten aber theilten dort die erkampfen) Pferde und Baffen ) gang froh und dankten ibren Göttern, daß der Kampf ihnen gelang. Drauf kehrten sie ungesäunt, nach gemeinschaftlichem Aathe, mit der Beute in ihr Land heim.

# 49. Die Samanten weichen bei Wartdach (Wartajen) ber großen Streitmacht des Ordensmeisters aus; ihr Raub: jug nach Aurland, B. 4880—4929.

Misgleich sprachen fie wieder von einer heerfahrt, die sie ungezögert gegen die Christen unternehmen wollten: benn in den Kampf zu ziehn, siel ihnen nicht schwer, da sie solchen Vortheil gehabt: das machte sie unverbroffen. Sie rüsteten sich aber mals zu einem heere und wollten Kurland noch mehr verheeren, als sie vorher gethan. Ihr derz hob sich gar hoch, daß sie den Ebristen so vielfältiges herzleid angethan. Doch ebe ihr deer gerühet war, hatten die Ariber nicht Miche gespart und beseigten die Wege wohl mit Wachtleuten, die der Acht stels psiegten. Giner verselben besam Nachricht, wie es im Lande fland und wozu sie sich erholdsossen auch Goldingen und verstundete den wahren Stand der Tinge ofm Edechnefen, worüber so Mancher betrübt ward wegen des nicht verwundenen Schadens, mit dem sie noch

<sup>&</sup>quot;) nach ber Lesart bes C. P.

- 5 2m ben vnuerclageten ichaben, Damit fie waren noch versaben, Der in so nuwelich was geschen, Und bas fie borten verieben,!) Die beiben auemen bar mit ber
- 10 And das sie betten fein der wer?)

  Sumelichen ungetruwen man.
  Es wart in die schin getan:
  Es man die brudere danider sluc, 3)
  Das er sin boudt von dannen truc, 4)
- 15 Die getrumen bestunden in der not Bnd bliben bie den bruderen tot. Ouch habet ir dide wol vernomen, Das von den striten sint abe komen<sup>2</sup>) Rand vromer belt zu rechter not.
- 20 Die veigen mufen ligen tot, Das ouch zu kurfant geschach, Do man die zagen vilven sach. Die konen wurden uber laden; \*) Des musten sie in dem blute baden.
- 25 Sumelichem was is so gewant, Das er quam abe mit werender hant Erlich zu bus vnd da wie blos. Dar vmme was ir macht nicht gros. [B. 60] Das was in seit vnd vngemach.
- 30 Bu bant der kommentur sprach:
  "Brudere, nu habet uch? wol.
  Es geschiet, das geschehn sol.

allie ftat. 9) wart ftatt vart. 10) ronnen ftatt rennen.

- Bnfer forgen mirt gut rat;
- An gotes gebot is alles fat.")
  35 Bil ichiere ein bote wart gefant. Bu rige, bo er ben meifter bant, Do warb er fine botichaft fan. Do ber meifter bette verstan, Das man turlant wolbe bern,
- 40 Er fprad: "wir fuln ons aber wern." Da wurden boten us gefant Noch liven, letten van tein eistlant. Den bruderen van des buses man Bart es alles tont gefan.
  - 45 Sie wolden willecliden varn Mit mander wunnelliden icarn. Der bischoue lute waren ouch gereit Bil inelle, do in wart gefeit. Beber uoget fin icar us las.
- 50 Ju rige die samenunge was. Do enwart lenger nicht gespart; Der meister bub sic uart\*) Mit den, die er da mochte haben. Da sach man rennen ") vod draden;
- 55 Die kein rue niemant ennam, Bis man bie goldingen quam. Da seiten sie sich bas gras. Bas brudere uf der burge was, Die wurden algemeine von. 60 Man entpfiene die werden geste de.
- 1) Bun das so borten da vor iben. 2) Bude des betten so kein der wer. 3) slug. 4) trug. 5) seblt den. 6) Do kuren worden obir laden. 7) ouch statt uch (ebeuso im solgenden). 8) eg

belastet waren, der fie so neuerdings betroffen batte, und baß fie nun ergablen forten, die helben tamen mit einem heer, und baß sie gur Vertheitigung auch manchen ungetreuen Maun bei sich hatten. Gar oft hatten sies erfahren, daß wenn nan die Brüder barnieder schlug (überwand), er (der ungetreue Mann) sein haupt (Leben) in Sidverheit brachte. Die Getreuen aber hielten Stand in der Gesahr und gingen mit den Brüdern in den Tod; auch habt ihr oft wohl veruommen, daß manch tapfrer hebe aus dem Annyse nach großer Gesahr (gludtlich) gekommen, die aber dem Schickal verfallen, den Tod sieden missen. So geschafe nun anch in Rurland, da man die Vergagten siehen fallen, den Tod seiden missen, der wie kanten geben mußten; für Manchen nur machte sich auf, das er mit webrender Jand betilch nach hauß faus fan:

## und geblößet: benn ihre Macht war nicht groß. Das war ihnen leib und gab Ungemach. Die Ordensbrüder ziehen den Samapten entgegen, N. 4930—4960

Da sprach der Commentbur: "Brüder, haltet euch brav; das Geschieft muß erfüllt weren, unserer Sorge wird guter Arost werden, auf Gottes Schiedung fommt alles an." Schnell werd ein Bote nach Bliga gesaudt, der seine Volfgaft an den Messelser beachte, worauf dieser, als er Aurlands beabsichtigte Verheerung vernommen, sich zur Gegenwehr entschloß und Vetten aus gen Schiedund, wo den Pridern und best Genschiedung deles tund gethan wurde. Vereinwillig wollten sie beranziehn mit mancher schonen Schaar. Auch die Mannen der Wischöfe waren sichnel bereit, als sie sien die Unie Laffen und zeigen und die Versammelte sich Alles. Da zögerte wan nicht weiter: der Meister erhob sich zur Abrt mit denen, die er haben konnte. Da rannte und trabte man ohne Mast die Goldingen und gönnte sich dort erst Meister auf der Vergage der wurden ersteut und enwspingen die werthen Gösten. Die Brüder auf der Vergage der wurden ersteut und enwspingen die werthen Gösten. Die Brüder auf der Vergage der wurden ersteut und enwspingen die werthen Gösten.

[B. 606] Der tummentur hatte nicht gespart; Die fliege waren wol bewart, Ba sie giengen in das lant. Bil schiere ein bote quam gerant;

65 Der iprach alfo: "Die heiden quomen. Das ban ich vormat vernomen. Sie wollen zur mimele in bas lant." Do vuren tegen in zu bant,

Die mit dem meistere waren komen; 70 Ouch wurden kuren mite genomen. Da waren semegallen') mite, Die westen wol der lande site. Do wart geordent wol ir her

Kein der heibenschaft zu wer.2)
5 Dem die warte beuoten was,
Sine besten lute er zu sich las,
Bind den die wege oud 3) waren kunt.
Sie ritten manchen bosen grunt
Durch; sie liden vngemach.

80 Ir ber bas zogete alles nach. Doch vunden fie ein vil schones velt, Da fluc man uf vil manich gezelt !) Bie einer wunneclichen bach. Sie betten !) da die nacht gemach.

85 Des morgens vru wart in befant; Fr wartlute quam ein teil gerant Bnd brachten sulche mere wider: \*) Man herte uf unde nider In dem lande mit grofer macht; 90 Die lettowen hetten heres bracht, Das die criften keine wer Hatten kein der beiden ber. [B. 61"] Do der meister das vernam, Sine brudere vnd wer mit im guam,

95 Die nam er alle in den rat:
"Ir boret wol, wie is vos bie stat —
Sprach der meister tugende uol —
Ir habet alle das") vernomen wol,
Wie is vm die cristen bie stat,

5000 Die grofen (daden genomen bat.\*)
Nu pruuet, was das beste sie. Die beiden sint vns naben bie; Wolle wir nu die bestan, So en sol sid sumen nu die bestan,

5 Ar sult mir fagen uwern sin." Do sprach ein belt was under in: "Meister, ir habet bir") manchen man; Bollen sie in der not bie uch "1) stan." Binnen des, das das geschach,

10 Die leften wartlute man fac, 12) Stolke belbe usirlesen, Die bie bem bere waren gewesen. Den eristen wart bo kunt getan, Wie die bie beiben einen plan

15 Mit irme bere verdedeten gar. Oud was man wurden gewar Mander brunien wunneclib; Ir belme waren von golbe rich, Es ludte alfam ein 13) pigel glas;

1) samigallen ftatt semegallen (ebenso im solgenden). 2) ir wer ftatt zu wer. 3) ouch seblt. 4) Do sing man of nit manit zeit. 5) batten statt betten. 6) mer weder. 7) daz alle statt alle das. 8) genomon bat. 9) nu seblt. 10) by st. bir. 11) onch st. nch. 12) Dy septen wartlente man sach. 13) ein seblt.

#### Der Ordensmeister zieht weiter bis zur Burg Wartbach, 28. 4961 - 5043.

Der Commentbur batte es nicht an Borforge fehlen laffen; bie Stege waren wohl befichert, mo fie ins Land führten. Da fam eilig ein Bote berbeigerannt, ber Radpricht brachte, bag bie Beiben beranfamen und bei Memel ine Land wollten. Cogleich gogen gegen fle biejenigen, welche mit bem Deifter gefommen waren; auch murben Ruren mitgenommen, nebft Semgallen, Die bes Lanbes Urt wohl faunten, und ihr Beer marb wohl geordnet gegen Die Beibenfchaft. Dem Die Bormacht befohlen mar, ber fuchte feine beften Leute aus, und bie auch Die Wege fannten; Die burdritten manden bofen Grund und litten Ungemach. 3hr Beer aber jog nach. Enblich fanten fie ein fcones Telb, wo man bie Gezelte aufichlug an einem iconen Bache und Die Dacht in Rube gubrachte. Des Morgens fruh fam ein Theil ber Wachtleute gerannt und brachte Die nachricht, bağ man im Lanbe mit großer Dacht, nach allen Geiten bin, beere und bag bie Litthauer ein fold Beer gufammengebracht hatten, bag bie Chriften fich bagegen nicht mehren fonnten. Darnach berieth fich ber Deifter mit feinen Brubern und benen, Die mit ibm gefommen maren. "3br horet mobl, wie's bier ftebt mit une und um Die Gade ber Chriften, welche fo großen Schaben erlitten; prufet nun, mas bas begte fei (bas mir thun fonnen). Die Beiben find nabe bei uns; wollen wir ben Rampf mit ihnen besteben, fo gogre feiner. Darauf fagt mir eure Meinung." Da erflarte ein Belb aus ihrer Mitte, bag alle in ber Roth beim Meifter verbarren wollten. Unterbeg famen bie letten Bachtleute, queerlefene ftolge Belben, und verfundeten ben Chriften, wie Die Beiben mit ihrem Beere eine gange Cbene bebedten. Much marb man bei ihnen manche gar fcone Huftung gemahr worben; ibre Belme maren reich von Golb und glangten wie ein Spiegelglas; all ibr

- 20 Bas gesmides an in was,
  Das schein alles silber uar,
  Sie wurden mancher rotte gewar,
  Die herten bnd branten;
  Bas sie der lute beranten.
- 25 [B.614] Die wurden geuangen und geflagen. Alffus borte man die wartlute fagen. Do ber meister bas vernam, Mit der brudere rate er quam Kein einer burc, die bies wardbach.
- 30 Sin ber reit schone vor vnn nach; Man sach sie ordenlichen varn — Er wolde den cristentum bewarn — An beiden siten wol bewart. Tas ber was ouch zu wer geschart.
- 35 Die von der burge murden bo Des beres vnd der beubere vro; Er mut was getroftet gar, Do sie des meisteres wurden gewar. Bie das dus uf ein uelt
- 40 Die criften flugen schone ir gezelt Bf ein wunneclides gras.?) Was trubere uf bem buse?) was, Der quam ein teil mit ir schar. Der meister wart zu rate albar,
- 45 Er wolbe bes morgens ftriten; Man folbe nicht lenger biten, Ba man bie beiben mochte ankomen, Es gienge an ichaben ober an promen.

- Do ber rat irgangen mas, 50 Gin teil man rifcher lute us las
- Sin teil man rischer lute us las Unn machte zwu rotte, die waren gut; Bon der eine wart behut Das ber bis uf den anderen tac. Sin oberste bute an gote lac,
- 55 Der alle ding berichten fol. Er behute die criften ouch da wol. [B. 629] Die andere schar wart da gesant, Bie is om die beiden were gewant. Die ritten bin uil brate;
- 60 Es was bes abends fpate. Bil schiere wurden sie gewar Der lettowen eine gewage schat. Sie waren gewesen bet bach, Da man der eriften fvor besach;
- 65 Sie betten die uil wol besehen. Daran in seide was geschen, Bon bertgen was in vngemach. Ir einer zu bem anderen sprach: Sie wollen rechen iren schaben
- 70 Bnb ban ben meister us gelaben."
  Do sprach ein ander, der reit ba bie: 1)
  "Ich wene, zu niestande nieman sie
  Bu buse bliben. bes ban ich wan,
  Als ich mich an dem pfade verstan."
- 75 "Wir fuln vne nicht fomen nu; Die nacht die ") get vne uafte gu", — Sprach ein lettowe, ber was cluc: ")—

1) by big martbach. 2) grag ftatt gras. 3) buge ft. bufe. 4) gewegen ft. gewefen. 5) begen ft. befeheu. 6) ander reit bo by. 7) das zweite bie fehlt. 8) clug ft. cluc.

120

Beschmeibe schien filberfarben. Manche Rotte zeige sich mit Verheeren und Brennen; und jeben, auf ben sie trafen, fingen sie und solügen ibn tobt. So hörte man bie Bachsleute erzählen; da begab sich der Meister, nach bem Rathe ber Brüber, mit seinem Geree, das vor und nach ibm gar schön daber ritt, nach einer Burg Wartbach. In Ordnung ging ber Jug und ber Meister sieherte bas Christenbeer, das zu beiben Seiten wohl geschützt und auch zur Wehr geschaart war. Die auf der Burg wurden froh bes Gerees und der Brüber und fasten neuen Mus, als sie des Meisters gewahr wurden. Auf einem Felde neben der Burg schlugen die Christen ihre Zelte auf einem schaar. Gradplage auf und von den Brübern auf den Dause kam ihrer Schaar.

#### Die Litthauer entziehen fich dem Angriffe durch die Flucht, B. 5044-5172.

Der Meister beichloß bort, am Morgen ben Kanuf zu beginnen und nicht langer zu warten mit bem Angriff auf bie helben, sei's zu Schaben ober Bortheil. Alls ber Entichling befannt gemacht war, suche man eine Schaar madrer Leute auß und machte auß ihnen zwei Glotten, von benen die eine bes heeres hut bis an ben andern Tag bielt. Der höchste Schup finnt aber bei Got, welcher alle Inge lenkt und auch jehr bie Chriften gut bewahrte. Die andere Schaar ward ausgesandt, zu erspähen, wie es bei ben helben stehe. Schnell ritten sie bahin noch Idends späte und wurden einer zientlichen Schaar Lettowen geradt, welche am Bach gewesen waren und ber Christen Spur nachgeschen hatten, zu ihrem Berdruffe: benn nun äußerte einer gegen ben andern, daß sie (die Christen) sur ben erlittenen Schaben Rache nehmen wollten und dazu ben Meister berbeigerusen batten; ein Anderer, der daneben ritt, meinte, es möge wohl niemand in Lieland zurückgebieben sein, wie aus ihrer Spur zu erschen sie, Wir die das ihrer eine Alach berundt, hyrach ein verflächniger Vettower.

"3d mene, wir baben geberet genuc.") 2Bas mir baben 2) bie gefeben, 80 Das fal man al bem bere verieben."3)

Gie manten ein 1) menic bas ir pfert Die richte fein irme bere mert, Das fie nicht murben angerant. 36 fage ud, wie bas mas') gewant:

85 Bon ben criften gu ber ftunt Gie binderte ein vil tiefer grunt; Da maren fie mol uber tomen, 3boch bettes in Die nacht genomen. [B. 626] Bu iungeft quamen fie uf ir fpor.

90 Die lettowen brabeten uafte upr: Co fdiere fie quamen in bas ber. Bas fol ) ich fprechen ba von mer. Die mere taten fie in befant. Bil fcbiere boten murben gefant

95 Bon irme tonige uber al bas ber Bind taten bas in ftiller mer.7) Gie quamen gu famne an einen rat.") Bene lettowen man fagen bat, Bas fie betten ba vernomen,

5100 Die von ber fla maren fomen. Die fprachen alle uil mol bedacht: "Gin ber ift von ber bune bracht. Das bat ein uil breites pfat. (Es tut pne lettowen allen mat.")

5 Bettet ir ir mege ale mir gefebn, 10)

Ir bulfet bne ber marbeit iebn.11) Unfer gote mogen vne belfen mol, Den man vil wol getrumen fol; Gie fonnen bargu vil mol promen . 12)

10 Das wir gefunt von binnen fomen." 13) Do fie ir rebe geborten, Bil fcbiere mit furgen worten Berichten fie is bnber in, Das fie fein lettomen buren bin.

15 Mit iagene in vil me gefcach. Die nacht fie batten vngemach, E ban fie quamen burch ben bagen.14) Dicht lange barnach begundes tagen.15) Bas an ben beiden mas gefchen,

20 Das batten bie criften wol gefebn. [B. 63ª] Gie bielden da bie uf einer bach, Mlfo bas man ir nicht enfach. Gie faben bas ber bin mec gogen. 3r berge mante 16), fin betrogen,

25 Gie fprachen : "fcbiere tomen gerant 17) Die lettowen , ba fie baben gebrant; Gie wollen das lant betriegen. Wolle wir nu nicht liegen, Co mufe mir nach in in ben bagen.

30 Das wir die mere miber fagen, 2Bo Die lettowen feren 16) bin Bind ob 19) gu lande fte ir fin. Das fulle wir alles mol befebn, 20)

1) 3ch wen wer baben geberit gnut. 2) han st. haben. 3) an dem here ver iben. 4) ein feblt, 5) was feblt. 6) sa it, fol. 7) inester wer. 8) eun rat. 9) allie wat. 10) alg wer gegen. 11) 3r bofft ung ber warbeit gen. 12) So tummbu ust wood bargu brombin. 13) von bounden formul. 14) (Er dan so quampu z. 15) begende is tagen. 16) wanden st. wante. 17) lummt gerant. 18) ferten ft. feren. 19) ab ft. ob. .20) bejen.

wir mochten nun mohl genug geheeret baben, und mas wir bier gesehen, muß bem gangen Beere berichtet werben." Gie trieben nun ihre Bferbe an nach bem Beere gu, um nicht überfallen zu werben. Das ging nun, muß ich euch fagen, fo gu: Bon ben Chriften fchied fie ein tiefer Grund, über ben fie nun gwar hinmeg gefommen maren, boch mar's fcon in bie Racht binein gegangen ; julest famen fie auf ibre Spur, und trabeten nun rafch pormarte, bie fie gu ihrem Beere tamen, bem fie bie Dachricht mittheilten. Darauf wurden gleich von ihrem Könige Boten an bas ganze Geer gefandt, welches fich in ber Stille ruftete und zur Berathung gnfammen fam. Man ließ nun jene Lettowen, die von ber Kundfchaft jurudgefehrt maren, angeben, mas fie bemerft ober vernommen, und bieje melbeten mit Bebacht: "Bon ber Duna ift ein Beer getommen, beffen Pfab gar breit ift unb bas uns Lettowen alle besiegen fann. Sattet ibr, wie wir, feine Wege gefeben, ibr wurdet bie Bahrheit unfrer Rebe bestätigen. Mogen und benn unfre Gotter belfen, benen wir vertrauen muffen und bie und allein belfen tonnen, bag wir gefund von binnen fommen." 2018 bieje Bebe gebort mar, machten fie fchnell mit furgen Worten unter fich ab, bag fie nach Lettowen gurudfebren wollten. Durch ibre eigene Gile fchabeten fie fich felbft und bie Racht hindurch hatten fic's fchwer, bis fie burch ben Balb tamen. Balb barnach begann's gu tagen, und Die Chriften faben nun mobl, mas bie Beiben porhatten. Gie bielten an einem Bade, ohne felbft gesehen gu merben, und faben, wie bas Beer binmegiog, mabnent, es truge fie ibr Ginn, und fprechent : " Conell femmen bie Lettowen beran, nachbem fie alles mit Feuer verheert, und wollen fich aus bem Banbe fcbleichen. Dun burfen wir nicht bier liegen, fonbern muffen ihnen nach in ben Balb, bamit wir erfahren, wohin fie fich wenten, und ob ihr Gian beimmarte ftebe. Das muffen wir erfpaben und une ber Bahrheit verfichern." Was foll

So moge wir der wabrheit iehn."1)
35 Bas sal ud mer da von gesaget?
Sie waren beste unverzaget;
Nicht lenger wart von in gespart:
Nach den lettowen uf die uart
kwen sich die deutschen de.

40 In was die warte beuoln so: Sie ensolden nimmer wider komen, 2) E dan sie betten wol vernomen, Was sie dem meistere solden sagen. Do sie guamen durch den bagen.

45 Sie faben 3, wol die wardeit, Das das der kein lettowen reit; Nie kein schar geseite sich niber, E dan sie quamen zu huse wieder. Nicht lenger symeten do

50 Der brudere wartlute, waren vro; Ir oberste under in us las, Wer allerbest geriten was, Be 63b Den lies er fein der burge iagen, Er solbe dem meistere also sagen:

55 Die lettowen weren bin wee, Sie suchten bruden noch ben flee Und rloben ') rechte als die gagen; Man konde sie nimmer me abe iagen; Sie betten ben wee so verto uor,

60 Das febe's) man wol an irme fpor; Sie nemen keine legir ftat. Den boten er fuß fagen bat. Der bote fomete fich nicht mer; ') Berichte fein ber brubere ber

65 Sub er sich uf die uart. Der wer wart do nicht gespart. Do er den meister an gesach, Nach gruse er im der botschaft iach, Wie is bm bie beiben were gestalt.

70 Er fprach : "fie fint burd ben walt. Ich wil uch die warheit sagen, Die lettowen fan fein ber abe iagen." Do ber meister batte gebort

75 Des boten rede bis uf das ort, ?) Mit snellem rate er bes nicht lies; \*) Rach ben bruberen san er bies Anechte isen durch das ber. Sie quamen schiere mit te wer. Do bie brubere waren guomen,

80 Was der meister hatte vernomen Bon dem boten an der flunt, Das tet al den bruderen funt. Er sprach: "nu gebet bind uwern rat, Sint vins got er") gesendet bat."

85 [B.64\*] Do fie betten vernomen, Das die lettowen waren fomen 10) So verre us deme lande, Es enducte sie feine schande, 11) Das man sie riten liefe.

90 Sie fpracen, bas man biefe Das ber fic albereiten fan; Man folbe lafen fie verftan, Bon weme bie botschaft were komen.

) ien. 2) komun ft, komen. 3) sagen ft. saben. 4) plogon ft. vloben. 5) sach ft. sebe. 6) Der bote en samette ze. 7) den ort ft. das ort. 8) das nicht lies. 9) her ft. er. 10) werin tompn. 11) kupn schaube.

man euch mehr davon sagen? Die unverzagten helben solgien ungestumt ben Lettowen auf ibrem Juge, weil ihnen die Wache so befohlen war, daß sie nicht wiederfommen sollten, obne dem Meister sidveit Auf daß bei berecht den Weister flower Kunde zu befingen. Als sie durch den Wald gesoumen waren, saben sie die Wachveit, daß das her gen Lettowen ritt; keine Schaar desselben legte sich nieder, ede sie nach dause gesommen. Aun las der Dereste unter den Wartleuten der Brüder den bestberittenen aus und bieß ihn nach der Burg jagen, um dem Meister zu melben, daß die Lettowen weggegegen den den der Burg jagen, um dem Meister zu mehren, daß die Lettowen weggegegen den den der Etze zu sieden, und wie Jagbaste gestohen sein, daß man sie ummer erjagen könnte; weit hinaus bätten sie einen Vorsprung, daß sie man an ibrer Spur, und Lagesstätten nähmen sie nicht. So sollte der Vote sagen: der samen ein micht, machte sied gebed Weges auf zum her der Prüder und sörberte seinen Weg. Als er den Meister sah, richtete er nach dem Gruße seine Votschaft aus, wie es mit den Geben flünde, daß sie sich durch den Wald weggemacht hätten und bein Gere bie Lettowen mehr erreichen tönne.

## Der Ordensmeister fehrt nach Riga jurud, 2. 5173 - 5238.

Alls ber Meifter vos Boten Robe soweil gebört hatte, ließ er die Sache nicht unbeachtet, um bieß gleich, in schnellem Entschule, knechte zu den Brüdern eilen sum it zusammen zu berusen. Sie kamen schnell in ihrer Wehr berbei, und nun that ihnen allen der Meiter, was er eben vom Boten vernommen, kund und verfungte ihren Rath, da ja Soitel Serbung ausgustüren sei. All sie vernommen, das die Lettowen so weite den dande die Roben bei Bette bei Bette bei det die ben gut auffen, und dagerten, man muffe das deer sich gleich rüfen und biezeitigen vernehmen laffen, von denen die Veglichaft gefommen ware, um versen Auft zu erhalten: woran nicht übel gelban

"Banne") sie die baben vernomen, 95 So sul wir suden iren rat. Borwar, es ist ein misseat." Do die rede irgangen was, Lif ein vunnerliches gras hies man die wisten alle komen;

5200 Die dutschen wurden mite genomen. Do lies der meister sie verstan, Wies vm die beiden were irgan. Er sprach: "die lettowen fint din wec; Sie ensuchten deutschen noch den stec.?)

5 And vloben 3) fere durch ein die fiet, 2)
Man tunde sie nimmer abe iagen, Was borte wir die wartlute iedn, 4)
Die baben die warbeit wol gesehn. Bas wer wille sie daran,

10 Das lafet fnelle vos verstan."
Sie danten dem meistere do;
Sie spracen: "berre, wir fin vro,
Das uch got bat er gefant.
Haben von die lettomen das lant

15 Gerumet vor, fo lafet fie varn, \*)
[B.64b] Banne es vie bas geuallen mac. \*)
Got gebe ben beiben finen flac."
Die brudere gaben do ben rat,

20 Man folde uf ber felben ftat Wider fein ber dune barn; Rurlant folden bewarn, Die man darinne liefe, Ond wen der meister biese, 25 Der solde da bliben. die geschach, Das der algemeine uf brach. Der meister und die brudere sin, Das was oud ein teil pilgerin, Knd wer mit dar somen was

30 Gin ber besunder 'er us las — Die kerten kein der rige gu. Dar quamen sie eines morgens bru; Sie wurden wol entpfangen. Ous was die reise irgangen.

35 Sie lagen da so manden tac, Das ir mude wol gelac And ouch gereste waren ir pfert; Do ritten sie fein lande wert. Nicht lange darnach is geschach,

40 Das man die femegallen sach Gan an einen bosen rat, Den sie volburten mit der tat, ?) Also das sie verkerten sich, Doch ein teil bouelich:

45 Den vogeten liefen fie alle ir habe. Es was ein vromer belt, bies schabe, Der riet ben semegalen, d) Das sie ben vogeten allen [B.654] En nemen feiner banbe gut;

50 Man folde fie lafen wol behut Riten us bem lande") wider; Sus folden fie ben tribe niber Mit ben criften legen fo.

1) Ben ft. wanne. 2) noch bu fleg ft. noch ben stee. 3) elogen st. eloben. 4)-gen st. iebn. 5) wir wollen is bernach fvarn. 6) wen is yns bag nach genallyn mat. 7) Den sp wol vurthen mit ber tat. 8) Der reit z. 90 ngene lande.

sein wurde. Nach bieser Besprechung ließ man die Berftändigsten alle auf einen schönen Gradplat sich versammeln nehlt den Teutschen. Da verftändigte sie der Meister, wie es mit den Heiden ergangen ware, und brach: "Die Letrowen sind hinvegagegegen, ohne Brücken und Seige zu suchen, und durch den Balt gestoen, das man ihnen nicht nachsommen konnte. So börten wir's berichten von den Wartleuten, die den wahren Busannenhang wohl geschen. Guren Wilden babei gest und nun zu erkennen." Da dansten sie dem Meister und prachen: "Herr, wir sind froh, daß Gott euch der gesandt. Haben nun die Lettowen das Land geräumet, so mögen sie zieher: wir wollen's ihnen bernach aussparen, wenn es uns besser gefallen wird. Gott vernichte die heiden." Die Erister rieben, sogleich wieder nach der Düna binzusiehn und Kursand denen zur Bewahrung zu lassen, die dort bieiben sollten nach des Meisters Gebeiß. So geschadd. Ausschung zu lassen, die der kaufen des herers ein Abeil Kisseinen und wer mit dahen gekommen war, gen Riga. Sein here erlas der Meister sich besonders. Dert kamen sie eines Morgens früb, wurden wohl empfangen und lagen da so nanden Tag, daß ihre Ermüdung sich legte und auch ihre Pferde rasten sonnten: dann auch ihre Pferde rasten sonnten: dann ritten sie dem

#### 50. Die Semgallen vertreiben ihre Bogte, B. 5239 - 5265.

Micht lange barnach machten fich bie Semgallen an einen bofen Plan und vollführten ibn mit ber Ihat, indem fie abfielen, boch mit ziemlich grober Magigung. Den Bogten ließen fie (nämlich) alle ibre habe. Gin tapfrer helb, Namens Schabe, rieth ben Semgallen, baß fie ben Bogten allen keinerlei Gut nahmen und fie ungefährbet aus bem Lanbe reiten ließen, um also ben Brieben mit ben Chriften nieberzulegen. 28, 5254 - 5281.

Des rates murben fie alle pro, 55 Den in ichabe batte getan. Dad ben morten fante man fan, Da man fie in beme lante bant.') Bil fdiere quamen ba gerant Die rogete von femegallen.

60 Dan fontetee in allen, Gie folben us bem lanbe barn; Duch bies man fie bas mol bemarn. Das fie icht quemen in bas lant. Gie puren fein rige gu bant

65 Unt faiten, wie is in mas ergan. Der meifter nam bie brubere fan, Die ju rige borten gu. Gr fprad: "brutere, ratet nu, Db mir bie fommenture lan2)

70 Bind bie uogete bie verftan, Das fie gu rne fomen ber." Die brubere fprachen : "bnfer ger Bit fo gu bifen giten : Jag rut nacht lat riten

75 Rein fegemalt bnn fein eiftlant. Bu afdraten 3) fendet oud gu bant." Die boten ritten ungespart Dach ben uogeten uf bie uart Binn nach ben fommenturen alaemein.4) 80 Gie quamen bas ichiere uber ein.5)

[B. 65b] Do Die botichaft in mart befant,

Gie buren fein ber rige gu bant. Do fie ber meifter an gefach, Dach grufe er lipliden gu in (prad : ")

85 "Wir fullen gan an einen rat. Cemegallen fic verferet bat." Der meifter bo bie brubere nam Mlgufamne, ale ee?) im gegam, Bas ir fegenmurtic\*) mas.

90 Die mort er funter brief in las ") Bon ben femegallen, Bie fie ben uogeten allen Betten urloub gegeben Bint molben funter brite leben.

95 Er bat fie geben rat bar gu. Gie fprachen: "meifter, bumet nu (Fin bus ju in in ir lant. Gie tomen ichiere in umere bant." Der meifter quam bee uber ein

5300 Mit ben bruberen algemein. Er molbe bumen in bas lant Des nebeften mintere algubant.

Dict lange nach bem rate Beder man vil brate 5 Enelle bin gu bufe reit.

Dar nach bee mintere mart gereit Mlles, bas man folbe ban. Der meifter bette oud nicht gelan, Bas bifcoue in bem lante mas;

1) in ten fanten vant. 2) ob wir bu fom:tupr fan. 3) afdratan ft. afdraten. .4) und ben tometuprn algenne. 5) evne. 6) Rach gruge ber in liplicin gu fprach. 7) es feblt. 8) leginmerteg. 9) briefe las ft. brief in las.

Diefes Raths, ben Schabe ihnen gab, wurden alle frob, und nach feinen Borten fanbte man fogleich im Lande umber, wo man fie (Die Bogte) fanb. Schnell famen ba berbei Die Bogte von Semgallen, benen man es nun fammtlich anfanbete, bag fie aus bem Pante gieben und fich mobl buten follten, je wieber babin gu fommen. Gie gogen obne Beiteres nach Riga und machten befannt, wie es ihnen ergangen.

#### Der Ordensmeifter beschließt ben Bau einer Burg in Cemgallen, 23.5266 - 5305.

Unverzüglich versammelte ber Deifter bie nach Riga geborenben Bruber und berieth fich mit ibnen, ob man bie Commentbure und Bogte einberufen follte. Die Bruber fpraden ibren Bunfch babin aus, bag man burd Tag und Racht gen Segewold, gen Chftland, nach Afcheraben fenden mochte. Die Boten ritten ohne Bogern nach ben Commenthuren und Bogten; biefe famen fonell mit einander überein, ale ihnen bie Botf baft befannt murbe, und jogen fogleich nach Riga. 218 ber Deifter fie fab, er= öffnete er ihnen nach bem Gruge freundlich bie Rothwendigfeit einer Berathung, ba Die Semgallen abgefallen feien. Der Meifter verfammelte nun, wie es ihm geziemte, alles, mas von Brubern gegenwärtig mar, und verfundete ihnen von ben Seingallen, wie fie bie Bogte alle weggeschicht hatten und nicht weiter in Frieden leben wollten, mit ber Bitte um ihren Hath. Gie aufferten fich gegen ben Deifter, bag er gegen fie (bie Semgallen) in ihrem Laute eine Burg bauen mochte, woburch fie balb in feine Gewalt tommen murben. Darin tam ber Meifter auch überein und wollte in bem Lande im nadften Binter gleich bauen. Balb nach biefer Berathung ritt feber unverzüglich wieber nach Saufe.

#### 51. Bug nach Cemgallen, 2. 5306 - 5374.

3m Binter barauf ward bas Nothwendige in Bereitschaft gefest. Der Deifter jog bagu auch bie Bifcofe im Lante, beren feinen er ausließ, indem er ibrer aller

- 10 Ir feinen er beste lad: Er wolbe ir aller betfe 1) nemen.
  Der bete enborfte er fich nich schenen; 2) [B. 66°] Sie taten milleclichen gar. Alle ir ungete guamen bar
- 15 Bu rige, Das mans in gebot. Gie waren vro und folveten got, Das fie fein semegallen ) Durch got solben wallen. Die von reuele quamen bo
- 20 Des funiges man van waren vro, Das sie solden reise varn. Bon ierwen d' dorfte man nicht sparn Niemant zu der selben not; Sie guamen, do mans in gebot.
- 25 Bon fadele vnd von ber pale Die quamen afzumale, Was da reife mochte varn. Liuen, letten mit ir icarn Buren fein ber rige gu.
- 30 Dar quam bas ber zu masen vru \*) Bon ben landen, bas ift war. Man entpfiene sie lieptichen gar Nach ir aller werbekeit. Der meister selbe zu in reit
- 35 Bnd iduf ben geiften b) gut gemach. In grofer liebe bas gefdach. Des anderern morgens der meister nam Ein teil brudere unde quam Bu ben, die da waren tomen

- 40 Durd ber criftenbeite") vromen Ind burch irre fele beil.") Er nam der besten us ein teil Und sprach in gutliden gu:
  "3r berren, gebenker nu,
- 45 [B. 666] Das wir ben vienden tun ein leit. Hier ist alles bas bereit, Das man zur spife baben fol Zu einer burg, bas ban ich wol Rioflenclich zu famme bracht.")
- 50 Geschiet is, als ich ban gedacht, So wolle wir bumen ") in das lant, Das semegallen ift genant. Par gere ich uwer bulfe zu, Das ir wollet raten nu,
- 55 Wie die spise mit von kome."
  Do sprach ein ritter, der was vrome:
  "Weister, die sint uit slitten,
  Beide der liuen vond der litten
  Und duch dar zu der eisten.
- 60 Den minnesten vnn ben meisten Gebe man uil glich ir teil, Sint daran so groß beil Liget, als ir gesaget bat." Dem meister was uil lieb ber rat.
- 65 Su hant die fpise geteilet wart. Da mite bub sich uf die uart Das ber bein semegallen. Breude was mit in allen, Die dem meistere waren komen.
- 1) bolfe ft. beife (auch im folg.). 2) Der bete ber borfte fic nicht ichemun. 3) Das fo bun famegalfen. 4) Ber verven. 5) geiten ft. geiten. 6) crifinhetet ft. criftenbeite. 7) van durch ber jelen heit. 8) Bellectich gulmmp bracht. 9) bung ft. bunen.

Bulfe in Anfpruch nahm : benn biefer Bitte burfte er fich nicht icamen. Gie maren baju auch gar willig und ihre Bogte famen nach Riga, um bas Gebot ju empfangen, froh und voll Lobes gegen Gott, bag fle nach Semgallen um Gottes willen gieben follten. Much famen Die von Reval, Des Konige Dannen; von Bermen blieb niemand aus, ferner von Sadele und von ber Bale alljumal, was einen Felbjug mitmachen tonnte ; ebenfo jogen Liven und Letten mit ihren Schaaren nach Miga, wo fich glemlich frub bas Beer aus ben ganben fammelte. Dan empfing fie gar freundlich nach ihrer aller Burbe und ber Meifter felbft ritt ju ihnen und forgte fur ber Gafte gutes Unterfommen, mit großer Liebe. Um anbern Morgen fam ber Meifter mit einem Theile feiner Bruber gu benen, Die gum Frommen ber Chriftenheit und um ihres Seclenheils willen angelangt waren, mablte bie begten von ihnen aus und fprach mit Bitte ihnen gu: "3hr herren, gebenfet nun, wie wir ben Feinben Leib anthun mogen. Bier ift alles bereit, mas an Borrath nothig ift, bei einer Burg; bas habe ich gur Onuge gn= fammengebracht. Befchieht's, wie ich gebacht, fo wollen wir in bem lanbe, bas Gem: gallen genannt wird, eine Burg bauen. Dagu begebre ich eure Bulfe und nun wollet ibr rathen, wie wir ben Borrath mit uns fubren mogen." Da fprach ein tapfrer Ritter : "Deifter, bier find viele Schlitten, fowohl ber Liven ale ber Letten, fowie auch ber Chiten; allen gebe man gleichen Theil, ba baran fo großes gelegen, wie ihr fagt." Der Meifter billigte ben Rath febr und fogleich ward ber Borrath vertheilt. Comit begann bas heer ben Bug gen Semgallen und alle, Die jum Meifter gefommen, waren

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. majen vru gu.

70 Der kuren banier wart vernomen Mit ir here in stolger var Ju der reise komen dar; Des vreude sich des meisteres mut And ouch der rijden rittere aut.

75 Do sie quamen uf das uelt Bu terweten, manich gezelt [B. 67a] Wart da vrolich uf geflagen. Die semegallen waren nicht zagen; Sie werten graben und ir tor,

80 Die wile die eristenbeit da uor gac, uil vromen belden glich. Doch wurden ebenhoe rich Gebuwet von zu getriben. Ein frankes berge muste erbeben,

85 hette es mit ougen an gesehn, ') So ich ber warheit sol veriehn. Man treib sie uafte uf ben graben. Su bant ein flurm wart erhaben, ber was michel vnbe gros.

90 Bil manchen sere bes verbros. Der flurm ber werte einen tac.2) Sperwechfels vil man ba pflac; Da schos man semegallen gnuc, Das man fie tot von bannen truc.

95 Do fie gesturmet batten, Gemeine fie abe traten; Die von ber burge traten nach. Dach ben criften was in gach. Gie ichuffen vigern 3) und iber.

5400 Die eristen bin die beiben ber; Da mite karten sie siber Alf ir durc rasche bin wider. 6) Der brudere ber zu bant uf brach, Do es ben liechten morgen sach,

5 And vur vorder in das lant.
Da buwete man algubant s)
Ein bus; das hiefen sie doben. s)
Terweten liefen sie sten.
[B. 67 h Der meister was des buses vro-

10 Er befatte is also, Alls im wol gezam es.") Die hije man do alle nam, Die mit der reise was gebracht, Als meister burkart batte gebacht,

15 Bnd brachte sie in die besten.
Sint lad er us die besten.
Bnd die rascheiten brudere fin; \*)
Er sprach: "ir jult bie gerne sin
Durch got und durch des ordens bromen."

20 Bu bant fnechte wurden genomen, Die darzu guamen o rechte; Es waren rasche fnechte And beuasen allen 10) das, Das lie gur were nicht weren sas.

25 Mrmbrufte und pfile

1) hette mit es eugen angesehn. 2) Der ftuvru werte zc. 3) ribchern ft. vihern. 4) Ds d' but burd nacke zc. 5) Da duwritte man allzubant Ds du burt valte din wider. 6) Evn duz begint sp dooben. 7) es seibl. 8) du richten brutei van, 9) tennyn st, quamen. 10) alle st, allen.

voll Kreube. Der Auren Banner fab man auch mit ibrem heere in ftolgem Buge gur Reise herbei tommen: barob freute fich bes Meifters und ber madern Ritter Mutb.

## Beftürmung von Terweten, B. 5375-5402.

Alls fie auf das Telb bei Terweten kamen, ward bort manches Gezelt frohlich aufgefeldigen. Die Semgallen, nicht verzagt, beselligten ihre Graben und Thore, während die Chrifter als tapfre Selben fich dwor lagerten. Ichoch wurden farte Gehnöben erbaut und heran gerückt, daß ein zagendes herz erbeben mußte, wenn es das mit Augen sah, wie ich nach der Babrbeit zu berichten babe. Man trieb sie fall in den Graben und fogleich ward ein Sturm begonnen, der groß und flarf war zu Belete Berbruß und einen Tag mährte. Da pflog man viel Speernechsel und erschop der Semgallen genug, daß sie todt davon getragen wurden. Nach dem Sturme zogen sie sich durch durch durch der dehen der dehe fich zurück und die auch der Burg rückten ihnen nach, weil sie an die Christen wollten; den mit der schoffen Christen und herben ihre Pfeile und Speere, aber diese zogen sich sichtel wieder in ibre Aufra zurück.

## Ban ber Burg Doben, B. 5403-5444.

Alls es Tag geworben, brach das heer der Brüber sogleich auf und 30g weiter ins Land. Da dauete man ohne Verweilen ein (feites) Haus, das man Doben nannte, und ließ Terweien stehn. Der Meister, froh über das haus, beifete es, vie es bim ziemte. Den Vorrath, der auf dem Juge mitgebracht war, nach Meister Purfard's Plan, schafte man dahin auf die Keste. Dieser wählte nun auf seinen Purdern die besten und raschesten und befahl ihnen borrz zu bleiben um Gottes Willen und zu des Debens Frommen. Dazu wurden auch gleich Anechte genommen, die raich waren, und ihnen bespolen, zur Weber nicht lässig zu sein.

Bart in turper wile Bif die burc gebracht alfo, Das fie des alle wurden vro. Da wurden graben ouch gegraben

30 Anteen gewen vom gegraven
30 And rinne borme erbalen.
Dar mite der meister vur von dan;
Er hatte manchen rischen man.
Die suren mit ursoube do
Ju sande vuren alle vro.

35 Der meifter mit ben finen reit Su rige wiber; er was gemeit. Der meifter bie von reuele nam Suchteclich, als is 1) im gegam, Su rige an ber wiber vart;

40 Nichtes nicht wart da gespart. 18. 68° Er pflac ir lieplich und wol, Kis man werder geste sol. Die rittere von reuele do La lande ritten barte vro. 2) Under lettowen alzubant,

Tie fertowen algubant,
Die someiten sint genant,
Duamen wer bobenen stolt,
Als von eime armbruste ein bolt;
Die quamen mit einer rischen schar;
To zu brunien waren silber uar;

50 Ar brunten waren zitber uar;
. Sie buren fere mit gewalt.
Sie batten manchen begen balt,
Bu schabene ben von boben.
Sie muften da zu sturme gen.

55 Die brudere waren nicht zu las; Sie schenkten bas unde bas 3) Aren gesten, die da waren tomen. Die beiden batten keinen vromen Des schenkten keinen vromen de schenkten, des man in do pflac; 4)

60 Mil manich man da nider lac.
The nor das dus quam gerant.
Bis dor sie traten alguban.
Bis dors sie traten alguban.
Das man sie tot von dannen truc

65 Got von bimele bewarte bo Die brubere uf ber burc also Bnd ir fnechte uberal, Das da in ir aller zal Die befeiner tot gelac, s)

70 Noch feiner banbe smerzen pflac. Bu bant die beiden farten bin Bu lande, cleine was ir gewin. [B. 686] Ir toten vurten sie bon dan; Sie batten mandom cranten man,

75 Der da so gewundet was, Das er der wunden nicht genas: Der sanc uil iemerlichen sanc. Bor boben in also gelanc. Do man begunde buwen

80 Doben, — bes jult ir getrumen — Do mas der minter harte falt; ') Eint do die blumen manichualt 28s der erben brungen

1) is febit. 2) alle vro ft. barte vro. 3) Sy enfenteten zc. 4) Des ichentes zc. 5) Ri bo tennir zc. 6) algo talt ft. harte talt.

Frift auf die Burg gebracht; auch Graben gegraben und Rinnbaume errichtet (um Baffer singuleiten). Darauf jog nun ver Meister mit viel tapfern Mannern von dannen; die Kuren wurden in ibr Ann beurlaubt und der Meister ritt mit ben Seinen wohlgemuth wieder nach Riga, nahm auch die von Reval babin mit sich und pflegte gar freundlich und reichtich ihrer, wie man's soll gegen werthe Gafte. Froh ritten brauf die Ritter von Neval in ihr Land.

## 52. Die Camapten bestürmen Doben vergeblich, B. 5445-5478.

Die Litthauer, welche man Sameiten nennt, famen fichn vor Doben, wie ein Bolgen von ber Armbruft, mit einer tapfern Schaar, in filberfarbner Rüfings. Gewaltig zogen sie baber und hatten manchen Selven unter sich, benen von Doben zu sichaden. Sie mußten einen Sturm wagen: aber die Brüder waren nicht zu träge mb schenkten reichtlich ibren Gästen ein, die gesommen waren. Des batten die heiten keinen Vertheil; gar mancher lag barnieder, der vor bad hand gerannt war, als sie alle auf einnal davor traten. Genug ward ihnen so einzeschenkte, daß man sie todt von dannen trug; Gott im himmel aber bewahrte die Brüder auf der Burg und ibre Anechte überall so, daß auß ihrer Jahl keiner todt blieb, noch verwundet ward. Sogleich kehrten bei Beiden in ihr Land, mit geringem Gewinn; ibre Toden führten sie von dannen und hatten unter sich manchen kranken Mann, der so verwundet war, daß er nicht genas und jämmerliche Klage erhob. So (wenig) gelang es ihnen vor Doben.

## Doben erhält Berstärkung, B. 5479-5500.

Alls man Doben zu banen begann, war's noch barter falter Binter; feit barauf bie Blumen mannigfaltig aus ber Erbe brungen und bie Boglein fangen, gleich nach

8 Mode die uogelin sungen, 5 Das was nach ostern zu hant, Der meister bet in sine lant, Das sie der burge nemen war Mit trumen vod mit diese gar. Die brudere waren des vis vro;

90 Lieplichen sprachen sie do:
"Bir wollen gerne durch got Bind durch uwer gebot Bnsern liep die wagen.")
Da uor wolle wir nicht tragen."

Sa uber worde mir nicht tragen.
35 Die brudere wurden da gelan.
3r aller oberfie reit san
Baste fein der dune wart
Mit sime here uf die uart
Bud quam zu rige wider.
5500 Sin der zu lande karte sider.

Den fettowen ir gemute Bran in zornes glute, Das also bermessen Die beudere waren gesessen 5 [B. 694] Bie in. "ane uore wost!"— Sie sprachen — "bat vns der mort Mit disen gesten uber laden, 2) Die yns allen enden schaden.

Wir wollen in manden studen 10 In die uederen pfluden." Su hant ein her bereitet wart Der lettowen uf die uart Bu faricowen brate. Da buweten fie mit rate

15 Eine ftarke burc') da uor. Sie suchten bide uor das tor, Wie die brudere mochten, Ob sie gur were icht tochten. Das wart in wider golden

20 Miss gar insboten;
Das taten wol mit rechte
Die brubere ind it fnechte.
Sperwechsels vil man da vant;
Man sac da manche rische bant

25 Bon ir beider siten. Sie wuchzeten vod schriten Bind schussen uaste ir sper. Es was vil wol ir aller ger, Das ir ein dem anderen tete not

30 Knde brechte im ben tot. Das trieben sie enbeliche, Bru vode spate gliche, Zwischen bijen burgen zwein. Ab die wile wart in ein

35 Der meister, das er wolde varn, Sine brudere bewarn, [B. 694] Die zu taridowen waren bliben. Brine wurden da geschriben Baffe bin zu eistlant;

40 3r belfe quam im alzuhant. Under bifen bingen,

1) onfern fip bir magen. 2) obladen ft. nber laden. 3) brude ft. burc.

Oftern, gab ber Meister in seinem ganbe ein Gebot, ber Burg mabrzunehmen mit Treue und Aleis. Die Brüber, beffen froh, gaben freundlich ihre Buftinnung, gerne fir Gott und auf sein (bed Meisters) Gebot ibr Veben bort zu wagen und dabet nicht träg zu fein. Sie wurden ba gelaffen; ihr erfter Anführer aber ritt ohne Berzug zur Duna bin mit seinem Geere und tam wieder nach Aliga; sein Geer aber tehrte brauf beim (es wurde nach gaufe entaffen)

## Die Camanten bauen eine Burg vor Rarfchowen, B. 5501 - 5533.

Den Lettowen entbrannte ihr Gemuth in Jornes Gluth, baß so vermessen bie Der fich niedergelassen bei ihnen. "Inwerschens — hrachen sie — bat uns der Mord (Leufc) mit diesen Gästen übertaben, die mis an allen sowen gent aber wir wollen ihnen schon die Federn rupsen." Sogleich ward ein Hert geriftet von den Lettowen zum Juge nach Karschowen; da baneten sie ganz verständig eine starte Burg vor (der deutschen Burg) und versichten bäusig ver dem Thore, wie viel die Brüder vermöchten und oh sie zur Abwehr wohl taugten; das ward ihnen gar sichtimm vergolten ven den Brüdern und ihren Auchsten. Da sand vol Sperenwechtel statt, und auf beiben Seiten sah man gar mauche tapfre hand. Sie jauchzten und schrien und schossen ihre Sperer weidlich; denn sie alle wünschen, einander in Nort zu brüngen und in den Zod. Das krieden sie eistig fris und has fich sie gesten beiden Bertzen.

#### 58. Beabsichtigte Berftarfung vor Rarschowen, 9. 5534 - 5582.

Unterbessen tam ber Meifter überein, einen Bug zu unternehmen, um feine Brüber zu schüben, bie zu Karfchowen geblieben waren. Briefe wurden beehalb nach Shiland geschrieben und die Gulfe von bort kam auch sogleich. Inzwischen, damit biese Unternehmung ben Christen nicht midfange, ritt Meister Auftart von Gornhussen schmell nach

Das nicht miffelingen Dorfte ber reinen criffenbeit, Bon bornbufen meifter burfart reit Sin tein prufen brate:

45 Sin fein prusen brate; Bru pnbe spate Satte er arbeit ane gil, Der arbeit ducte in nicht vil. Do er guam in das lant,

50 Bon bruberen wart er zu hant Lieplich und wol entpfangen. Der marichalf quam gegangen Bu bem meistere von niestant. Der tet im sine sache betant,

55 Bar vmme er was komen dar: Er bat die brudere, das ist war, Das sie wolden eine vart Baren kein karscowen wart. Der bete waren sie vis vro.

60 Sie sprachen algemeine also: "Sunder wane wir sin bereit, Durch uch lieb unde leit Dulden zu allen ziten, An reisen und in striten.")

65 Al Die wile quam geriten, Mit crucen nach bes ordens fiten, Drifec brudere in einer rote Bon dutichen landen; sie wolden gote [B 704] Endelichen dienstes pflegen,

70 Wen fie batten fic erwegen Brunde, mage und eigenschaft.

Sie enwaren bannoch nie wonbaft In feinen conuenten gewesen. Won bem maricalt mart gelesen?)

75 Bon prusen beudere uf die uart.
Sus vuren sie vngespart
Bafte fein der mimele zu;
Es was wol zu masen vru.
Binder des von nieflande

80 Bie bes meres strande Quam ein munnecliches ber, Bil wol bereitet zu ber wer. Die lettowen saben wol, Das sie ungevugen gol

85 Gaben uor der ueften Mit den luten besten, 3) Wan sie 3u furme folden gan; Sint liefen sie den flurm bestan Bud bereiten sich 3u ftrite

90 Ju berfelben gite 4)
Bud vuren bin tein turlant.
Der meister tagen in zu bant
Quam mit zwein schonen bern.
Er wolbe in iren gewalt wern.

95 Sin her was midel vad gros, Des is doch wenic genos. Do das her zu beider lit Sich bereite, das ein strit Sie beide muste scheiden,

5600 Die criften und bie beiben, 5)
[B. 706] Die turen batten uor gebacht

1) mit ftriten ft. in ftriten. 2) Bon bem marfalle war gelegen. 3) mit eren lewtin besten. 4) Ggu benfelben gitben. 5) Dy criften vnbe beiben.

Preußen, früh und spät mit Mube ohne Ende, aber unverbroffen. Als er ins band (Preußen) fam, ward er von ben Beübern gleich freundlich und wohl empfangen; ber Marschall (selbft) fam jum Meifter von Livland, welcher ihm seine Sache eröffnete, warum er gesommen. Er bat nämtlich die Brüder, einen Jug gen Karisowen zu thun. Diefer Bitte erfreueten sie sich und erklärten sich einstimmig bereit, beständig um seiner willen Gutes und Bösses zu ertragen zu allen Zeiten, auf herzigen und in Känupsen. Jupilichen kanten mit Kreuzen, nach bes Orbens Sitte, derisig Brüder in einer Schaar ans beutschen banden baber geritten; die wollten Gott mit Eiser dienen: benn sie batten Breunde, Verwandte und Gigenthum verlassen; aber sie waren noch in feinem Convente bleibend gewesen. Bom Marschall wurde aus den preußischen Brüdern eine Auswach zum Ing gemacht. So zogen sie unverweilt nach der Memel zu, noch ziemlich früh (im Jahre). Unterdes fam aus Lieland längs des Meeresstrandes ein schönes heer, gar wohl gericht zur Beher, gar

#### Niederlage des Ordensheeres und Tod Burchards von Horn: bufen bei Ourben. B. 5583 — 5678.

Die Lettowen ichen nun wohl ein, baß fie vor ber Kefte großen Berluft an ifren begien Leuten erleiben wurden, wenn's zum Sunm fommen sollte; barum entzogen fie sich bem Sturme, bereiteten sich zum felben Zeit zum Rampse (im Felbe) und zogen nach Kurland. Der Meister fam ihnen sogleich mit zwei sichnen Geren eutgegen und wollte ibren Andrang aufhalten; aber die Größe seines Gerese nutze wenig, den nich auf beiden Seiten bereit bazu machte, baß ein Kamps Christen und heiben icheiben (zwischen lienen entscheiben?) sollte, batten bie Kuren sich vorgenommen und führten es auch banals aus, das sie ben nicht fämigen wollten. Es war nämlich ihr sesten

Ein bing, bas wart vollenbracht Bu ben felben giten: Gie enwolben nicht ba ftriten,

5 Es was ein geraten rat, Den sie volvurten mit der tat. Sie hatten also uf gegeben:'), "Aft, das die brudere das leben Berliefen und die walstat

10 Bnd oud ir helfe wirdet mat, So wolle wir junder beren wesen. Der dutiden sal auch nicht genesen, Die mit von fin 2) zu kurlant." Da mite wichen sie zu bant.

15 Do bas die eiften faben, Sie begunden gaben Bafte mit in von bannen. Die brudere mit iren mannen Beftunden und wanten bo,

20 Das ir ber were also, Als sie es 3) batten bar gebracht; Zu vlibene was in vngebacht. Do sie do helfe wanten ban, Do batte ir beife sie verlan.

25 Sie wurden vmme ringet gar Bon ber beidenschefte schar. Do sie jur were griffen, Do was in entstiffen Endelichen gar ir wer.

30) Die kuren alle mit ir ber 4)
Satten do die plucht gegeben;
Oud wolden somelich 3) ir leben
[B. 714] Briden uor ben eisten; 4)

Die tonden vliben leiften, 35 Als fie bide ban getan. Da wurden in der not gelan Die brudere vnd die?) semen gut; Sie endatten alle teinen mut, Das iemant folde vliben ban.

40 Da was barte manich man, ") Der da nicht enweste das, Das die turen durch einen has hatten gewichen in der not.

Das gab uil manden manne ben tot, 45 Der durch ber criffenbeite vromen Bas zu strite dar bekomen. Des wart bunne slossen? Manich belt vnuerdrossen, Das er die bitter martir seit

50 Bu borben uf bem uelbe breit, E ban er quam zu ber mer.10) Die beiben uafte mit ir ber Simen die criffen albar niber; Bil cleine mas bie were wiber.

55 Die da tet die criffenbeit. Der meister da die martir leit Mit anderbalb bundert bruderen sin. Da was ouch manich pilgerin, Der da leit die selbe not

60 Durch got wide flarken tot.
Do der firit vergoffen was,
Bas der criffen genas
An bruderen und an kneckten,
Die nicht mer mochen weckten,
65 [B. 718] An semen und an vilgerin,

1) ug gegeben. 2) fint ft. fin. 3) ce feblt. 4) mit it wer. 5) sinneliche. 6) verden von ben eilten. 7) die feblt vor femen. 8) Das was manich harte man. 9) vunnestoggen. 10) Er dag ber aueme gu ber wer. 11) wechten ib. vechten.

Entichlug, ben fie auch mit ber That vollführten und fo anegebacht batten : Wenn bie Bruber bie Bablitatt und bas Leben verloren, auch ibre Gulfemanuidaft ermattete, wollten fie obne Berren fein und Die Deutschen follten nicht leben bleiben, welche unter ibnen in Rurland maren. Darum jogen fie fich fogleich jurud. 216 bas bie Goften faben, begannen fie mit ibnen von bannen ju eilen. Die Bruber bielten Stanb mit ibren Mannen und glaubten ihr Geer noch in ber Ctarte, wie fie es bingebracht; fie bachten nicht an Glucht, aber mo fie Gulfe gu baben mabnten, ba hatte biefe fie verlaffen. Gie murben umringt von ber Schaar ber Beibenschaft, und ale fie gur Bebr griffen, mar ihnen bie Bemabr (bes Gieges) gar entichlupft, weil bie Anren mit ihrem gangen Beere fich auf Die Glucht begeben batten, auch wollten fie fammtlich por ben (fruber ale bie) Chiten ibr Leben retten, Die fich auf's Blieben verftanben, wie fie oft bewiefen. Da blieben bie Bruber und bie guten Samen in ber Bebrangnif und hatten feinen Ge= banten baran, bag irgend einer follte entfloben fein : benn es mußte ja niemant, bag bie Ruren aus Sag in ber Bebrananig entwichen maren, und bas brachte nun Bielen ben Job, Die jum Begten ber Chriftenbeit babin in ben Rampf gezogen waren. Biel unverbroffne Belben murben bort umringt, ben bittern Tod gu leiben, gu Dorben auf bem weiten Telbe, eb' noch fie jur Begenwehr gelangten. Die Beiben hieben mit ihrem Beere Die Chriften bort nieber und nur gering mar bie Begenwehr ber Chriften. Der Meifter erlag mit anderthalb Gundert feiner Bruber und manchen Bilgern, Die nach Gottes Willen Diefelbe Doth und ichweren Job erlitten. Alls fich ber Rampf ansbreitete, mußte, was von ben Chriften an Brubern und an Rnechten, Die nicht mehr fechten mochten, und an Camen Die muften burch bes tobes pin Bichen, wie fie mochten. Da nam gar vnbeuochten') Die beibenicaft uil grofen roub.

70 Dannoch strut uil schones soub In dem malde ber und dar; Des nam die cristenheite 2) gut war; Die sich wolden do genern

80nd uor bem tobe fich benvern, o Die namen in den walt den wich. Bil mancher lernte do den flich, Do in was mijsclungen. Sus was' das her betwungen. Beister burfart das ist war

80 Satte vierdehalbes iar In nieflande meister gewesen, Als ich vorwar ban gelesen, Bond masen uil mere. Man clagate ") in vil sere; 3)

85 Er was ein begen us erforn; Bon hornbufen was er geborn. Do ber firit erganen was, Als ich uch bie uor las, Die lute, die dannen gummen,

90 Den wer fie wider namen Durch groe engevilde, Alfo fie weren wilde, ') Jederman gu lande wart. Der wec wart nicht gefpart.

95 Sie maren alle vreuben blog; 3r gemute in zone vlos. [B. 724] Do die femen quamen 3u fande, sie vernamen, Das fie manchen vromen belt

5700 Satten verlorn gar usiemelt; Die clageten sie vil mande tage Mit uil bitterlider clage. Duch was ber natangen mut Bob ber prufen mafen aut

5 And der ermen also wol; Sie hatten gegeben alle 30(3) Zu dorben in deme strite. Sie vernamen in der gite, Das ber marichalt ouch was bliben,

10 Der bide batte getriben Belouge mit der beidenschaft Wit finer wisen beudere craft: Zu bant wurden dise lant, Die uch bie vor sint genant,

15 Bagenbaft") algemeine, Gros unte cleine, Bro vornoierten sich gar Bon ben criften offenbar. Sebet, bas werte manchen tag,

1) Da man gar 2c. 2) criftenbeit ft. criftenbeite. 3) Man clagete en vil fere. 4) alg fy merren wilte. 5) aue gol ft. alle gol. 6) mabenhaft ft. magenbaft.

und Pilgern, am Leben blieb, in der Todesangst entflieben, so gut fie konnten. Da machte die heibenschaft nuangesochten große Beute. Roch ftand im Walde das Lanb gar schön: das nahmen die Ebristen wahr und wollten sich bort vor dem Tode sichern; sie zogen sich in den Wald zurück und mancher ersuhr da den Trug, der ihnen das Mistlingen gebracht. So war das her bezwungen.

## Ordensmeifter Burchards Regierungedauer, 2. 5679 - 5686.

Meifter Burfart war viertebalb Jabr in Liciand Meister gewesen, wie ich gelesen babe für wahr, und eiwas langer. Man beflagte ihn sehr; benn er war ein ausertogener Känpfe, aus bem Geschiebet von Gornhufen.

#### 54. Folgen der Schlacht bei Durben für Preugen, 2. 5687-5734.

Als ber Kampf nun fich begeben, wie ich euch eben vorlas, nahmen die, welche von bannen famen, ibren Beg durch unbewohrte Agendven, gleich bem Bilbe, und Jebermann fehrte eilig beim in sein Land, aller Freude baar, das Gemüth voll Jorn. Als die Samen heimtehrten, wurden sie inne, daß, sie manchen anserwählten Gelden verloren; die betflagten sie lange mit bitterer Alage. And war die Gesinnung der Natungen und der Meglen nur ziemlich gut zu nennen, so wie auch der Ermen; denn sie datten alle im Kampse dei Dorben ihre Berluste erlitten, und vernahmen nun, daß auch der Marifall geblieben war, der so vielfältig Krieg mit den Seiden geführt mit seiner weisen Brüder unterflügung. Sogleich werden dies Landschaften, die end, zwer genannt sind, allgemein siwvankend und sonderten sich gang offendar von den Christen ab. So dauerte es denn noch eine Zeit, daß sie alle voll Sasse Krieg pflogen, da es ihnen so glüdtlich gegangen. Seitdem fandte der reiche Gott seinen Aroft gnädglich den Bridern. Seitdem fandte der reiche Gott seinen Rach, zu allen Zeit, der Bridern in Breugen, das sie im mannticher Sand und gutem Math, zu allen Zeit,

<sup>&</sup>quot;) nach Br. und C. P.; bei Bgm. clage.

20 Das man nietlichen pflac Mrlouges von in allen ; Es mas in fo gewallen. Gint fante got ber riche

2. 5720 - 5749.

Ginen troft genebecliche 25 Den bruberen in prufen fant. Das fie mit menlicher bant 23nd mit gangem rate Bru bnbe fpate

[B. 72b] Die femen ond bie anderen (ant,1) 30 Die fic batten gewant Bon ber criftenbeit burd bas . Betwungen bas und bas Bnb brachten fie gu ben criften Mit prlouge ent mit liften.

In bifen bingen batten gefant Die furen in lettowen lant, Das fie in belfe brechten Und bar an gebechten, Das fie mol begite

40 Satten von dem frite Bemiden ba ju borben. Do bie mart geworben, Die lettowen algubant Quamen bin gu furlant

45 Mit irre belfe mol bereit. Die furen murben bes gemeit Und ir gemute fteic vil bo. In irme lande ba lac bo Gine burc, mas fintelin genant: 50 Dar murben algubant gefant Die lettomen, bas fie mit icaben Die brubere folben uber laben: Man es mas ber furen mut. Das fie bie gotes rittere gut

55 Bis beme lanbe molben baben. Des batten fie vil wol entiaben 23nd fatten bute gros; Der bute niemande verbros. Bu bant bie furen vnbertan

60 Burben ben beiben fonber man. [B. 734] Bu bant bo reit ein bofer fur, Gin gemute bas mas fur, Gin berge mas ber gallen bol. Mle ich uch nu fagen fol,

65 Mit berretniffe bin; Bu golbingen ftunt fin fin. Btilie mas er genant. Bntrume mas im mol befant. Do er ju golbingen quam,

70 Den femmentur er gu im nam; Er plebete fere onbe bat, Der bete er im nicht abe trat; Er fprach : "berre, bu' falt geben Mir belfe, wen ich ban ein leben,

75 Mle ein rechter criften bat .. 36 entere mich an bie tat,2) Die bie furen ban getan. Dine belfe mil ich ban ; Ben ich mil bie ben criften mefen,

1) und by anbir lant. 2) 3d entere mich nicht an bie tat.

ten bie Samen und bie anbern ganbichaften, welche aus Bag von ben Chriften abgefallen waren, mehr und mehr bezwangen und wieber zu ben Chriften brachten mit Rampf und mit Lift.

#### 55. Abfall ber Auren. Die Litthauer nehmen die Burg Cintelis ein, B. 5735 - 5760.

Unterbeffen hatten bie Ruren nach Lettowen gefandt, mit bem Begebren, bag fie (bie Lettowen) ihnen Gulfe bringen und beg eingebent fein follten, bag fie gu rechter Beit bei Dorben aus bem Rampfe gewichen waren. Unf Diefe Berbung tamen Die Bettowen fogleich mit fertiger Gulfe nach Rurland, jur Freude und Erhöhung bee Duths ber Ruren. In ihrem ganbe lag eine Burg, Gintelin genannt; babin' murben nun gleich die Lettowen geschidt, um Die Bruber mit Schaben ju übergieben. Denn es war Die Abficht ber Ruren, Die Gottes Ritter aus bem ganbe ju vertreiben. Deg maren biefe mohl inne geworben und festen (barum im Lanbe) gute Ont, ber fich niemanb (von ihnen) entzog. Die Ruren aber murben gleich wieder ben Beiben, ehe man es bachte, unterthan.

#### Martertod von acht Ordensbrudern auf der Burg Wartach, 23.5761 - 5812

Run aber ritt ein bofer Rure, beffen Gemuthe bitter, beffen Berg voll Galle mar, verratherisch gen Golbingen, Utilie genannt, an Untreue fcon gewöhnt. In Golbingen angelangt, bat und fiehete er ben Commentur und ließ nicht ab gu bitten, indem er fprach: "Berr, gieb mir Gulfe; benn ich lebe als ein rechter Chrift und theile nicht bie That, welche bie Ruren (gegen bie Chriften) vollführt haben; fonbern beine Gulfe be80 Mit in sterben und genesen; Mit finden und mit wiben Bil ich mit bir bliben." Der tommentur nicht enlies; Achte brudere er bies

85 Cic bereiten brate Mit einem snellen rate. Dar mite ritten sie 3) gu bant Bf ein bus, das ift genant Barrach, durch ber criften vromen.

90 Su bant wurden sie genomen Sarte iemerlichen; Man wolbe in nicht entwichen [B. 738] An feiner hande sachen. Ein vuer man bies machen.

95 Dar inne wurden alzuhant Der brudere ein teil's von in gebrant. Bubowen wart ir ouch ein teil. Got der gebe ir sele beil. Get der gebe in sele beil. Get ein martir, die was gros;

5800 Dar vmme sint sie genos Per merterere in bimelrich. () Doch bleib uil wunderlich () Ein bruder vngetotet; Er wart doch vil genotet

5 Non den kuren manden tac. Bil wol er in das wider wac, Do er us iren banden quam; Bil manich kure fin ende nam Bon finenthalben, das ift war. 10 Dis tet er alles offenbar. Dife rede wil ich lan Bud wil ein andere bestan. Die burc, die da gebuwet mas, Zu karschowen, als ich vor las,

15 Da waren brudere uffe bliben, Die das urlouge triben Mit vlife barte manche tage.") Den wart geoffenbaret mit sage harte beimeliche,

20 Das sich") die lant geliche Satten alle vmme getan, Die in zu beife solben stan. Des wurden sie vil gar vnro; Doch flunt ir aler mut also,

25 [B. 74ª] Das sie nicht wolden lafen Die burc, uf der sie safen, Die wile sie mochten baben brot. Sint twanc sie bungers not, Do nicht spife vnd belfe quam,

30 Das iederman") den wich nam") Alenzelen, wa sie wisten, Die brudere vnd die cristen. Sie guamen sie zu der mimele. Sie behutte got von bimele

35 Mit finer grosen maiestat.
Sin helfe sonder zwiuel stat
Allen den gerechten bie,
Bon welchirbande zonge er sie.
Der dommentur nicht entice,

1) fie febit. 2) teil febit. 3) ber gele beil. 4) bimelriche. 5) wunderliche. 6) mit vlijche manche harte tage. 7) iv ft. fich. 8) Das iderman ft. ieman b'.

gehre ich, da ich ja bei den Chriften sein, mit ihnen sterben und leben, mit Weiß und Kind bei dir verbleiben will." Der Commentur ließ es uicht an sich sehren und bieß acht Brüber sich schael bereit machen, die alsbald mit (tim) auf das Jaus Warrach ritten, zum Nugen der Ebriften. Dert wurden sie sogleich sehr sämmerlich ergriffen und bießgebalten, zum Abeil in einem angemachen Teuer verdrannt, zum Abeil in einem Angemachen Keuer verdrannt, zum Abeil in seinem Gelen heil! Sie litten große Marter, dahr sie und der geharen. Get gebe ihren Seclen heil! Sie litten große Marter, dahr sie und der Beile ein Krudausstellen mitte, bahr sie der kurch ausstellen mitger, was er ihnen recht sehr vielber vergalt, da er ans ihren Ansten gekommen, so daß mancher Kure durch ihn sein Gede and dahr der alles öffentlich. Plun laß ich dies Erzählung und gehr zu einer andern über.

#### Die Burgen Rarfchowe und Doben werden verlaffen, B. 5813-5848.

Auf der Burg, die zu Karschowen erdauet war, wie ich früher erzählte, waren Brüder geblieben, welche den Krieg eine Zeitlang mit Fleiß sprifesten. Denen ward sieh beimilde verkünder, daß alle die Lande gleichmäßig abgefallen wären, weiche zu über Unterstühung dienen sollten. Das machte sie zwar besorgt, aber ihr Gnischluß stand sieh, die Burg, auf der sie sollten, nicht zu verlassen, so lange sie noch Brod hätten. Alls aber Jungersnoth sie zwang, da weder Sprise woch hilte sam, da enntied ein zieher einzeln, wie sie konnten. Brüder und Christen, und so kamen sie nach Mennel. Goet von hinnel behütete sie mit seiner großen herrichsteit; denn seine Hilfe siehe den Bweissel allen Gerechten bei, welcher Zunge sie auch seine. Der Commentur fäuntet

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; bei 23gm. ieman b'.

40 Die brudere er gemeine bies Brengen wider in ir lant. Da mite nam man alzubant Bind brachte fie alle wider. Die von bobenen ) fiber

45 Liefen iren burc ouch ftan Bad buben fich san Biber zu ber criftenbeit; Das was ben semegallen nicht leit. Non bornbusen meister burtart,

50 Der gu borben gestagen wart, Der hatte an finer fiat gelan Einen bruber, ben ich fan Bod allen wil. benennen, Bad ob ir sin nicht bekennen:

55 Der was iuries genant Bad riet?) zu nieffant [B. 746] Mit der brudere rate Bru unde spate, Das er den luten wol geviel,

60 Suchte er genglichen wil. Er was zu fegewalben Den jungen von ben alben Kommentur vur gewefen, ") Das mac ich werlichen fefen.

65 Bruder iuries der nam Sine brudere, als es gezam, \*) Bnd bat sie geben rat, Den er vollbrechte mit der tat, Also das die cristenheit

70 Bergefe gar ir bergeleit,

Das zu borben mas getan. Den rat fie gaben ime fan, Das er eine bereuart Befente rafc vnb pngefpart.

75 Bruber iuries nicht enlies, Sine boten er bies Miten in finer brubere lant. Die boten riten algubant Und taten bie mere font

80 Den kommenturen au ber ftont. Die kommenture nicht enliesen, -Ar lantvoll sie biesen ba mite Rind ouch die dutschen da mite Pkeisen den das best landes site.

85 Su bant bie reife wart bereit, In were lieb oder leit, Ni die uart fein den furen, Den bosen vinde den suren,? [B. 75<sup>n</sup>] Die samenunge zu rige was.

90 Bruber iuries us ben bruberen las — Wen er was an bes meisters stat — Einen bruber, ben er bat Wit ber brubere rate, Das er wolbe brate

95 Bort riten mit bem ber\*) Rein fursande bie bem mer Unde bette sine gewalt Biber iung und uber alt, Die zu ber reise waren komen.

5900 Do er bie rebe batte vernomen, \*) Der bete er gewerte bo

1) Dobeten fi. bobenen. 2) Life ft. lifen. 3) reit ft. riet. 4) fummetuir vor gemefen. 5) als vm gegam. 6) Reifen noch bes landes fitte. 7) Den bogen unde ben jupru. 8) Wert riten mit benfelbin ber. 9) bette vernammu.

nicht, sammtlich bie Brüber wieber in ibr Land gurfid bringen gu laffen, was benn auch geschab. Auch bie von Dobenen verließen barauf ihre Burg und begaben fich wieber gu ben Chriften, mas ben Semgalten nicht leid war.

# 56. Der Bicemeifter Juries veranlagt die Wiedereroberung von Sinteles und Affeboten, B. 5849 - 5999.

<sup>\*)</sup> nach Br. unt C. P.; Bem. bat unrichtig: Beifen.

Den meifter und mas bes pro, Das er bie furen folde bern. Er fprach: "mir wollen bewern

5 Den furen iren ubermut. Bir wollen in gote fin bebut." Da mite farte er bie bem mere Bafte bin mit sime bere.!) Bruber iuries von ber rige reit

Bruber iuries von ber rige reil 3u segewalde, im was leit, Das er nicht solde reisen mite. Al die wife in guter site Luam das her in furlant. Das wart zu goldingen bekant

15 Den bruderen, die da waren.
Gie sprachen offenbaren:
"Bne wil got ergegen Leibes, wir wollen?) von seigen Biber die bosen furen,

20 Anfe nateburen."3)
[B.75h] Sie namen, die sie mochten han, Anechte, turen, und riten san Kein bem bere, das da quam. Der meister in dem bere nam

25 And entpfiene die brudere wol Aon goldingen, er fprad: "ich fol Coren, was ir rated gebet. Mir ift lieb, das ir noch lebet." Nach irme rate farte er zu bant

30 Bor ein bus, bas was genant Sinteles, bas lac in bie.
Da waren uffe forgen vrie Lectowen, bie verbienten folt;

Den furen waren sie vil holt.4)
35 Do ber criften ber do guam
Bor die burc, die rue es nam
Die nacht bis an ben morgen bru.5)
Do traten sie der burge zu

Mit eime sturme, ber was gros, 40 Des die cristenheit genos. Su flurme was in allen gach. Die graben vulten sie barnach

Die gaben vulten sie barnach Mit bolge vnd entpranten bas. Bil mander uf ber burge sas, • 45 Der von lettowen mas tomen,

45 Der von lettowen mas komen, Alls ir die wor'd habt vernomen, Der gerne gegeben bette folt And darzu filber unde golt, Das er mochte fin entriten

50 Bon ben bruderen unbestriten. Do ber grabe was entprant, Das vuer fteic') alzubant [B. 76a] In die dure mit stammen gros. Das vuer alvmme und vmme flos;

55 Pannoch stunten gar zur wer Die lettowen tein ber brudere her All mitten in ber glute. Mil grim was ir gemute; Ben sie liben grose not

60 And faben ben gewissen tot, Den sie nicht mochten bemmegan; Das leben musten sie da lan. In der glute man sie fluc. Das ber ouch us bem vuere truc\*)

65 Roubes uil, bas ift mar.

1) Bafte bin mit funun bere. 2) wol ft. wollen. 3) Unde nafebnyrn. 4) Do furon waren in uil holt. 5) morgene vru ft. morgen vru. 6) Ale ir vor by. 7) Dag vur ftig. 8) vuvr trug.

übergieben follte, fprach es aus, ben Ruren ihren Uebermuth ftenern und fich in Gottes Dbbut begeben ju wollen, und jog am Deere bin mit feinem Beere. Bruber Buries aber ritt von Riga nach Segewalbe und hatte bes Leib, bag er nicht mitgiebn follte. Unterbeffen fam bas Beer in guter Ordnung nach Rurland und bas marb in Golbingen ben Brubern, Die fich bort befanden, befannt. Die außerten es laut, bag Gott fie über bas ertragene Leib troften wolle und bag fie fich nun gegen bie bofen Ruren, ihre Dach= baren, (in Rampf) feten wollten. Gie nahmen, wen fie tonnten, Rnechte, Ruren, und ritten gleich jum Beere, bas berangog. Der Meifter in biefem empfing bie Bruber von Golbingen mohl und befragte fie um ihren Rath, indem er feine Freude außerte, baß fie noch lebten. Dach ihrem Rathe manbte er fich ohne Bergug por bas Saus Sinteles, meldes in ihrer Rabe lag und auf bem fich forglos Lettowen befanden, Die um Gold bienten und ben Ruren ergeben maren. 218 bas Beer ber Chriften bor bie Burg tam, rubete es bie Racht burch bis jum Fruhmorgen, wo fie gegen bie Burg gu einem großen Sturme jogen, ber ber Chriftenheit jum Besten gefchab und ju bem alle Berlangen hatten. Die Graben fullten fie mit Bolg und gundeten es an. Da fag von ben Lettowen, wie ihr juvor gebort, mancher auf ber Burg, ber gern feinen Golb und baju Gilber und Gold gegeben batte, um unbefampft von ben Brubern entfommen gu fonnen. Ale ber Graben entgundet war , ftieg bas Feuer gleich in bie Burg mit großen Flammen und umfloß fie gang. Dennoch ftellten fich Die Lettowen gur Wehr gegen bas Geer ber Bruber mitten in ber Gluth, voll Grimm im Bergen, ba fie große Doth litten und ben gewiffen Tob por fich faben, bem fie nicht entgebn tonnten. 3hr leben mußten fie ba laffen; in ber Gluth erfchlug man fie. Das heer trug auch viel Bente aus bem Teuer. Alle Ruren über eilf Jahr murben

Bas kuren was uber eilf iar, Die wurden alle tot geslagen Bad wider in das vuer getragen. Bas der iungen kuren quam

70 Bis bem vure, man bie nam') Geuangen vnb bargu die wieb, Die da wolben iren lieb Generen') uor bem branbe, Die muften ire banbe

75 Den brudere bieten omme bas leben; Das wart viel mander ba gegeben.

Da bert det mandet begretent, Das ber das karte zu bant Bu affeboten uor das hus.

80 Sie waren ftille sam ein mus, Die uffe der burge waren; Ir schaffen sie vorbaren, Wen fie batten wol gebort, Wie es was irgangen dort

85 [B. 766] Bu fintele2) ben lettowen. Sie enmochten3) ba nicht browen, Sie gaben fich in ber bruber bant; Man nam4) ir finbere vor ein pfant Bon ben besten allen.

90 Sint liefen fie iricallen, Das fie batten uor getan. Die brudere von goldingen fan Kein ir burge farten wiber. Das grofe ber bas zogete's) fider

95 Bu rige barte wol gefunt.

1) man fv nam. 2) Bu Ginteles. 3) En mochten ft. fie enmochten. 4) fehlt: nam. 5) bas vor hogete fehlt. 6) Un ber armen. 7) gar fehlt. 8) Der bruber ber bag jogete nach.

tobt geschlagen und ins Keuer geworsen; die Kinder der Kurch aber, die dem Feuer entgingen, nahm man gesangen, dazu die Weicher, welche ihr eben vor dem Brande retten wollten; sie mußten ihre hande darbet daum kesseln) gie das de heer gleich word das daus zu Affeberen. Als man die Burg verbrannt hatte, zog das de heer gleich vor das haus zu Affeberen. Mauschenstill waren, die auf dieser Burg lagen, und mieden jedes Geräusch, weil sie gehört, wie es dort ergangen war zu Sintels den Lettowen. Sie wagten nicht zu broben und ergaben sich den Brüdern; man nahm die Kinder der Angeschensten zum Pfand und verfündete saut, was nan früher gethan hatte. Die Brüder von Goldingen kohrten nun wieder zu ihrer Burg zurück, das große Geer nach Miga in guter Gesjundbeit. Da losete aller Christen Mund Gott und eine liese lieften für

# 57. Die Litthauer fiegen bei Lennewaden über das Ordensbeer, 23, 6000 - 6098.

Mutter, bag ihre Gulfe ber armen Chriftenheit offenbar worben.

Ihnen wurde nun eine andre Sage kund, daß die Lettowen aus einigen Gegenden mit Schaaren nach Lieland zu Maub und Prand zögen. Sogleich begade fich der Bruder heer ungefäumt auf den Aug und nahm Speile mit nach des Landes Sitte. Wer wohl beritten war, wählte rasch die besten aus und eilte auf die Wege, auf denen die Selten nach ihrer Urt wieder heim zu ziehn pflegten, und die ste (die Ebriften) beiehen wollten. Der Anwender deer zog nach und war der gefeinz, mit den deiten zusammen zu tressen. Da famen die braven Wartleute, welche der Umidau wohl wahrgenommen, eilig herbei und thaten den Brüdern fund: "Krifch auf mit schwellem Cutschwie]. Das heer der die dam in tristell ich, darf vod fein Tanfrer vervagen. So geden mit

Do lobete al ber criften munt Got vnd die liebe muter fin, Das ir helfe was wurden schin Al ber armen ber criftenheit.

6000 In murben andere mere gefeit, Das die lettowen ber und bar Kerten mit vil mancher ichar Da zu nieflande

Mit roube und mit brande. Su bant sich machte uf die vart Der bruderte ber gar") ongespart Und nam die spise mite, Nechte nach des landes site. Wer da wol geriten was,

10 Die besten er uit inelle us las Und rante uf die wege, Die die betden zu ir pflege Solten wider zu lande varn; Die wege wolden sie bewarn.

15 Der brudere ber da gogete nach; \*) Bi die beiden was in gach. [B. 77\*] Zu bant die wartlute gut Die warte batten wol behut Kind quamen gerant;

20 Den bruderen taten sie bekant. Sie sprachen: "wol uf brate Wit einem snellen rate! Das her ber beiden ist vns die. Wie es dar vnme gestellet sie,

25 Niemant vromer fol verzagen.

Digital by Google

<sup>\*)</sup> nach 2'r. ; bei 2'gm. generen.

Bormar mir uch bie mere fagen." Die brudere nicht enliefen, Ir nolt fie alles biefen

Gid bereiten ; es mere git, 30 Gie wolben brengen in ben ftrit: Die von lettomen maren tomen. Der brudere ber wart bo genomen Und geordeniret mol, Mis man fein ben ftriten fol.

35 Do ber brubere ber bo mas Bereitet, ale ich igunt lae, Die beften brungen bie ben banen. Diemant burfte ben anderen manen, Gie maren alle gemanet mol,

40 Mls ich igunt fagen fol. Der bruber ber bie beibenichaft Beftunt mit menlicher craft Bud brachten in ftrites genuc.1) Die beiben maren ouch fo cluc,

45 Das fie bas miber gulben gar. Der beiben nam fic us ein icar Bf einem enbe, ba fie ftriten Mit uil menlichen fiten ; [B. 77b] Der flugen fie ein teil bar niber.

50 Das lantuolt bloch uafte fiter; In uil furger mile ban Da bloch man uber man. Die beiden maren fo las; 2) Gie enrurten \*)3) fich ie bas

55 In gorne fein ber eriften ichar. Die burd bimen fie gar; Gie machten einen rom vil gros, Des bie criften alle verbros. Do bas ber burch bomen mas

60 Bon ben beiben, als ich las, Der bruber ond ber pilgerin . Do enmocht es andere nicht gefin. Cie enmuften von ber malftat Wichen: wenn fie maren mat

65 Bon ben beiden murben al. Da nam bie criftenbeit ben uaf. Die pilgerime gar bnbro Rein 4) ber rige michen bo; Wen fie treib bargu bie not.

70 Gie faben uor iren ougen tot Bil manden jungen rifden man. Gus farten bie pilgerim von ban.5) Do bie brudere murben gemar,

Das fo menic mas ir ichar 75 Bind ir gebene lagen tot. Do twanc fie bie grofe not, Das fie muften wichen ba nach; Bon ") ber malitat mas in gad : Das fpil bas mas vergoffen gar. )

80 Des namen fie vil gute mar [B. 780] Und wichen gu lenewarten bin. Betrumet mas ir aller fin, Das ir belfe mas fo crant.

10

1) Bnd brachten fo ac. 2) Dy beiben maren nicht fo las. 3) enrurten ft. enturten. 4) fein ft. fei [bei Bam.]. 5) Guft farten fo bo zc. 6) Das fpil mag zc.

euch bie Runte furmabr." Die Bruber liegen es an fich nicht feblen (faumten nicht) und hießen all ihr Bolf fich fertig halten; benn ce fei Beit, fie wollten ce in einen Rampf bringen : Die aus Lettowen feien gefommen. Der Bruber Geer warb nun ge= pronet, wie man jum Rampfe thun muß, und als es geruftet, wie ich eben las, brangten fich bie begten um bie Fahnen und feiner burfte ben andern erinnern; alle waren fie fcon ermuntert. Dit mannlicher Rraft beftand ber Bruber Beer mit ber Beibenfchaft (ben Rampf) und machte ihr mit Rampfe genug gu fchaffen. Die Beiben aber maren auch fo flug, bas gar mohl ju vergelten, und unter ihnen befonbere eine Schaar an einem Enbe, welche mit mannlicher Gitte fampfte. 3brer fcblugen fie ein Theil nieber; bas Landvolf aber begann gu fliebn, und in turger Beit fiob Dann über Dann. Die Beiben waren nicht \*\* ) faumfelig und rubrten fich wader im Born gegen ber Chriften Schaar, ja fie burdbieben fie gar und machten einen gar großen Raum in berfelben, jum Berbruff aller Chriften. Da nun bas Geer ber Bruber und Bilger von ben Geiben getheilt war, wie ich eben las, ba fonnt's nicht andere fein, fie mußten von ber Bablitatt weichen : benn fie maren von ben Beiben gang ermattet worben. Da unterlagen Die Chriften. Traurig wichen Die Bilgrime nach Riga, getrieben von ber Roth, ba fle fo manden jungen tapfern Dann vor ihren Angen tobt faben. Go febrien Die Bilgrime von bannen. Als aber bie Bruber gewahr wurden, bag ihre Schaar fo gering geworben, und ibrer gebn fcon tobt ba lagen, gwang fie bie große Roth, nun auch ju meiden, und fie eilten von ber Babiftatt: benn bas Spiel mar gar verloren. Dit guter Borficht jogen fie fich auf Lenewarten bin, traurig alle in ihrem Ginne, bag ihre Gulfe fo fdmach mar und fie ohne Dant weichen mußten. Die Beiben aber machten große

<sup>\*)</sup> nach C. P.; bei Br. entrurten; bei Bgm. enturten.

Gie muften wichen fonber bant.

85 Die heiben namen roubes vil, Mer dan ich uch fagen mil, And gaben schonen teil Tren goten, das sie in heil And belse batten bracht.

90 Ju bant karten wol bedacht') Die beiben bin zu lande. Sie batten uol ir bande Noubes alle da genomen, 2) Als ich von warbeit ban bernomen.

95 Die criften wurden alle do Bon deme firite gar undro. Die rede fase wir nu wesen. Der veigen mac keiner genesen. Ein alt sprich wort han ich vernomen, \*) 6100 Das manchen zu der tur ist komen:

Ban es dem manne miffegat,
Das note ein schade eine flat,
Er enbrenge zwene oder dri.
Der rede nu geswigen sie.
Die osetre waren vro,

Das fie 4) die brudere hatten so Bie der done den strit verlorn; Das was in liep und nicht zorn. Sie wurden des zu rate 40 Mit ein ander brate,

10 Mit ein ander brate, Das fie vrielich wurden leben Bnd wider die gotes rittere ftreben. [B. 786] In was bo von bergen leit, Das fie 5) Die reine criftenbeit

15 In irme lande batten bebalt. Sich tet vmme iune vnd alt, Bas der ofelere was; Der criften bie in nicht genas In irme lande uberal.

20 Des quam vil mander fint in val, Als in selben ift bekant. Die wile was zu nieftant Ein bruder an des meisters stat, Der rechtefeite nie abe entrat.

25 Der vernam die mere,
Das al die ofelere
Setten ben touf gefeit bin;
Das buchte in gros ongewin.
Eine boten alaubant

30 Burben wol mit vlife gefant Un bes koniges bienstman; Selfe er bat mit truwen ban Bon ben ritteren, bas ist war. Die boten wurben offenbar

35 Ju reuele die botisaft. Da wart gelobt mit mannes craft, Did bie rittere wolden tomen Durch der gotes rittere bromen Bnd ouch durch die criftenbeit.

40 Bu bant ein tag in 6) wart geleit Bf bes talben wintere tage. 2)

1) 3u bant bo tarten ec. 2) bar genomun. 3) vernomyn ft. vernomen. 4) "fie" fehlt. 5) "fie" fehlt. 6) "in" fehlt. 7) of bes talbis winters tage.

Beute, mehr als ich fagen mag, und gaben bavon einen iconen Theil ihren Gbitern, bag fie ihnen Glud und Gulfe gebracht; fie kehren wohl bebacht nun in ihr gand, die bande voll Raubes, wie ich in Wahrheit vernommen. Die Chriften alle waren bed Kampfes unfrob. Doch genug bavon! Derer, die geblieben, mochte keiner wieder aufleben.

# 58. Die Defeler fallen vom Chriftenthum ab, werden über: wunden und muffen fich unterwerfen, 28. 6099 — 6320.

Ein altes Sprichwort hab' ich vernommen, bas manchem gu ber Thure gelangt ift (ben Gingang gefunden bat): wenn es bem Manne ubel ergebt, tommt felten ein Unglud allein, es bringe benn zwei ober brei (Ungludefalle) mit fich. Doch fei Diefer Rebe bier geschwiegen. - Die Defeler, erfreut burch jener (ber Lettowen) Sieg über bie Bruber im Rampfe an ber Dung, befchloffen unter einander, fich bem freien Leben bingugeben und ben Gotteerittern ju wiberftreben; benn es mar ihnen von Bergen leib, bag fie bie frommen Chriften in ihrem ganbe behalten hatten, und mas Defeler waren, alt und jung, that fich (nach ihnen) um. Die Chriften erfreuten fich überall in ihrem ganbe nicht bes Rebens und mancher fam barüber in Unfall, wie ihnen wohl befannt ift. Unterbeg war in Lipland ein Bruber an bes Deifters Statt, welcher nie vom Rechten abwich; ber vernabm bie Runbe, bag alle Defeler bie Taufe abgelegt batten, und bas bauchte ibm großer Schaben. Sogleich murben feine Boten an bee Ronige Dienstmannen gefandt und er bat treuliche Gulfe von ben Rittern. Die Boten richteten ibre Botichaft ju Revel öffentlich aus. Da marb mit mannlicher Entfcbloffenbeit gelobt, bag bie Ritter ju Dus ber Gottesritter und ber Chriften wollten fonimen, und auch gleich ein Jag in ber falten Binteregeit (gur Berfammlung) bestimmt.

Borwar ich uch bas allen') fage. Die boten tarten bo miber Su riae, ber meifter fiber 2)

45 [B. 79a] Cante in al ber brudere lant Bnd tet in offenbar befant, Das er zu offe wolbe bern. Riemant mochte das bewern, Denne got alleine,

50 Sint balf die tugende reine Bnd ir fint ibesus crift, Das darnach in kurzer brist Bart ein winter also kalt, Des manich vieler entkalt.

55 Des minters madir bie 3) mas so gros Das sie die wilden sehe beslos An alterbande stude, Sam es were ein brude Awischen osele ond eistlant.

60 Do wurden alzuhant befant Bon reuele manich helt gut. Zu reisene ftunt ir aller mut. Der beudere man ouch quamen, Do sie die mer vernamen,

65 Alle willecliden gar, Nich vnd arm, mander idar.4) Die bijdoue nicht enliefen;3) Wit truwen sie biesen Er lute reisen uaste mite:

70 Das was bo ir aller fite. Do bas ber gufamne quam. Ginen grofen wec es nam Rein ber ofelere lant.

Das wart in harte snel bekant.
75 Re sant siet zwu mise in dem mere.
Dar quamen die brudere mit ir here, o) [B. 798] Bu hant sach man den brant vis aros:

Gin rouch ale ein flurmweter bos

80 3r iamer merte fich zu bant. Man sach ouch mande rische schar Geren ber vnd ouch dar; Davon die oselere Burden vreiten sere.

85 Was ir immer wart berant, Tas leben liefen sie vor ein pfant. Da tet man in vil grosen schaben; Noubes wart do vil geladen. Letten, liven, eisten

90 Namen wol ben meisten Roub, ber ie genomen wart; Das taten sie gar vngespart. Sie namen al ir siten uol,?) Als ich bie warbeit sagen sol.

95 Damite karten fie zuhant Bor einen hagen, der ist genant Carmele, mit mannes craft. Der meister batte is so geschaft, Das man des sontages o vru

6200 Trete beme bagen au.

1) "allen" fehlt. 2) zu rige. der meister de sider. 3) "die" fehlt. 4) Kich bun arm mit menig schar. 5) Do bischen nicht vont lissin. 6) Do quampen bb bruder mit irme bere. 7) al dy sitten vol. 8) junetaged.

Die Boten fehrten wieber nach Riga und ber Meifter fanbte nun in alles Land ber Bruber und lieg ihnen öffentlich befannt machen, bag er nach Defel einen Beergug machen wollte; bas follte niemand hindern, benn Gott allein. Drauf half bie Tugendreine und ibr Cohn Befus Chrift, bag balb brauf ein fo falter Binter einfiel, bag mancher Defeler erfror und Die Bewalt bes Bintere felbft bie wilbe Gee mit (Gid:) ftuden beichloß, bag es wie eine Brude mar mifchen Defel und Gbilland. Da wurden von Revel gar manche brave Gelben befandt, weil aller Duth auf ben Rriegegug ftanb; ber Bruber Mannen auch famen, ale fie bie Runbe borten, alle gar gern, reiche und arme, in mancher Schaar, und Die Bifcofe liegen ce an fich nicht fehlen, fonbern biegen treulich ibre leute ben Bug mitmachen : benn bas mar bamals ibrer aller Gitte. Alle bas beer jufammen tam, nahm es einen großen Weg nach ber Defeler Land. Das ward biefen fonell befannt: benn ibr Land liegt nur zwei Meilen weit im Meere. Da tamen Die Bruber mit ihrem Beere und gleich fab man einen febr großen Brand, beffen Rauch, wie ein Sturmwetter baber tofete uber alles gant ber Defeler, beren Jammer fich fogleich mehrte. Denn man fab manche tapfre Schaar verbeerend bin und ber giebn, baß Die Defeler alle Freude verloren, und wer von ihnen ermifcht wurde, beg Leben nahm man jum Pfant. Da that man ihnen großen Schaben und viel Raub ward aufgelaben. Den größten, ber je (von ihnen) genommen warb, nahmen bie Letten, Liven, Gbften; ohne Baubern fullten fie bamit ihre Schlitten, wie ich ber Bahrheit nach fagen muß. Dlun manbten fich (bie Streiter) fogleich vor einen Sag (Behage ober Berhau), ber Carmele genannt murbe, in Ruftigfeit. Denn ber Meifter batte es fo eingerichtet, bag man Do der fontac') bo quam, Zederman fin wapen nam : Da mite traten fie an den bagen. Sie wurden rift barabe geilagen.

5 Ergrimmet waren fere Mue die ofelere. Die eriften triben aber wider In den bagen mit flegen fider [B. 80a] Die ofelere zu der frunt.

10 Da wart somelider wunt, Das er uf die erben sas?) Binde firites immer vergas. Dis triben sie verre uf den tac. Der ofelere ein teil da sac

15 Tot vor deme bagen nider; Doch sagten sich zur were wider, 3) Die in deme bagen warren. Sie kunden wol gebaren Menlich zu der not.

20) Zu hant der meister gebot, Das man die guten schugen Solde da benugen. Die schugen rische namen Ar armbruste!) vod guamen

25 Bor ben bagen mit grimme. Da borte man iamerstimme; Schrien bie ofelere uberal. Die criften machten einen fcal Bid traten an ben bagen,

30 Der omme die ofelere mas geflagen. Den gewunnen fie mit gewalt Und flugen beibe iune vnd alt, Das in bem hagen mas gewesen; Des fach man masen vil genesen.

35 Do der oselere hagen Was von den bruderen b) de gestagen, Das det man roubes also vil, Das der roub was ane zil, Den die cristenbeit dar nam.

40 Das ber genglichen quam [B. 806] Bie ben bagen, ber ba was Gewunnen, als ich igunt las.
Da lagen die brudere mit irre macht Gewalderlichen zwu nacht.

45 Die eristen trugen wobe triben 1) Bas in bem bagen was bliben, 2) Mit gutem vlife in bas ber. Die ofelere batten keine wer. Do es quam an ben britten tac,

50 Der bruber, ber bee beres pflac, \*) Der was in eime rate. Do quam ein bote brate Bon ben ofeleren bar;

Er fprach: "wir sin alle gar 55 Bon bisme bere verbrucket; Bnier macht ift von entzudet. Bir ban gesebn, bas er gesiget, Ter ber bruber ber nu pfliget, Ba er sich bine teret.")

60 Wir sin also geseret, Das wir bas vmmer mogen clagen. Boltes ist vne vil gestagen.

1) funetages. 2) Das ber of by erbe fas. 3) ju were fich fiber. 4) arbrufte ft, armbrufte. 5) brubern ft. brarenberen. 6) treben. 7) bleben. 8) bas beres phlag. 9) bin ferit.

bes Sonntage fruh gegen ben Sag anruden follte. Ale nun ber Sonntag beranfam, nahm jeder seine Baffen und rudte an den Sag; fie wurden aber rasch jurudge-schlagen: denn die Deseler waren alle sehr ergrimmt. Allein die Christen trieben wieder mit Schlagen in ben hag bie Defeler gur Stunde: ba wurden viele verwundet, bag mancher nieberfant und bee Rampfes gar vergag. Das trieben fie lange in ben Tag binein. Bon ben Defelern aber lag ein Theil tobt barnieber por bem Sag; boch bie in bemfelben waren, festen fich wieber gur Wehr und benahmen fich in ber Doth gang mannlich. Da gebot ber Deifter, Die madern Schupen gu benuten; Die griffen fcnell ju ihren Armbruften und rudten mit Grimm por ben Sag. Da borte man überall Zammerftimmen ericballen von ben Defelern, Die Chriften aber rudten mit Befchrei in ben Bag, ber um bie Defeler gefchlagen war, gewannen ibn mit Gewalt und fchlugen alle nieber, Die in bemfelben gewesen; nur wenige von ihnen fab man bas leben retten. Ale nun bie Defeler von ben Brubern aus ihrem Sag maren berausgefchlagen, fab man Beute ohne Babl, welche bie Chriften nabmen, und bas gange Beer tam an ben Bag, ber gewonnen war, wie ich jebo las. Dort lagen bie Bruber mit ihrer Dacht gewaltiglich zwei Rachte und bie Chriften trugen und trieben, mas noch im Sag geblieben, mit Memfigfeit ine Beer; Die Defeler vermochten nicht mehr fich ju mehren. Am britten Tage hielt ber Bruber, ber bas Beer anführte, eine Berathung; ba tam fonell ein Bote von ben Defelern und fprach: "Bir find alle gar erbrudet von biefem Beere und unfre Dacht une entrudet; wir haben gefehn, bag ber ber Bruber Beer nun fuhrt, gefieget bat, wohin er fich nur manbte, und wir find alfo beschädigt, dag wir's immer beflagen muffen; bee Boltes ift une viel erschlagen. Dun zeiget mir, wo ber Delfter ift." Da fprachen alle, er fei in ber Dabe, und miefen ibn

') Br. ben brubern, wie C. P .: Bam. bem brarenteren.

Nu wifet mich, ma ber meister fie." Gie sprachen alle: "er ist biebie," 65 And wiseten in dar mit ber bant.

Do bem meistere wart bekant, Das ein oselere quam, Bu bant er einen bruber nam; Den bies er gebn vil brate

70 Nad der beudere rate And berngen den ofeler vor sich. Do ging der beuder tugende rich ') [B.81 a] Nach deme ofelere, Und borte sine mere;

75 Do er in wol hatte vernomen, Er bies in uor ben meister komen. Der ofeler quam zu bant, Er sprach: "berre, ich bin gesant Zu bir burch einen ganben pribe; 2)

80 Den gelobe wir dir bie der wide.3) Breche wir immer mere Biber dine fere, Go tu mit ons, was du wift. Du falt wesen unser sollt.

85 Bnd unfer rechter berre als e, Es engeicbiet ') une nimmer me." Der meister antwurte im do: ,, Sage ben ofeleren so, Das sie in mime pribe fomen b)

90 Bu mir. es mac in wol vromen." Der ofeler wider quam; Al fine besten er qu'' sich nam Bnb karte qu dem meistere wider. Bu bant bo') mart gelegert niber 95 Die uede von in beiden. Do giene es an ein scheiben. Der meister ber nam gifele gut, Ben er batte einen mijen mut, Und farte bo zu sande wider.

6300 Ich weis wol das felden sider So gros roub genomen wart. Es karten wider oud wie der vart Die rittere, die dar waren komen Kon reuele durch der bruder bremen;

5 [B. 816] Sie batten alle uol ir hant Bnd riten wider in ir lant. Der bischoue bienft man Aarten ouch vrolichen 6) ban In ir lant gemeine,

10 Gros unde cleine, Bind brachten roubes gnuc. Der brudere man waren so cluc, Das sie ir slitten betten ) uol Roubes. das tet in vil wol.

15 Der meister mit den sinen Bruderen vond pilgerinen Karten bin zu rige vro. Er mut der 19 ftunt in allen bo. Do sie zu rige quamen wider,

20 Do lac ir truren alles niber. Bruder iuries was gewesen Ju nieflande, als ich ban gelesen, Reister an des meisters ftat. Des amtes er nicht abe trat.

1) togentrich. 2) Ju der durch ewnon gangen vrede. 3) webe. 4) geschit ft. engeschiet. 5) Daz fv in mwnun vreden tomun. 6) M spn beste der zu. 7) "do" sehlt. 8) vrollch ft. vrollchen 9) hatten st. betten. 10) "der" sehlt.

mit ber Banb. Da bem Meifter befannt murbe, bag ein Defeler angefommen, ließ er fogleich nach ber Bruber Rath einen berfelben bingebn und ben Defeler vor fich bringen. Der madre Bruber ging jum Defeler, borte feine Rundichaft und bieg ibn bor ben Meifter tommen. Da fprach ber Defeler: "Berr, ich bin gu bir gefandt wegen eines völligen Briebens, ben wir bir bei Lebensftrafe geloben. Bergeben wir uns gegen beine Borfdrift, fo thue mit une, mas bu willft; bu follft fein unfer Schut und unfer rechter Berr, wie fruber. Es gefdiebt uns gewiß nicht mehr (bag wir abfallen)." Der Deifter antwortete: " Cage ben Defelern, bag fie mit ficherm Beleite gu mir fommen und es ibnen nuben moge." Din ging ber Defeler jurud und fam mit feinen angefebenften Lanbeleuten wieder jum Meifter. Da legte man von beiben (Theilen) Die Febbe nieber und entschied (bas Streitige). Der Deifter nahm Beifel und jog wieder in fein Land beim. Gelten - bas weiß ich mohl - ift feitbem fo große Beute gewonnen worben. Auch Die Mitter, Die von Revel gur Unterftugung ber Bruber gefommen, fehrten beim mit vollen Ganben, ferner bie Dienstmannen ber Bifcofe und ber Bruber Mannen hatten ebenfalls ibre Schlitten voll Beute ju ihrer Bennge. Der Meifter mit feinen Brubern und ben Bilgrimen fehrte froh gen Riga gurud; ber Muth war allen erhobet, und ale fie in Higa angefommen, verfdwand alle Traurigfeit.

# 59. Juries wird in der Weisterwürde durch Werner (von Breithaufen) abgelöfet, B. 6321 - 6333.

Bruber Jurice mar, wie ich vorgelefen, in Livland an bes Meiftere Statt gewefen und trat von feinem Amie nicht eber ab, als bis Reifter Berner aus beut25 Bis bas meifter werner quam Mon butichen landen bnb nam Die meifterschaft an fine gewalt. In liebte beibe iune vnb alt. 1) Der boe meifter anne batte in gefant

30 Su meister bar zu nieflant. Dit siner beudere rate Er riet?) bru bnbe spate, Als sinen 3) eren wol gezam. In disen bingen do vernam

35 Krnic myndowe mere, Die waren in vil swere: 4) [B. 829] Wen er dannoch cristen was, Als ich uor von im las. Bon sameiten 3) waren gesant

40 Boten in ber lettowen ) lant Un ben trnic mundowen, Der ba riet zu lettowen, Bito an tramaten; Befunder sie ben baten,

45 Das er botidajt wurbe, Das sie in nicht verdurbe. Tramate fprach zu in: "Saget mir uwern fin?" Die boten fprachen also:

50 Die sameiten weren vro, Das twic') myndowe wolbe lan Die eristen vober im vergan Bid murbe wider beiben; Eus solbe er sich schein

55 Bon ber toufe , Die er bat.

Das were ber sameiten rat. Tramate zu in sprach: "Ir sameiten, habt gemach. Wir gan bin an myndowen

60 And Dieben unde browen, So lange bas im wirbet leit Su alter finer criftenbeit." Ju bant sie sich beviengen Mit banden unde giengen

65 An den tonic mendowen's)
23nd marthen finer vrowen,
Aramat vnd die familien;
37icht lenger sie beiten.
[B. 82b] Do sie zu im quamen,

70 An eine stat sie in namen Bade spracen also: "Die sameiten sint vnvro Durch dich, vnd durch din ere Du falt nu ir tere

75 Bolgen. fich, das wirt die gut. Bon irenthalben wirt bebut Alles, das dir geboric ift, Das du lasest varen crift, Damite du bist betrogen.

80 Es ift werlichen gelogen Was bich bie brudere ban gelart, Kon binen goten bich ban befart. Din uater was ein konic gros; Bie ben giten finen genos

85 Mochte man nicht vinden. Biltu nu binen finden

1) En batte lip iunt 2c. 2) reit ft. riet. 3) fin ft. finen. 4) Do maren von imere. 5) Camanten. 6) littowen. 7) tonig ft. tunic (auch im folg.). 8) B. 6365 bis 6368 inclufive fehlen.

fchen Lanben antam und bie Meisterwürde übernahm, ein Mann, beliebt bei jedermann, gesandt vom hochweister Unne als Meister Auch Lieland. Mit ber Brüder Alath waltete er frub und put, wie's feiner Gor giener Unt.

## 80. König Myndowe's Abfall vom Chriftenthume, B. 6334-6460.

Unterbeff vernahm Ronig Donbowe Radrichten, Die ihn febr bebeutlich machten, ba er noch Chrift mar, wie ich fruber von ihm vorlas. Aus Cameiten maren Boten in ber Lettowen Land gefandt an Ronig Monbowe, ber zu Lettowen berrichte, und an Tramate, ben fie besondere baten, ihre Botfchaft gu unterftugen , bag fie ihnen gelange. Da befragte fie Eramate um ihre Abficht und erhielt von ben Boten gur Antwort, bağ bie Cameiten fich freuen murben, wenn Ronig Dondowe bie Chriften, bie unter ibm lebten, wollte vernichten (ermorben) laffen und felbft mieber Beibe merben ; fo mochte er fich bon ber Taufe, Die er angenommen, losfagen: bas mare ibr Rath. Drauf erflarte ihnen Tramate: "Ihr Cameiten, beruhigt euch; wir wollen ju DR pn= bome gebn und bitten und broben, bis ibm feines Chriftenthums leib mirb." Darauf gaben fle fich bie Banbe und gingen bin ju Ronig Donbowe und feiner Frau Darthe, unverweilt. Bu ibm gefommen, nahmen fie ibn allein und erflarten ibm: "Die Samaiten find ungufrieben mit bir und nm beiner Ehre willen mußt bu nun bem folgen, was fie bich lebren; fieb, bas wird bir gut fein. Durch fie wird gefchust alles, mas bir geborig ift. Go laffe benn ab von Chrifto, mit bem bu betrogen bift. Denn es ift mabrlich gelogen, mas bich bie Bruber gelehrt baben, als fie bich bon beinen Gottern befehrten. Dein Bater war ein großer Ronig und an feinen Beiten mochte man Seinesgleichen nicht finben. Willft bu nun beinen Rinbern und bir ein 3och aufUnd bir machen ein ioch,

Mochtes vinmer mesen vric:

Nort wonet ein grose torbeit bie.
Banne?) die crijten bant verbruckt Die sameten, so ist entgudet Din ere und al din riche; So mustu enbesides.

95 Gigen wesen vond dine fint. Wie biftn so rechte blint? Du bift ein wiser tonic genant, Das ist dir doch onbekant. Bistu der cristen werden vri,

6400 So flan dir die sameiten bie,

[B. 83"] Die dich mit truwen meinen.

Du salt dich des vereinen

Und fere dich von der crissenheit;

Las dir mit truwen wesen seit,

5 Das du, ein konic lobelich, Gewaldie ond dar bie rich, Baft dine gote verlan, 3) Die dinen eldern ban gestan Bie in manchen sachen. 4)

10 Willin die gote sprachen 1800 bich balben zu der eristenheit, Tu bin vnd las die wesen leit, Oas du das ie gedachtes Und ouch ie uor gebrachtes.

15 Du falt mit trumen wefen bie Den fameiten, wie es fie Umme ben criftentum gestalt.

Das raten beide iune vnt alt, Die bir eren gonnen.3)

20 Die finne fint dir entronnen; 4) Bir ban verwar das vernomen. Das erten, das wir mit dir tomen Bu letten ond gu nieflant, So tomen fan in dine bant

25 Die sant von in beiden:
Sie wollen werden beiden."
Do der kruie so vernam,
Den eriten wart er wider gram
And volgete gar irs rates mite

30 And bielt sich an der heiden site. Das was der prowen also zorn. Den sie zu vrunde hatte erforn, ?) [B. 836] Der was bruder sieuert genant, Geborn was er von duringen ?) lant;

35 Deme tet sie bie rede tont Bnd sprach zu ber ftunt:
"Ich wit an ben konic gan Bnd wil in biten, bas er san Dich mit vribe lase varn

40 Ju lande, ouch wil ich nicht fparn, Was ich dir gebelfen mac. Dwe, das ich dien den Ze gelebete! das ist mir leit. Gros berffe leit ist mir bereit."

45 Die vrowe giene alzubant, Do sie tonic mondowen vant. Der bete sie alsus began: "herre, sende bisen man

) alg wol algo bu bod. 2) Ben ft. manne. 3) Saft bine gote gar vorlan. 4) in manche fachen. 5) Die ber ere gunnun. 6) Die sonnou fint ber vntrunnon. 7) vronte ft. vrunde, 8) doringen ft. buringen. 9) Grog berteleit bag ift zc.

legen, ba bu boch immer frei bleiben tonnteft. Du handelft febr thorigt. Benn bie Chriften die Samalten unterbruden, fo geht beine Ehre verloren und all bein Reich, fo nußt bu endlich unterthan werben mit beinen Rinbern. Wie bift bu fo blind! Dan hat bich einen weifen Ronig genannt; bas fcheint bir unbefannt gu fein. Willft bu nun bich von ben Chriften frei machen, fo ftebn bir bie Camaiten bei, Die bich treulich lieben. Darin mußt bu willigen und bich vom Chriftenthum abwenden. Lag es bir von Bergen leib fein, bag bu, ein löblicher, gewaltiger und bagu reicher Ronig, beine Gotter verlaffen baft, Die beinen Meltern fo oft beigeftanben. Billft bu bie Gotter berabseben und bich jum Chriftenthum balten, fo thu's und lag bir's leib fein, bag bu je baran gebachteft und jemale es vorbrachteft. Treulich mußt bu gu ben Samaiten balten, wie's auch mit bem Chriftenthum bestellt fei. Daju rath Dir jebermann, ber bir Ehre gonnet. Aber bir find Die Ginne entronnen, wie wir furmahr inne worben. Cobald wir nur mit bir gu ben Letten und nach Livland tommen, fo fallen gleich in beine Sand beiber Lande; benn fie wollen Beiben werben." Ale ber Ronig Diefe Rebe vernahm, marb er ben Chriften wieber gram, befolgte ben gegebenen Rath und bielt fich ju ben Beiben. Das verbroß feine Gemablin, Die fich jum Freunde erforen ben Bruber Sievert aus Thuringen; bem that fie bie Rebe fund und fprach gu ibm: "3ch will jum Ronige gebn und ibn bitten, bag er bich fogleich in Frieben beimfebren laffe; auch will ich's an nichts fehlen laffen, womit ich bir behulflich fein mag. 'D, baß ich biefen Tag erleben muß zu meinem großen Bergeleib!" Sogleich ging fie, und ale fie Ronig Dondowe gefunden, begann fle ihre Bitte alfo : "Gerr, fenbe biefen Mann wieber nach Riga ju feinem Meifter und funbige bann ben Frieben auf: fo Ju rige finem meister wiber 50 Bind lege bann 1) ben vertbe niber. Das ist uit wol bin ere."
"Ich uolge biner lere,"
Sprach ber kvnic alzubant.
Sus wart ber bruber bo gefant

55 Au nieflande drate Mit vrowen marthen rate. Ronic mondowe lies zu hant Wher alle fine lant Aufe die rriften uaben

60 Bind ouch ein teil erslahen.2) Er hatte boten ouch gesant An ben tonic zu rusen lant. Die quamen im brate wiber Bind sageten im siber,

65 [B. 84°] Das die rusen weren bro, Das sin gemute funt also. Der rusen boten wurden zu hant An konic myndowen ouch gesant; Die gelobeten im besse gros.

70 Den tonic ber mere nicht verbros. Bu bant mondome began Einer reife fam ein man, Den fin gemute ift bittere Riebie gotes rittere.

75 Do der tac der reise quam, Den myndowe mit den rufen nam, Do karte er bin vil drate Mit finem magen traniate. Gie batten ein vil grofes ber

80 Ande wolben fender wer MI ber gotes rittere lant?) Ju letten und zu nieflant Berwufen und verterben And ouch ir vole erfterben.

85 Ju bant das ber sich stradete bin Kein der dune durch gewin. Windowe's battes so vernomen, Die rusen bie ben kein im tomen; Die rusen bie guamen's nicht.

90 3d enweis, durch was geschicht. Zu hant do mondowe quam Kor wenden end das vernam, Das in die rusen alle wis Getten geseitet us ein is, —

95 Das fult ir also verftan, \*)
And fie in wolden eine lan
18. 84b | Heren in deme lande
Mit roube unde mit brande —
Er fprach: "tramate, sage,

6500 Du bofer man und rechter gage, Du han die rufen mir gelogen; Den meister baftu mir gezogen Ju einem unprunde gu: 28as rafes gibeftu mir nu?

5 Letten, liuen vnd Die lant, Die bu gelobtes in mine bant,

1) benne ft. bann. 2) irflagen. 3) Al ber rittere gotis fant. 4) Mindow. 5) enquamen ft. quamen. 6) follit ft. fult.

banbeift bu ehrenvoll." "Ich folge beinem Wort", fprach ber König brauf, und fo wurde ber Bruber fcinell gen Lieland gefandt nach Frau Marthen dlath. Aber König Mondowe ließ nun gleich in allen feinen Landen bie Chriften faben und jum Theil erfoliagen.

## 61. Myndow's Bundnig mit den Ruffen, 2. 6461-6470.

Er hatte auch an ben König in Ruffenland Boten gefandt, die ihm ben Beicheib brachten, bag bie Auffen fich feiner Sinnesanderung freueten. Bugleich famen Boten von ben Ruffen an König Mpnbowe, die ihm große Gulfe gelobten, und biefer Nachricht erfreuete fich der König.

## Gein fruchtlofer Bug gegen Wenden, B. 6471-6513.

Myndowe begann nun seinen heereszug als ein Mann, dem das herz voll Bitterkeit gebreibei Gottes-Nitter, und als der Tag heraufam, den er dazu mit den Aussen betwecht, dog er rasse mit feinen Werwarten Araniate dahin. Sie hatten ein sehr großes here und wollten ohne Widernanden alles Land der Gottes-Nitter in Lett- und Livland verswüßen und verderben und ihr Wolf erschlagen. Das heer zog sich zur Dina hin des leichtern Weges balber (doer: auf dem fürzesten Weges); denn Myndowe batte es so verstanden, daß die Nuffen ihm entgegen kommen würden; aber sie kamen nicht, ungewiß aus welcher Ursache. Als daher Wyndowe vor Wenden ankam und nun einsah, daß die Kuffen ihn allerdings auf Seis gesührt — was ihr so zu verstehen habt, daß sie ihn allein in dem Lande mit Kaul und Vrand wollten heeren sassen, das het bestehen mich bekospen, den Meister haft du mit zum Feinde gemacht, welchen dath giedd du mit aum? Letten, kiven und alle die Lande, welche du in meine Hand gelobteft, kehren unn?

3. 6537 - 6566.

Die teren fic an mich nicht ein bar. Die reifen mac mir werben fwar. 3d wil teren alzubant

10 Witer in min eigen lant Bind mil al min reifen lan." Gin ber brach uf alles fan Bind bur bin gu fante miber. Ge mochte in fere rumen fiber,

15 Das er traniates rat Je genolgete mit ber tat. Do er bo gu lande quam, Ein brome in lieblichen nam 23f ein enbe vnbe fprach :

20 "Do ich mit ougen bich gefach') Romen von ber bereuart. Do fach ich, bas bin lib vil gart Bas betrubet barte. Diu meite 2) ich gerne arme martbe,

25 Bie bie beren were ergan. Das las mich berte lieb verftan." Der funic fprach algubant : , Do ich quam in letten lant

[B. 850] Bor ein michbilbe mafen gros 30 Bind mir bas niemant uf flos, alle traniate3) Mir gelobet bate, Und bie lant mider mich

Mlgemeine fatten fich , 4) 35 Do mart betrubet mir ber mut.

Duch buchte mich bas majen gut,

Das bie rufen quamen nicht, Mit ben ich ftan b) an fteter pfficht Un minem gelubbe, bas ich tete

40 Mit aller miner brunde bete 23nt oud burd traniaten, Der mir bas molbe raten. Dar omme mus ich betrubet fin." "Du prupe, liebe berre min,

45 Das ich bir arme martbe fage. Die mus ich von fdulben clage, Das bu traniates rat Saft pol puret mit ber tat, Das bid vil mol mac ruwen.

50 3d fage bire entrumen, Bettes bu geuolget mir, Es mere nu geliebet bir. Der meifter bat geeret bich Aind al din vole und ouch mich

55 Mit mander bante fachen; Er lies bir gefmibe machen Dad fonicliden eren ; Die rechtefeit er leren Lies bich fine pfaffen.

60 Du volgeitu einem affen, [B 85b] 3ch meine traniaten, Der bich bat verraten. Dloch befere binen mut Und wolge mir, es mirt bir gut."

.65 Der fonic ju ber bromen fprac, Do er ir ftetefeit gefach: ")

1) fach ft. gefach. 2) mufte ft. mefte. 3) Algo traniate. 4) jagben fich. 5) fte ft. ftan. 6) Do ber er itetefeite jach.

nich an mid nicht um ein haar und mein Bug muß mir fcmer werben. Daber will ich gurudfebren in mein eigen gant und alle Rriegeguge unterlaffen." Gein ganges Beer brach fogleich auf und febrte beim.

### Bergebliches Bemüben ber Ronigin, ibn wieber für die Chriften au gewinnen, 2. 6514 - 6586.

Er bereucte es nun mobl febr, bag er Traniate's Rathe gefolgt mar. Mis er beim tam, nahm ihn feine Frau lieblich ju einer befondern Unterredung und fprach : "Da ich bich vom Beeresjuge jurudfehren fab, merfte ich auch beine große Betrubnig: nun mußte bie arme Darthe gern, wie ber Bug bor fich gegangen. Das gib mir, Bergliebfter, gu berftehn." Der Ronig ermiberte: "Als ich in Lettenland fam bor eine fleine Stadt und mir bie niemand öffnete, wie mir Eraniate es verfprochen, und alle ganbe fich gegen mich festen, ba ward mein Duth betrübet; auch ichien mir's fchlimm, bag bie Ruffen nicht tamen, mit benen ich in festem Bunbnig ftebe burch mein Berfprechen, bas ich gab auf bie Bitte aller meiner Freunde und auf Eraniate's Anrathen. Daburch mußte ich wohl betrubt werben." - "Run prufe, mein lieber herr, mas bir bie arme Darthe fagt. Das muß ich ale beine Schuld beflagen, bag bu Traniate's Rath mit ber That ausgeführet, worüber bu nun große Reue fublen mußt. Denn ich fage bire treuberzig, mareft bu mir gefolgt, fo mare ce bir gut ge-gangen. hat boch ber Deifter bich geehret und all bein Bolf und auch mich auf mancherlei Beife; ließ bir Geschmeibe machen gu toniglicher Chre und bich bie Babrheit lebren burch feine Briefter: nun folgft bu einem Affen, ich meine Tranlaten, ber bich verrathen bat. Co anbere benn beinen Ginn und folge mir; es wirb gu beinem Besten bienen." Da fprach ber Ronig gu feiner Frau, ale er ihre Bestandigfeit fah:

"Browe, bis ban ich getan; Dije rebe las bestan,

Sie entan bir nicht gevromen, 70 Noch mir zu keinem') vromen komen. Ich ban versmeit bie eristenheit, ich sie bir lich ober leit; Den meister ben han ich verlorn Und die beibenschaft erkorn.

75 (Es ift nu zu spate. Ich bin binem rate Anboric, 2) gar zu dirre flunt. Browe, nu babe binen munt. Es tere, war es tere,

80 Traniaten fere Bnd der ich, Des sich er fameiten wil volgen ich, Des sich ernelich an mich. Ich weis wol, das ich han Torlichen 3) genuc getan.

85 Des fol alles werben rat.
Din lere nu ein enbe bat."
Mindowen was liches vil geschen, Als uch bie vor ist veriebn;
Des batte er gar vergesjen.

90 Er batte nicht gemeffen, Bas eren bunde mirbefeit Der meister batte an in geleit, [B. 86a] Do er im die erone irwarb. Die wirdefeit an im vertarb, \*)
Pas er traniaten rat
Bollenbrachte mit der fat,
Das er meister werner
Entpfiene also mit sinem ber.
Bie des zieten es geschach,

6600 Das mundowe den vride bract. Der meister was ein wise man: Er greif sin ding menlicken an Unde legete hute uor das lant. Bas im der stige wart bekant,

Mas im der ftige wart betant, Die von lettowen giengen dar, Der lies er aller nemen war. Algubant do dis geschach, Der rusen ber man wol besach. Das wolde zu darbeten?) in das lant.

10 Do das dem meister wart bekant, Er sante rische beudere dar And manchen belt, das ist war. Do sie zu barbete') waren komen, Der rusen ber wart vernomen

15 Bie der ftat mit mancher schar. Die ilten sere, das ift war. E dan bas vole quam gur wer, Die rusen machten mit ieme ber Best tages manchen man vontro.
20 Barbeten b sie gewunnen bo

1) "feinem" febit. 2) Bngehoric. 3) torlich. 4) ere ft. eren. 5) irwarb. 6) vertarp. 7) brabitten, 8) brabitten.

"Frau, so hab ich nun gehanbelt, unterlaß nun solches Bureben; es tann bir nichts nuben, noch mir jum Guten gereichen. Ich babe bas Chriftenthum verschmabet, es sei bir nun lieb oter leit; ben Meister habe ich verloren und bas deibenthum wieber erwählt. Bum ift's ju spal, und ich fann ju biefer Stunde nicht mehr auf beinen Bath beren. Darum, Frau, halte nun beinen Mnnd. Es tomme, wie es wolle, ich will Arania-te's und ber Sameiten Unweisung folgen, barauf sich nich nur sicherlich an. Ich weiß wohl, daß ich thörigt genug gehandelt habe, doch bafur soll Rath werden. Nur bein Belebren bat bier ein Ende."

#### 62. Ordensmeister Werner bewacht die Granze von Litthauen, B. 6587 - 6606.

Myndome'n war, wie ench früher ergahlt ift, viel Gutes erwiesen worben; bas beiteten gar vergessen und nicht bebacht, welche Ehre und Buteb der Meister ihm verziehen, als er ihm die Krone erwart. Seine Würbe ging daburch unter, daß er Trasnate's Bath anshibrte und Meister Werner also mit seinem heere empfing, bei bessen Zeiten Myndome ben Frieden brach. Aber der Meister war ein weiser Mann und griff seine Sache männlich an: er legte Wachen vor das Land und ließ die Wege, die aus Lettowen kamen, so viel man ihrer kannte, alle besehen.

## Die Ruffen verbrennen die Stadt Dorpat, B. 6607-6622.

Bahrend bas geschah, zeigte fich ber Ruffen heer, und wollte zu Darbeten ins Cand. Als bas bem Meifter bekannt wurde, sandte er tapfre Briber babin und manden Belben; die fanden bei Darbeten der Auffen beer nach an der Stadt in mancher Schaar, und — bas ift wahr — bie Ruffen eilten sehr: ebe noch bas Bolf fich jur Behr seben konnte, machten sie mit ihrem heere bes Tages manchem Manne sein \_ 147 \_\_\_

Und branten an berselben ftunt Die stat vil gar in ben grunt. Eine bure in naben bie was. Wer bar uf quam, ber genas.

- 25 [B. 866] Tomberren und ber bischof Luamen uf ber burge hof.
  Die butschen brudere guamen ouch dar;
  Man wart irre hulfe wol gewar.
  Der rufen ber was vil groß.1)
- 30 Den bischof sere bas verbros. Das ber sich kein ber burge bot; Die pfassen vurchten sere ben tot, Das was ie ir alber site Und wonet in noch vil vaste mite.
- 35 Sie ieben, man sulle sich vaste wern; Mit vliben sie sich gerne nern. Die brubere traten an die wer; Sie schussen kein der rusen ber, Das ander volc sie riesen an.
- 40 Bf ber bure was manich man, Die zu ber were griffen bo. Des waren bie tomberren vro. Die rusen sere des verdros,
- Das man fo nafte uf fie icoe. 45 Ir fougen fouffen uafte mider.

- Bon ber burc fie tarten fiber. Sie waren ber reife2) vro; Lute vnb gut fie namen bo Bnd ilten wiber in ir lant.
- 50 Der meister hatte die wile gesant In sine sant uber al. Im was uostes ane zal Mit manchen rischen brudere komen, Als ich vurwar ban vernomen.
- 55 Mit dem bere bub er sich bin Kein darbeten uf den selben sin, [B. 87°] Er wolde der rusen der bestan. Sin wille modte nicht ergan, Die rusen waren in ir lant.
- 60 Do das dem meister wart bekant, Er was der mere gar vnoro, Das im das ber entran also. Darbet ist ud vil genant; Nu wil ich machen uch bekant
- 65 Mit miner rede in furger veift, Wo die fat gelegen ift. Ir habt bie uor wol vernomen, Bie der reiffentum ist tomen Mit getes beste in nieslant;
- 70 Ru mil ich uch tun befant

1) ber rufen ber ze, bie incl. B. 6639. febit. 2) repfen ft, reife.

Ende, ja fie eroberten Darbeten und brannten gur felben Stunde bie Stadt ganglich in ben Grund.

### Gie fturmen vergebens bie Burg, B. 6623-6649.

## Der Ordensmeifter eilt herbei jum Entfat der Burg, B. 6650 - 6662.

Unterbeffen hatte ber Meister in seine Lande überall (Ausgebot) umbergesandt, und Bost ohne Zahl mit manchen tapfern Bruder war zu ihm gedommen. Dit diesen Geere machte er sich nach Darbeten auf, in der Abstict, one Kanpf mit den Mussen zu bestehen; aber sein Wille sollte nicht in Ersüllung kommen, weil die deussche jehon in ihrem Lande waren. Da der Meister das vernahm, verdroß ihn die Nachricht, daß ihm das here so entronnen war.

## 63. Ueberficht ber Landesberren in Liv: und Chftland, B. 6663 - 6779.

Darbet ift euch oft genannt worden; nun will ich euch furz befannt machen, no bie Stadt gelegen ift, und nachdem ihr zwor wohl vernommen habt, wie das Chriftenthum mit Gottes huffe nach Lieland gekommen ist, nun auch angeben, welches die verschieben, Bon ben landen in turger brift, Bie das onderscheiden ift. Bon rige ein bijdof ist genant, Der bat burge unde lant

75 In finem gestifte wol gelegen.
Das wiffen, die da wones pflegen.')
Selen, liven, letten (ant
Set ein teil in finer bant.
Das andere teil wart gegeben

80 An das geinliche leben Den brudern bus; Die baben burge uor die clus Gebunet in die felben fant, Die uch ihant fint 2) genant.

85 Des gutes ift nicht bliben, Die lantbescheinunge sie 3) beschriben. Die flat zu rige ir verbeit hat, Als an iren briuen flat. [B. 879] Do man das alles wol beschreib,

90) Das des nichtes nicht beleib, 4) Bind der criftentum was komen Su nieflant, 2) als ir bat vernomen, To buwete man durch den criftentum In das lant zwei bijdetum.

95 Darbet eines ist genant; Das liet ) bie ber rufen lant. Das andere ?) beiset leal. In ist gegeben wol ir zal An luten und an gute

6700 Den ftiften zu bute.")

Der andere teil der brudere ift; Das wart bie uor mit grofer lift Mit briuen vnderscheiden wol, Ale man die lant teilen fol,

5 Wa heide wechset oder cle, Acker, walt, oder se. Des ift zu eiftlant nicht bliben, ") Es sie alles wol beschriben. Da wonet ouch grawer munche leben;

10 Den ist ir vribeit da gegeben, Das in') dar an genuget wol. Got man an in eren sol. Ba der orden ist gegeben, Do batten sie wil wol ir leben. 10)

15 Reuele, bas gute lant, Geboret an bes toniges bant, Der benemarten bat gewalt. Das lant ift alfo gestalt:

Es liet nahen bie bem mere 20 Bind ift die vor mit manchen here 11) [B. 88] Bon bennemarken über riten. Der felbe kunic dat es erstriten, 12) Das es der knige eigen ist Bind bat gewesen lange verist.

25 Das lantwole eisten fint 18) genant, Die dienen in des keniges bant. Der bat darinne burge gut, 14) Da von das lant ist wol behut, Dar uffe ist vromer rittere vil.

30 Mis ich bie warheit fprechen mil ,

1) Dag wiffen by be wonis pblegen. 2) son ft. fint. 3) fint st. fie. 4) blevb ft. beteib. 5) evidant ft. niefland. 6) levt ft. liet. 7) andir. 8) Ten jachten gu bute. 9) blevb ft. bilden. 10) To balden zc. 11) 3ft hir mit manchem bere. 12) abstreten ft. erftriten. 13) son st. fint. 14) gnut ft. aut.

Panbeetbeile find. Bon Riga fubrt ben Namen ein Bifchof, welcher in feinem Stifte wohlgelegene Burgen und ganbereien bat, wie bie wiffen, Die bort wohnen. Der Ge-Ien, Liven, Letten gand fteht jum Theil unter ibm, bas übrige ward ber geiftlichen Stiftung ber Bruber vom beutschen Saufe gegeben, welche bie Gingange in Diefelben Lanbe, Die euch jest genannt find, burch bavor gebauete Burgen gefichert baben; alles Eigenthum ift burch Landicheibungen bestimmt. Die Gtabt Riga bat ihre Freiheit, wie in ihren Briefichaften verzeichnet fteht. Da man bas alles geordnet hatte, bag nichts (unbestimmt) blieb, und nun bas Chriftenthum, wie ihr vernommen, in Livland fich ausbreitete, errichtete man im Banbe (noch) zwei Biethumer, wovon bas eine Darbet genannt ift, nah am gande ber Ruffen gelegen, bas andre Leal beißt; ihnen murbe ibre bestimmte Babl an Leuten und Gutern (Lanbereien) gegeben, ben Stiften gum Schut. Der übrige Theil gehort ben Brubern. Das ward fruber mit großer Umficht in Urfunden auseinandergefett, wie bie ganbereien vertheilt fein follten, mo Saide macht ober Rlee, Ader, Balb ober Gee; bas ift in Ghftland alles genau befdrieben. Da mobnen auch graue Monche, benen ibre Freiheit gur Bnuge gegeben ift und an benen man Gott ebren foll; benn fie beobachten in ihrem Orben (gehoriges, geiftliches) Leben. Das gute Land Revel gebort bem Ronige, ber uber Danemart berricht, und ift am Meere gelegen, in frubern Beiten mit manchem Buge von Danemart überzogen, beffen Ronig es erobert bat ju feinem Gigenthume fcon feit langer Beit. Das Landrolf führt ben Ramen ber Chften; bie bienen bem Ronige, ber bort gute Burgen bat, bie bas Land befchuben und auf benen viel tapfrer Ritter find. Dagu muß ich noch fagen, bag

<sup>&</sup>quot;) nad Br. ; bei Bam. ir.

Die bat ber fonic belenet mol. Ber bae aut befigen fol, Der mac mol erlichen parn. Gie belfen wol bas lant bemarn.

35 Da ift oud manich bromer fnecht, Der mol verbienet fin leben recht.1) Gie beifen al bee frniges man Und baben bide ichin getan Ir belfe fein ber beibenichaft.

40 3r boubtmann 2) ber bat bie craft, 2Ban3) er mil, von bes landes wegen. Er brenget manden folgen begen Bu ben bruderen an ir ichar; Man wirt irre helfe wol gewar

45 Mn manden ftunden in der not. Br ift geleget mander tot Bie ben bruberen als ein belt. Gie fint fone end us erwelt, 2Ban 4) fie in bie reife tomen;

50 3r belfe wirt vor gut genomen. 3) Ettefmenne ift bas gefden, Das man bie rufen bat gefeben [B. 886] Beren ) in bes foniges lant. Die brubere bulfen in gu bant

55 Bf die rufen mit ir ber; 1) Co mart ju franc ber rufen mer. Die bifcoue, Die ich ban genant, ") ") 36 mill fie uch aber tun befant, Bon rige bnb bon leal,

60 Bon barbet ift bes britten gal: Gie bulfen wol mit irre craft Brlougen uf Die beibenichaft. Man fie ber meifter leit berftan. Co fenden fie bee ftiftes man

65 Bind ire lantuolfee vil, Mle ich bie marbeit fprechen mil. Co ift bide bae gefden, Das man fie felben bat gefeben In ber reife, bae ift mar,

70 Beren mit ber brubere ichar Durch got von ") bimelriche, Der font es ") in emiclide. Diu ift uch ein teil befant, Bie geteilet fint bie \*\*\*) lant,

75 Bie Die brubere um fich beren 10) Bind mufen por ben beiben meren !1) Mit gotes belfe ire lant. Diu wil maden ich 12) ud befant. Do ich bie rebe bie uor lies.

80 Meifter merner er bies . Der gu nieflande riet, Do die ungetrume biet Mondowe und traniat Baben uf bie criften rat.13)

85 [B. 89"] Die molben fie vertriben gar; Des maren fie poreinet gar. Cameiten enbe furen Baren bofe nateburen

1) lenrecht. 2) beubman. 3) wen ft. man. 4) wen ft. wan. 5) 3r bolfe wert vor vornomin. 6) feren ft, beren. 7) mit irm ber. 8) genant. 9) ond ft. vor. 10) bern. 11) wern. 12) "ich" feblt. 13) ben criften rat.

ber Ronig fie gut belehnet bat, fo bag, mer ein Gut befitt, fich mohl befinbet, und fie belfen bas Band ichusen. Much ift ba mancher wadre Rnecht, ber fein Lebngut mit Recht verbienet bat. Gie beigen alle bee Ronige Dannen und baben oft beutlich genug ibre Gulfe gegen bie Beiben bewiesen. 3hr Sauptmann befit bie Dacht, wenn er will, ein Aufgebot im ganbe ergebn ju laffen, und bringt manchen ftolgen Rampen ju ber Bruber Schaar; man bat ihre Gulfe gu mancher Beit in ber Roth erfahren und fo mancher von ihnen ift mit ben Brubern als Belb gefallen; benn fie find fubn und ausermablt, wenn fle jum Feldjuge fommen, und man nimmt ibre Gulfe gern an. Bismeilen baben bie Ruffen in bes Ronigs Land Ginfalle gemacht; bann belfen ibnen bie Bruber gleich gegen bie Ruffen mit ihrem Beere, bag ber Ruffen Dacht unterliegt. Die Bifchofe, Die ich euch genannt, von Riga, Leal und Darbet, belfen auch mit ibrer Streitmacht gegen bie Beiben friegen, und fenben auf bes Meiftere Unfunbigung bie Stiftsmannen und viel von ihrem ganbrolf. Dft hat man fie auch felbft im Rriegesjuge gefebn mit ber Bruber Schaar heeren um Gottes willen, ber es ibnen ewig lobnen wirb. Dun wiffet ihr, wie bas gand getheilet ift, wie bie Bruber um fich ber friegen und mit Gottes Gulfe ihr Land vor ben Beiben vertheibigen muffen, und fo will ich benn meine Rebe fortfeten, wo ich fle juvor lieg.

#### 64. Ordensmeifter Werner fendet ein Scer nach Rurland, bas Die Burgen Lafen, Mertes und Grobin verbrennt, 2. 6780-6890.

Bu Meifter Bernere Regierungezeit in Libland gab bas ungetreue Bolt Don: bowen und Traniaten Hath gegen bie Chriftenheit; benn bie wollten fie gang vertreis ben und batten fich bagu mit ben Samaiten auch bie Ruren vereinigt. Gie maren

<sup>\*)</sup> nach Br. u. C. P.; bei Bgm. genamt. \*\*) nach Br.; bei Bgm. fentes. \*\*\*) nach Br.; bei Bgm. b', b. b. ber.

Bie goldingen vod zur mimele; 90 Doch balf in got von bimele, Das sie verwoffen turcant, Als uch ber nach wol wirt bekant.') Der gute meister werner Sante boten wie in ber

95 In nieflande über al. Im quam uoltes midel gal, Won den landen manche jdar?) Sin zu rige, das ift war. Do das her was alles tomen

6800 Ju rige, als ir habt vernomen, Der meister wart des liebes franc, Des was derrubet sin gedanc. Doch sach er gotes willen an, Der im die jude batte getan;

5 An den lies er al fin dinc. Es was vil manich iungeline Bon bruderen in die reife komen, Der wart einer ba genomen, Das er des beres folde pflegen.

10 Sie buben fic in gotes fegen Bie das mer uf den frant Bnd quamen bin zu fursant. Zu goldingen wart es vernomen, Das von rige ein ber was komen;

15 Die brudere wurden alle vro. Richt lange sumete 3) fic bo-[B. 896] Der tommentur, nicht enlies, Sine brudere er fich wapen bies, Ir mapen murben an 4) geleit. 20 Mit finer fcar er fnelle reit,

20 Mit finer schar er fielle reit,
Da er das her von rige vant:
Im waren die wege wol bekant.
To die von goldingen waren komen,
Sie wurden gerne mite genomen

25 Bor lafen.") fus mas eine burc genant, Die lac bannoch in kurlant. Do farte bin ber burbere ber. Die kuren fatten fic zu wer, Es auam in boch eleinen promen.

30 Do das her was alles tomen, Ein harter fturm wart erhaben: Man truc das vuer an den graben. Den bruderen liebes vil geschad. Der furen burc man burnen sach.

35 Nicht andere, ban es were ftro. Das ber wart algemeine vro. Die burc zu lafen man gewan. Der furen wenie icht enfran; 3r wart gestagen mander tot;

40 Somelider fic geuangen bot; Bi der burge nicht bleib, Wib von tint man bannen treib. Das ber nam roubes vol die bant. Die bure wart in ben grunt gebrant.

45 Das her wart algemeine vro. Ein ander burc?) fie suchten bo Gewaldeclichen mit ir ber; Da vunden fie vil grose wer:

1) wirt wol befant. 2) manic ichar. 3) fumetten ft. fumete. 4) alle ft. an. 5) Der fuir burg man bornun fach. 6) von bannyn treib. 7) Cone andyr burg.

für Golbingen und Demel boje Nachbaren; boch half Gott bom himmel, bag bie Bruber Rurland vermufteten, wie ench nun befannt werben foll. Denn ber gute Deifter Berner fantte Boten mit einem Geeraufgebot überall in Livland umber und aus ben (vericbiebenen) Landeetheilen tam ju ihm eine große Babl Bolfe nach Miga. Ale bas heer bier gang versammelt mar, marb ber Deifter frant und barob fein Gemuth betrubt; boch fab er es ale Gottee Billen an, bag er ibm bie Rrantheit angethan, und ergab in ibn fein Gefchid. Unter ben Brubern war mancher Jungling \*\*) jum Buge ge= fommen; bon benen wurde einer ermablt gur Aufficht bes Beeres. Go begaben fie fich unter Gottes Beiftand ans Deer auf ben Strand und famen nach Rurland, mo in Golbingen bie Nadricht von ihrer Unfunft vernommen marb jur Freude ber Bruber. Done Caumnig icbidte fich ber Rommentur an und bieg feine Bruber fich maffnen, und fie legten ihre Waffen an. Mit feiner Schaar ritt er nun fonell bem Beere aus Riga entgegen - benn ihm maren bie Wege wohl befannt - und nun wurben bie aus Golbingen gern mitgenommen bor gafen - fo bieg eine Burg ber Ruren. Dabin jog ber Briber Beer; Die Ruren vertheibigten fich, aber ohne großen Erfolg. Denn als bas gange Geer berangefommen, erhob es einen ftarten Sturm (gegen Die Burg), man trug bas Teuer in bie Graben und ben Brubern gelang es mobl. Denn ber Ruren Burg fab man brennen wie Strob, worüber bas gange Geer fich freuete, und fo marb bie Burg ju gafen eingenommen. Bon ben Ruren entrannen nur wenige, viele murben erichlagen, viele ergaben fich gefangen und auf ber Burg blieb niemand, benn Beiber und Rinber trieb man von bannen; auch machte bas Beer reichliche Beute und bie Burg marb in ben Grund gebrannt, ju allgemeiner Freude bes Beeres. Dlun fuchten fie eine andere Burg gewaltiglich mit bem Geere auf, wo fie große Begenwehr fanben;

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bgm. Borlafen.

<sup>\*\*)</sup> oder: Bobimogenbe (fraftige, ftarte Mann, f. Gloffar.)

[B. 90°] Merkes bie bure bies. 50 Sturmes man fie nicht erlies; Man icos ber kuren manchen tot. Zu iungest vorchten fie die not, Die zu lafen was geschen; Das was in alles wol verieben.

55 Des wart ir berge gar vnvro: Bm einen vride baten fie do, Der wart mit rate in gegeben. Man lies ben furen do bas leben, Die burc fie muten lafen ften;

60 Man hies sie alse darus gen, 3r gesinde und ouch ir gut.!) Die brudere wurden wol behut, Das es uor!) dem ber genas. Der an des meisters stat da was,

65 Der bies die bure verbrennen a) gar. Darnach karten sie mit der schar Bor eine bure, die bies grubin. Do enmochtes anders nicht gesin, Sie enmusten mit gedinge seben.

70 Bad fich bon der burge geben. Dar zu twane sie der brudere craft; Man lies sie da nicht wonbast.<sup>4</sup>) Die bure wart verbrennet.<sup>5</sup>) blos; Die arbeit niemande da verdros.

75 Gus maren die dri burge verbrant Mit ber reife in furlant.

Die mit gebinge waren tomen Son bruberen, als ir babt vernomen, Die wurden bracht in furber flunt

80 Su goldingen alle wol gesunt; B. 90% Tie lies man da bliben Mit niben. Do gote die ere was geschen, Mis-uch igunt ift verteben,

85 Der brudere ber gemeine uf brach. Wol geordent man es sach Gewaldelich durch kurlant Riten wider uf den ftrant. Sie gumnn zu rige wol gesunt,

90 Da wurden in andere mere funt. Die wile sie waren us gewesen In turlant, als ich ban gelesen, Bind betten burge da verbrant, Co mas von lettowen sant

95 hin zu nieftande komen Ein ber, als ich ban vernomen, Das brachte traniate dar. Er karte bin mit mancher schar Bose wege und smalen flie,

6900 Bis er quam in die wie. Er herte in deme lande Mit roube vnd mit brande. Er mochte brilichen bern: Die im fin reisen solden wern,

1) alle ir gut. 2) von ft. vor. 3) vorbornon. 4) non baft ft. wonbaft. 5) vorbornot.

Diefe Burg bien Mertes. Den Sturm auf Diefelbe unterlien man nicht und icon manchen Ruren tobt, fo bag fle gulett biefelbe Roth ju erleiben fürchteten, Die bei Bafen gewesen war, wie ihnen ergablt worben. Darüber beforgt, baten fie um Friede, ber ihnen auch nach Berathung gemabrt murbe. Dan ließ ben Ruren bas leben, Die Burg aber mußten fie verlaffen und alle baraus gebn mit Befinbe und Gigenthum. Die Bruber aber murben behutet, bag vom Beere teiner blieb. Der an bes Deiftere Statt befehligte, ließ bie Burg ganglich verbrennen, und begab fich mit bem Geere por bie Burg Brubin. Da ginge nicht anbere, ale bag bie Ruren unter Bebingungen fich ergeben und von ber Burg begeben mußten; bagu gwang fie ber Bruber lebermacht. Dan ließ fle alfo bort nicht langer mobnen und verbrannte bie Burg, welche Arbeit gern ausgeführt wurde. Go maren auf bem Buge nach Rurland bie brei Burgen verbrannt worben; und bie, welche unter Bebingungen in bie Gewalt ber Bruber ge= fommen waren, wie ihr vernommen, murben nach Golbingen in furger Frift alle gefund gebracht und man ließ fie ba bleiben mit Weibern und Rinbern. Nachdem Gott bie Ebre gefcheben, wie euch jest ergablt ift, brach bas Geer ber Bruber auf und man fab es wohl geordnet, gewaltiglich burch Rurland wieber an ben Strand reiten. Es fam gefund nach Riga jurud, wo ihnen neue Zeitung fund marb.

#### 85. Traniate's Zug in die Wief und Kampf bei Dünamunde, 21. 6891 — 6950.

Bahrend fie nach Kurland ausgewesen waren, wie ich vorgelesen, und bort Burgen verbrannt hatten, mar aus Lettowensand nach Livland ein heer gesonmen, das Trauniate über bofe Wege und auf schwanden Stegen bis in die Wief führte, wo er das Zand mit Baub und Brand verheerte. Er konnte auch breift solde Berheerung anrichten: benn die ibm ben Plaubung webren sollten, waren nach Aurtand geschickt mit

5 Die waren bin zu kurlant Mit der brudere ber gefant.
Der meifter, ber zu rige was Des liebes cranc, als ich las, Wa er fich buffe verfach,

10 Da fante er sine boten nach. Zu figewolbe wart gefant; Die brudere quamen im zu bant [B. 914] Willecliden mit ir wer. Die wile was traniaten ber

15 Bon ber wie her wiber tomen. Do bas ber meister hatte vernomen, Er sante sin ber tegen in. Die burgere durch der sele gewin Quamen zu ber. beudere schar

20 Mit manden belbe, bas ift war: Des waren bie brudere alle vro. Sie farten von ber rige bo, Das ber zu binemende quam, Die tegirstat is ba bie nam.)

25 Ein elofter ift alfo genant Bnd liet uf bes meres ftrant. E banne es wurde mitte nacht, Traniat quam mit siner macht Geriten uf ber brudere ber.

30 Sie sagten fich tein im zu wer; Der brudere ber gemeine uf brach. Bu ftrite man nicht wol gesach, 2) Be boch mufte es bas selbe fin, Gie ftriten bie bes manes fcbin.

35 Der beiben wart ein teil gestagen. Wer kan da von die warbeit sagen, Ob ein vrunt den andern stack? Der strit in der nacht geschach. Die walftat wart von blute rot.

40 Da lagen non brubere tot; Der burgere wart ein teil geslagen. Man borte die belbe fere clagen, Die veigen 3) lagen ba bar niber. Traniaten ber farte siber

45 [B. 919] Biber zu lettomen. Da wart er von mundowen Sarte wol entpfingen do; Des was 19 traniate vro Rud sagete mundowen 2) mere,

50 Wie es irgangen were. Ich wil uch sagen von kursant, Wie es den bruderen giene in bant. Mit ursouge was ir arbeit gros, Durch gof sie cleine des verdros;

55 Die turen batten burge gnuc, Bie milen man sie darus fluc, Das in der topf zu brochen wart. Man vur maniche bereuart Kon der dune zu turfant.

60 Es giene in bide wol in bant; Der turtemile man pflac In turlande manchen tac-

1) ba benam. 2) fach ft. gefach. 3) wegin ft. veigen. 4) wart ft. mas. 5) munbowe.

ber Bruber Beer. Der Meifter, ber ju Riga frant lag, wie ich las, fanbte gwar, mo er fich einer Gulfe verfah, feine Boten aus, 3. B. nach Sigemalbe, von mo bie Bruber fogleich williglich mit ihrer Behr herbei famen. Unterbeffen war Traniate's Beer aus ber Bief jurudgefehrt. Alls bieg ber Deifter borte, fanbte er fein Beer gegen ibn und bie Burger gefellten fich um ihrer Geden Beil ju ber Bruber Schaar mit manchem Gelben, gur Freude aller Bruber. Bon Riga gogen fie nach Dunamunbe, und nahmen ihre Lagerftatt baneben. Go beißt nämlich ein Rlofter, am Deereeftranbe. Doch por Mitternacht tam Traniat mit feiner Dacht berangeritten gegen ber Briiber Beer, aber biefes feste fich gegen ibn jur Webr und bas Bange beffelben brach gegen ibn auf; aber man fab nicht gut jum Rampfen, boch fehrte man fich baran nicht und ftritt bei Monbenschein. Gin Theil ber Beiben marb erfchlagen; aber mer fann bie Babrbeit fagen, ob nicht ein Freund auf ben andern ftach? Denn ber Rampf ging in ber Dacht por fich und bie Wablitatt rothete fich von Blut. Da lagen neun Bruber tobt, ein Theil ber Burger mar erichlagen und man borte bie Belben febr beflagen; Die bem Tob Berfallenen lagen bort barnieber. Traniate's Geer jog nun wieber nach Lettowen; ba marb er bon Don bome febr mobl empfangen und erfreuete fich beffen und brachte Donbowe'n Rachritt, wie ce ibm ergangen.

### 66. Kampfe in Rurland, 2. 6951-6962.

Run will ich ench von Aurland ergablen, wie es bort ben Brubern ging. Mit Ariegen hatten fie zwar große Arbeit, aber um Gottes willen achteten fie das geringe. Denn die Auren hatten noch Burgen genug; bisweilen schig man sie aus bernieben, bag ihnen ber Kopf zerbrochen ward, und von der Duna ward auch manche Geersabrt nach Aurland angestellt, wobei es oft gludlich ablief. Solche Aurzweil pflog man in Aurland nicht seiten.

Die mimele was zu verre gelegen, Got ber mufte ir felbe pflegen;

65 In quam nicht belfe von eistlant. Spile wart da bin gefant, Brudere, wagen whe pfert: Sie fosten mancher marte') wert. Mit vienden waren sie verladen, 70 Die bradten vil die schaden. 2)

70 Die brachten vil die schaden;2) Sie guldens in vil die mider. Sus gienc es uf unde nider, Als das urlouge tut. Gelude ift zu allen dingen gut;

75 Des batten fie vil die ein teil: Got gab in schaden und beil. [B. 929] In mas ein burc gelegen bie Ber guter milen bri; Kretenen was das bus genant.

80 Bil dide quamen sie gerant Jur mimele vor das burge tor; Sperwechsel bielben sie da uor. Die brubere sere bes verbros, Das ir hochuart was so gros. 85 Einer reise wart von in gebacht,

Die wart mit rate vollenbracht. Kein Kretenen 3) ftunt ir sin. Der kommentur selbe vur dabin Mit bruderen eine gevage schar 100 8km riche kreden bod ift mar

90 Bind rifde fnechte, bas ift mar. Gie quamen uor bie burc gerant,

Die fretene was genant. Es was ben von ber burge leit, Das man fo naben zu in reit.

95 Micht lenger wart von in gebiten: 4) Bicht lenger wart von in gebiten: 4) Beide zu vus vnde geriten 5) Quamen sie kreftic dar Mit zorne uf der brudere schar. Die brudere sagten sich zu wer;

7000 In was gu farer be beite ber.
2000 In was gu farer der verein ber.
200 In was gu farer de von fagen:
Da wart ein vromer best geslagen,
Bestemus der selbe bies;
In manbeit er sich vinden lies.

5 givene brudere lagen bie im tot. Die andern siben grose not; Dod balf in got von bimele, Das sie quamen gur mimele, [B. 92b] Sie verlorn guter fnechte ein teil,

10 Got ber gebe irre fele beil. Zwene brubere viengen fie; Ich wil fagen, wie es ben ergie: Der tommentur ber einer mas, ...) Durch iren bas er nicht genas:

15 Sie fagten in uf einen roft. Der ander ber wart fint geloft, Bruder conrat wirschine?) Sies berfelbe iungeline. Do die reise was ergan,

20 Als ich nu gefaget ban,

1) manche mart. 2) Dy brachten in zc. 3) Rreneten. 4) gebeyten. 5) gerepten. 6) epne was. 7) wirchirenc.

# Die Ordensritter von Memel, zuerst geschlagen, verbrennen Kretenen, B. 6963-7058.

Memel mar ju ferne gelegen (von Livland) und mußte fich oft nur auf Gottes Bulfe verlaffen. Bon Ghitland fam babin feine Unterftupung, und body mußte babin Mundvorrath gefandt werden, ferner Brüder (als Befahung), Waffen und Pferbe; bas fostete mancher Mart Werth; babei war biefe Burg von Feinden umringt, bie oft Schaben anrichteten. Dan vergalte ibnen icher oft wieder und so ging auf auf mud nieder, wie's im Kriege gewöhnlich, wo Glud zu allen Tingen nupet. Das hatten sie nun bort mohl jum Theil und Gott gab ihnen balb Schaben, balb Gewinn. Ueber gute brei Deilen von ba lag eine Burg, Die Rretenen bieg, von wo bie Beiben febr oft gen Memel vor bas Burgthor gerannt famen, um Speerwechfel gu halten. Die Brnber verbroß es nun febr, bag jene fo übermuthig maren, und fie bachten auf einen Bug, ber nach Berathung auch ausgeführt wurde gegen Rretenen. Der Commentur felbft jog mit und von Britbern eine angemeffene Smaar und madere Knechte. 216 ne por bie Burg Rretenen famen, fo verbroß es benen auf berfelben, bag man fo nabe an fie beranritt, und fie marteten nicht langer, fonbern radten gu fuß und gu Pferbe mit Dacht und voll Bornes auf ber Bruber Schaar, Die fich gur Wehr feste. Aber ber beiben Schaar mar ihnen überlegen, und furg, ba ward ein tapfrer belb, Damens Beltemus, ber fich immer mannlich finden ließ, erfcblagen und neben ibm lagen gwei Bruber tobt; Die andern litten große Doth. Doch balf Giott vom himmel, bag fie wieder Memel erreichten. Gie verloren von ihren guten Anediten ein Theil, beren Seelen gebe Gott Beil! und zwei Bruber wurden gefangen, beren Schicffal ich ench mittheilen will. Der eine bavon mar ber Commentur, ber wegen bes Saffes ber Beis ben nicht am Leben blieb, benn fie legten ibn auf einen Roft. Der anbre, Bruder Cunrat Birfdine, ward nachher ausgelofet. Ale nun ber Bug vorüber mar, murben bie von

11

Die von fretenen waren ftolt; Gie fprachen: "nu ift bem starten bolt Die wurgele undene us gegraben. Wir mogen bnfen willen baben

25 Mit den anderen beste bas."
Die brudere wol vernomen das;
Sie wurden grimmes mutes gar ')
Bod machten eine reise dar; ')
Beibe arm unde rich, ')

30 Durch got sie vuren willeclich. Ir macht was alle') us geweget. Mit rate ein lage wart geleget; Ir iegere schusen sie din vor, Die guamen vor das burge tor,

35 Die fretenen') was genant. Do bas ben vienden was befant, Sie waren ber brudere fumpfte vro; Sie iageten algemeine bo, Bis sie in bie lage ranten.

40 Die brubere do fprancten. [B 93\*] Do sie quamen so naben, Das sie die Lage saben, In was tegen der burge gach. Die brubere tageten in nach

45 Bu fretenen. in die uesten. Die ernstbaften gesten Ir wirte flugen sie alle tot. Wie von finder liden not;?)

Die giengen mit ben anderen bin. 50 Sus gulben fie ben gewin, Den fie betten vernommen. In waren julde geste fomen,

Der sie genussen cleine. Ir gut algemeine 55 Burte man gur mimele\*) do.

Die cristen waren alle vro; Sie batte ) got da bine gesant. Das bus wart in den grunt gebrant Eine burc lac in naben bie,

60 Die enwaren ouch nicht forgen vrie; Ampille was fie genant. Sie vloben da von alzuhant hine kegen lettowen. Sint mochte man sie schowen

65 Dide uor ber mimele bern. Die brudere muften uafte wern Sich an allen fiten. Sperwechseln und ftriten,

Des wart vil ton in getan; 70 Sie sint bes selben noch erlan; Sie sigen vor der beidenschaft; Entete got mit siner craft, 18. 93<sup>h</sup> Sie enmochten nicht bliben.

Der es solbe schriben, 75 Bas da wunders ift 10) geschen, Der mochte sich wol vmme seben

1) Sy werden grummis mutis Duch backten sp of sp nicht gutis. 2) And machten erwe rese.

ar Dez worden sp wis sielle gewar. 3) Beibe arm und riche zc. 4) alig st, ale. 5) freneten.

6) freneten. 7) sien alle not. 8) zur mymil st. zur mineste. 9) bette st. hatte. 10) ig st. ist.

#### Cie ftreiten gegen Ampille und Chalowen, B. 7059-7090.

Eine andere Burg sag in ber Rabe, Ampille genannt, beren Besatzung nun auch in Sorgen gerieth und sogleich nach Lettowen flob. Seitbem mochte man fie oft ersichauen vor Memel, wie sie da Berbereungen antichteten, und die Mosten mit oft flauf gegen sie wehren nach allen Seiten hin. Mit Speerwechssel und Kampf hatten sie da viel zu thun und kamen seiten davon los, denn sie haben ihren Sis da vor ber heibenschaft, und wenn Gott mit seiner Macht nicht bagu thate, so mare ihres Beisenst da nicht. Sollte mans nun beschreichen, was da sier Wymber geschechen

Rach ben talbes buten.1) Colbe ich es rechte buten, Co mufte ich gebanten ban.

80 Sie baben wunders vil getan Su schalowe in dem lande?) Mit roube vnde mit brande; Sie baben den lettowen Vil dick abe gebowen

85 Etteliche ftolge schar, Der man zu bus vnsamste enpar. Die minnele ist lange zit gehert 3) Bind hat sich doch ernert 4) Mit gotes buffe in mander not.

90 Manich beft ift ba gelegen tot. Nu lege wir die rede nider Und grifen aber wiber, Wie der meifter von nieflant, Bruber werner was er genant,

95 Quam in midel ongemad; Bon vingelucke das geschach. Ein tobende beuder wundete in; Der was leider sunder sin, Er was us den wigen komen: 7100 Got, felbe hatte sie im genomen. Es mas den bruderen leit genuc, Der meister doch den schaden truc; Er mochte den lip noch lenger sparn. Bu dutschen landen wolde er barn.

Ju butschen sanden wolde er varn.

5 [B. 94°] Mit rate der brudere das geschach.

Er clagete nicht sin vngemach; ') Brolich vur er in dutsche lant.
Da er den bohen meister vant,
Da bat er sich des amtes sos,

10 Das er in nieflande vertos.

Der meisterschefte, das ist war.
Er hatte geraten zwei iar;
Dar nach wart er des amtes los.
Mit rate man einen anderen fos,

15 Bruder courat was fin name; Er was rechter zuchte ein schame, Bon manderen?) was er geborn. Do er zu meistere wart erforn, Wes man bon zuchten pflegen fol,

20 Das ") tonde fin reine tugent wol. Mondome, 10) der geronet ") was Bon meister andres, als ich las, Der batte gelebet an dise git. Ein ander lettome der true nit

1) Roch bes talbis bemten. 2) 23. 7081 - 7086 fehlen. 3) geberet. 4) erneret. 5) Got ieber m fp batte genomen. 6) der dagitte in nicht zc. 7) bon manben. 8) "we man" fehlt. 9) Des ft. des. 10) muntows ft. munbeme.

so mißte man fich wohl nach Kalfebhatten umfehen; und follt ich's recht ausbeuten (ergablen), so mißt' ich (viel) nachbenten: benn fie haben viel Wunder gerban im kande Schalowe mit Haub und Brand und der eiterburen gar oft so manche ftolge Schaar niedergehanen, deren man zu hause nicht gern entbehrte. Gegen Memel find lange Zeit Beerzüge gemacht worden und es hat sich doch erhalten mit Gottes hülfe in mang der Noth, in der mancher Geld tobt blieb.

#### 67. Ordensmeifter Werner bankt ab, B. 7091-7113.

Mun legen wir biese Rebe nieder und greisen eine andre aus, wie der Meister won Lieland, Bruder Werner, durch linglick in groß Ungemach kam. Denn ein rafender Bruder, der die Sinnen verloren, und von Berstande gesommen (Gott felich hatte sie ihm genommen), verroundete ihn zum Leidwesen der Brüder. Der Meister hatte den Schaden, wollte aber wohl sein Leden noch erhalten undnach deutschen einem geschach. Er der den den deutschen deutschen der ber Brüder geschas. Er bestlagte sich nicht über sein Ungemach und zog ohne Anstand nach Deutschand. Alls er den hochmeister fand, das er int weiden ausgegeben. Blegiert hatte er zwei Jahr lang, als er des Ausstellungs ward.

#### Conrad von Mandern wird Ordensmeifter, B. 7114-7120.

Nach Berathung erwöllte man nun einein andern, Bruber Cunrat, von Manbern geboren, ein ehrhafter Mann von rechter Jucht. Als er gum Meister erforen worben, fonnte seine Tugend wohl zeigen, wie man ber Jucht pflegen soll.

## 68. Myndowe wird ermordet; fein Sohn fucht des Ordens Hülfe, wird Heide und erhält die Huldigung der Litthauer, B. 7121—7208.

Mondowe, ber von Meister Andreas gefronet war, wie ich las, lebte bis ju biefer Zeit. Ein andrer Lettowe begte heimlich Neid gegen ihn, ein Mann, eben

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. und in C. P. gewonet. Pfeiffer lieft: gecroenet.

25 Bf in beimeliche;
Der was ouch also riche Bud ber brunte also gros,
Das es myndowe') nicht genos.
Der morbete mondowen,

30 Den konic von lettowen, Binde wolbe besitzen Das konicride mit wigen. Do mundowe gemordet wart, Bu bant do bub sich uf die bart

35 Ein lettowe brate
Bon ber besten rate
[B. 94"] And rante bin kein rufen lant;
Mondowen ") sven et ers bekant.
Do er bie mere vernam.

40 Bil schiere er gerant quam Ju lettowen in das lant Bind suchte zu hant, Die finem uater waren wider. An ben meister sante er siber

45 And bat in, das er brechte Im bulfe vnde gedechte, Das er oud ein 3) criften were. In bant quamen die mere Dem meister von niestant.

50 Do im die mere wurden bekant, Er wart des 4) von bergen vro; Bu bant er 4) befante do Die kommenture vnn die vogete gar: Die bat er, das fie mit irre schar

55 Quemen im uf einen tac, Als man noch pflit ond pflac.

Sie befanten al ir lant; Die reife taten fie befant. In ben giten ) es geschach

60 Das man mondowen fon fach') Lafen al die criften los. Bu miete er nicht dar winne tos, Ban gotes hulde') alleine. Ber lies fie algemeine

65 Krolid us ir bande; ")
Sie buben sich du lande,
Da sie waren wer gewesen,
Als ich uch ban nu gelesen."
[B. 95\*] Das was mundowen sone ein
tuaent.

70 Die er begiene in siner ingent, Das er so grofer erbarmefeit An die eriften batte geleit, Als ich uch nu ban verieben. Das was zu lettowen geschen.

75 Der meister hatte die wile besant Wil manchen helt in nieflant. Der quam im ein michel schar; Ir besme waren riche.

80 Dud quamen williclide Alle die brudere, die gemalt Satten, beide iune von alt, Id meine die tommenture, Die brachten im zu fture

85 Manchen belt us erlefen, Die wol bie vienden kunden befen. Do bas ber zu rige quam,

1) mundow ft. mundowe. 2) Mundowes. 3) "ein" feblt. 4) daz ft. des. 5) "er" feblt. 6) an den ziten. 7) Mindowen son man sach. 8) holfe ft. hulde. 9) uz irn bande. 10) nu ban geleien.

fo reich und eben fo groß burch feine Freunde, bag ibm Don bowe faum gleich fam; Diefer morbete Donbome, ben Ronig ber Lettowen, und wollte fich burch Lift in ben Befit feines Konigreichs feben. Gleich nach ber Ermorbung machte fich fchnell ein Lettowe, nach bem Hath ber Angeschenften, auf, eilte nach Rugland und machte es D und owe's Cohne befannt, ber, sobald er die Nachricht vernabm, fogleich nach Lettowen bineilte und bie auffuchte, welche feinem Bater entgegen gewesen. Un ben Deifter fanbte er brauf und bat um Gulfe; benn er mochte gebenten, bag er ja auch ein Chrift fei. Ueber biefe Nachrichten freute fich von Bergen ber Deifter von Livland nnd befandte fogleich bie Commenture und Bogte mit ber Bitte, mit ibren Schaaren auf eineu Tag ju ihm ju tommen, wie es gewöhnlich mar. Gie befandten wieder ibre Rande und machten ben Bug befannt. Bu biefer Beit gefchab es, baf Donbowe's Cobn alle Chriften frei ließ, ohne fich einen Losfauf ju bedingen, als nur Gottes Onabe. Er ließ fie alle obne Unftand aus ihren Banben und fie begaben fich nach ben ganbern, wo fie juvor gemefen, wie ich euch eben vorgelefen. Das mar tugenbhaft von Dondome's Cobne, ber alfo handelte in feiner Jugend, bag er große Barmbergigfeit au ben Chriften übte, wie ich euch nun ergablt babe. Das gefchab in Lettowen. Der Meifter hatte unterbeg manchen Gelben in Lipland befandt und eine große Schaar berfelben tam ju ibm, mit Ruftungen von beller Farbe und reichgeschmudten Belmen. Auch famen gern alle Die Bruber, welche eine Gewalt ubten, ich meine, Die Commenture, welche ibm jur Unterftugung manchen auserlefenen Belben brachten, wie fie wohl gegen Geinde ju gebrauchen find. Als bas Geer fich in Riga fammelte, vernahm man,

In ben giten') man bernam Bon lettowen boten tomen ,

90) Als ich bie mere ban vernomen. Sie wurden an den meister so: Mondowen son were vro, Das im die felde was geschen, 2) Das er die truwe bette geschen,

95 Die der meister bette gu im. Sie sprachen : ", berre, nu vernim: Er saget dir in grosen dane, Das er immer?) ane wanc? Bil gange vruntidast mit dir haben. 7200 Er dat barte wol entfaben.

(B. 95<sup>k</sup>) Das ir in mit truwen meinet. Ru bat er fic vereinet Mit finen luten, das ist war; Sie ban im gebuldet gar

5 Bnd ift ein svine worden \*\*) Ganty nach der beiden orden. 4) Da von moget ir bliben wol. Der kvnic uch gerne danken sol." Do das der meister batte vernomen,

10 Barumme die boten waren tomen, Der samenunge wolde er nicht san Sunder reise do vergan. Die boten schiedete er brate Mit siner brudere rate 15 Wiber zu lettowen lant. Darnach fante er zu bant Bumftebalb bundert man geriten; Bon ben wart nicht gebiet, Gie riten bin zu kurlant

20 Bafte bie bes meres ftrant, Bis sie zu goldingen quamen. As deme konvente sie namen Brudere vnde knechte, Die in guamen rechte.

25 Bnd kuren ouch ba mite, Die weiten wol des landes fite Bnd die wege kein grefen wart. Sus huben sie sich uf die vart. Sie waren algemeine pro

30 Bnd ir mut der\*) stunt also, Das es in solde wol ergan; An vil vil dicke wol ir span, [B. 96\*] Ir uogel in uil wol sanc: So pruweten sie, das in acsanc.

35 Do fie ba waren uf ber uart Bafte fein gresen wart, Sie bunden boser wege genuc, Da tome ein pfert sich ") eine truc, Durch bruch vond manche bose bach.

40 Bil cleine batten fie gemach. Do quamen fie eines morgens vru

1) In bas ber. 2) were geichen. 3) Das ber vmer ane want. 4) ber beiben orben. 5) "ber" febit. 6) "fich" febit.

daß aus Lettowen Boten tamen: die brachten bei dem Meister an: Myndowe's Sohn ware frob, daß ihm das Glidt zu Theil geworden, die treue Andänglichfeit des Meisters zu ihm zu sehen, und sprachen: "herr, vernimm, wie er die sogien Dank sagt, daß er flets und ohne Wanken volle Freundschaft mit dir haben will. Denn er ift's febr gut inne worden, daß ibr treulich ihn liebet. Er hat sich nun mit seinen Leuten geeinet, sie haben ihm gehuldigt und er ist mit ihnen versöhnt worden ganz nach der Ordnung der heiben. Darum möget ibr wohl davon bleiben; der König wird euch bassur genne danken."

# 69. Der Ordensmeister fendet ein Beer nach Aurland, das die Burg Gröfen verbrennt, 2. 7209 - 7296.

Als der Meister vernommen, weshalb die Boten gesommen, wollte er die Kriegsfammlung nicht obne Zug vorübergebn lassen, und sichte die Voten nach seiner Brüder Alth wieder nach Letowenland, sümsteals bundert berittene Mann aber sandbe er gleich aus, die nicht saumeten, sondern nach Kurland längs dem Meeresstradde eitten bis nach Goldbingen. Dier nahmen sie aus dem Convente Brüder und Anschte, die ihnen passen fichenen, und auch dazu Kuren, welche des Landse Unt wie Bege nach Greien zu wohl kannten. So machten sie sich dauf den Jug, waren alle froh und dir Auch voll Hoffnung, dass es ihnen gut ergehn würde: denn ihnen war ihr Span oft glidslich gefalbet, und ihr Vogel batte ihnen viel Wills gefunds; daber sie meinten, dasse ihnen gelingen würde. Auf ihrem Zuge nach Geress nach die der nich Wert gerung, auf denen sich faum ein Psed allein halten sonten sturch durch Brüde und manden schlimmen Bach und datten gar wenig Bequenlichteit. So kamen sie eines Wort-

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm. nimmer.

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei 23gm. murben.

Mit irme bere gu grefen gu, 1) Das es in ber uefte Die fein man envefte.

45 Die uf ber") burge waren bo, Die hatten sich bereitet so, Das sie zu golvingen wolden bern; Sie enwesten nicht, bas man in wern?) Also brate wolde bas.

50 Der brudere ber bas bnd bas Trat der burge uaste zu; Es was dannoch barte bru. Das her in die burc trat — Riemant es zu gaste bat —

55 Bereitet alzu male wol, Als ich verware. Iprechen sol. Do wart in sneller ile In vil kurger wile Der wirte vil aeslagen tot

60 Bind oud gebracht in sulche not, Das sie darnider sasen Bind goldeingen gar vergasen, Das sie wolden ban gebert; 4) Das mart in bitterlich gewert.

65 [B. 96b] Welch wirt von der burge quam, Den wer er hin b) zu pufde nam, Als im der tuwel tagete nach; Zu soufene was im gach. Die brudere namen zu hant

Die brudere namen zu hant 70 Al den roub zu ir hant, Der uf der burge mas gewesen — Bas mac ich mer da von gelefen? — Bnd branten in der felben ftunt Die uesten in den tiefen grunt.

75 Nicht lenger symeten fie barnach; Dit irme roube was in gach Bafte bin zu lande. Sie batten uol ir hande

Noubes uf ber burc genomen 80 Ju gresen, dar sie waren somen. Die brudere von goldingen Mit iren iungelingen, Die sie hatten da uit stolft,

Karten burch ein michel holg. 85 Die von rige farten siber. Baste fein bem mere wiber. Do sie uf das mer quamen, Ir rume sie da namen.

Mit'allerleie getregebe.
90 Man, wib vnd megebe, Kinder unde pferde Burten sie vil werde, Gebunden und geuangen.
Bol was es in ergangen.

95 Po lies sich ber brudere her Nider bie das milte mer. [18. 97\*] Do dis ber zu kurlant Aller erst wart gefant, Do bub sich mit den sinen 7300 Brudern vond pilgerinen Meilter courat uf die wart

1) "gu" feblt. 2) Sy wusten nicht zc. 3) vorware ft. verware. 4) Bere 7263 folgt auf Bere 7264. 5) "bin" feblt.

gens fruh nach Grefen mit ihrem Beere, bag es in ber Befte niemand wußte. Die auf Diefer Burg maren, hatten fich geruftet, nach Golbingen einen Berbeerungejug ju machen, wußten aber nicht, bag man ibnen bas fo fchnell verwehren murbe. Der Bruber beer rudte tapfer gegen bie Burg nabe qu. in febr fruber Tagesteit, und gelangte in biefelbe, von niemand ju Gafte gebeten und wohl bereitet, wie ich furwahr fagen fann. Da wurden in fchneller Gil' und gar furger Frift ber Birthe viele erfchlagen und in folche Roth gebracht, bag fie barnieber lagen und Golbingen gar vergagen, mo fie batten heeren wollen, mas ihnen aber bitter gewehrt murbe. Wer von ber Burg entfam, nahm ben Beg in ben Balb, als ob ber Teufel ihm nachjagte, und lief in großer Gile. Die Bruber nahmen gleich alle Beute an fich, welche auf ber Burg gemejen war, wovon ich nicht mehr vorlefen will, und brannten gur felben Stunde Die Befte in ben Grund. Darnach faumten fle nicht langer und eilten mit ihrer Beute beim; benn mit Diefer batten fie ihre Banbe gefüllt auf ber Burg gu Grefen, mobin fie gefommen maren. Die Bruber von Golbingen tehrten mit ihren Junglingen, beren fie gar ftolge bei fich hatten, burch ein großes Bebolg gurud, und bie bon Riga gogen wieber nach bem Deere gu, an welchem fie Raft bielten mit bem, mas fie trugen. Danner, Beiber, Dagbe, Rinber, Pferbe führten fie mit fich in großem Werthe, gebunben und gefangen. Denn ce war ihnen wohl ergangen und nun ließ ber Bruber Beer fich an bem wilben Deere nieber.

#### Der Ordensmeister erleidet eine Niederlage in Semgallen, B. 7297 — 7390.

Alle biefes Geer eben nach Rurland ausgefandt murde, erhob fich mit feinen Brubern und Bilgrimen Bruber Cunrat ju einem Buge nach Semgallen, mit vielem Land-

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bam, bie.

Sine fein femegallen wart. Er batte lantuolfes vil, Die maren willic ane sil.

5 Do das ber quam in bas tant, Er roubete vnd-fluc au bant, Bas er mechte begrifen; Doch fach man entflifen Manden femegalfen fluc,

10 Der ein bitter berge trut 28f bie brubere und uf ir ber. Sint fasten fie ') fic ju ber wer; Sie verbageten bie wege Brod opt cleine in fieter pflege;

15 Die bagene machten fie so groß, Das manchen eristen fint verdros. Do der meister batte gebert Die semegallen bngewert, Do solde er zu lande wider

20 Mit sinem bere keren sider. Er quam geriten vor ben bagen, Der in zu schaden mas geslagen, Do wart er ftarke an gerant Bon sinen vienden zu bant.

25 Der meister und die pilgerin Bnd darzu die brudere fin , Die inechte von das lantuolf gar Machten eine flarfe schar, [B. 976] Bad satten unite 2) sich zu wer

30 Rein ber femegallen ber; Doch wurden in ber selben ftunt Der beudere lute vil gewunt Grimmeeliche in ber not. Sechs bundert man ba lagen tot 35 And zwenzif brudere da bie. Bie ouch ir aller name fie, So mufe fie got troften bort. Ru wil ich aber fagen port; Ber von der note?) bo entquam,

40 Den wer er zu lande nam En manden enden durch den walt, Doch quam manich belt balt Wit menlichen sachen dan. Die semeaallen manden man

45 Liefen da zu pfande wider. Der brudere lute karten sider Baste hin zu rige wart; Der wec wenic wart gespart. Do ber meister do quam

50 Su rige, wider man nam Ginen boten drate Mit der brudere rate; Der felbe bote alzubant Karte tegen des meres strant.

55 Bil balbe rante er und reit Bafte bie dem mere breit, Bis er quam uf den ftrant, Do er der brudere ber vant.") Do bie brudere faben

60 Den boten gu in naben, [B. 984] Gin teil ir 3) ranten im enkegen Und entpfiengen ben begen. Sie prageten wime mere, Wie es ergangen were

65 Da gu femegallen. Er fprach: ,, ich fage uch allen, Bir ban verlorn ba ben ftrit.

1) "fie" fehlt. 2) "nafte" fehlt. 3) ben noten. 4) bere vant. 5) "ir" fehlt.

volt, bas ihm gerne folgte. Mis bas Beer ins (feinbliche) gant fam, raubte und erfoling er, mas er nur erreichen fonnte; boch fab man manchen Gemgallen liftig ent= ichlupfen, ber Rache im Bergen trug gegen bie Bruber und ihr Beer. Darnach festen fle fich jur Wehr, verhageten bie Bege, große und fleine, mit fteter Sorge und machten Die Berbaue fo groß, bag mancher Chrift nachber feinen Berbrug baran fanb. 216 ber Deifter nun in Semgallen ohne Biberftand geheeret hatte, wollte er mit feinem Beere jurudfehren und fam an ben Berhau geritten, ber ibn ju binbern gefchlagen war; ba wurde er gleich von ben Beinden ftart angerannt. Der Deifter und Die Bilgrime, feine Bruber, Die Rnechte und bas Landvolf machten nun wohl eine ftarte Schaar aus, und festen fich febr gegen bas Beer ber Semgallen jur Bebr; aber von ber Bruber Leuten wurden viele verwundet gar fcwer in ber Bebrangnig: fechebunbert Mann lagen ba tobt und zwanzig Bruber. Bie fie auch beigen mochten, Gottes Troft muffen fie bort finben. Doch baf ich weiter ergable, fo nahm jeber, ber aus bem Bebrange entfam, feinen Weg beimmarte, an vielen Stellen burch ben Balb. Doch fam mander fubne Belb burch mannhafte That von bannen und bie Semgallen liegen ba wieber manchen Mann jum Pfanbe. Der Bruber Leute fehrten nun nach Riga jurud, obne fich auf bem Bege aufzuhalten, und als ber Deifter ju Riga anlangte, jog fchnell nach ber Bruber Rath ein Bote aus an bas Meeresgestabe, und rannte und ritt langs bem breiten Deere bin, bis er an ben Strand fam, wo er ber Bruber heer fanb. Mis biefe ibn naben faben, eilten ibm mebrere entgegen, empfingen ben Badern und fragten nach Rachrichten, wie es bort in Gemgallen gegangen. Da fprach er: "Ich jag 8 euch allen, wir baben bort ben Rampf verloren; machet euch auf, es ift Beit

Du machet uch uf, ee ift git. Die ift ber femegallen ber

70 Berennet fein uch uf bas mer." Bubant bas ber bereite fich Unde zogete algelich Bie bes meres ftranbe. Bis es quam ju lande.

75 Das ber gar unbestriten reit 23f bie bune fonber leit Mit allem finem roube bo.1) Des 2) mart bas ber gemeine bro; Gint riten fie gu rige miber.

80 Mlle ir forge bie lac niber. Man, wib unde findere, Pferde unde rindere Teilten fie gliche,

Mile preuden riche, 85 Bnb riten an ir gemach. Barte liebe bo gefcad ") MI ber armen eriftenbeit; Beftillet mart ein teil ir leit, Bnd lobeten gliche

90 Bot von bimmelriche. In bem anderen iare Der meifter aber gmare [B. 986] Mit einem grofen bere reit -Das mas lane unde breit -

95 Sin fein femegallen wart.3) Er batte gu ber felben part

Lange fich bereitet mol. Mle ich uch nu fagen fot. Gr lies vier mile na 7400 Bf ber femegaller a Wor femegallen bumen bo

(Fin bus, ben 4) murben pnpro Mule bie femegallen; Gie liefen bo irfcallen. 5 Das bus mytome ift genant

Bnt liet uor femegallen lant. Den femegallen den b) wart fan Leibes vil bar abe getan. Der meifter lies ba brubere vil

10 Binde fnechte, Die bas fpil Brielichen torften triben, Die lies er ba bliben Unde reit ju rige miber. Die femegallen alle fiber

15 Moben uf ir ueften Bor ben vremben geften. Das maren Die brudere mit ir fcar, Die brachten in vil bide bar Bon ber mptome ichaben gu

20 Beibe fpate unbe vru. Meifter conrat von manberen Der molde aber manberen In ber femegallen lant. Den bruderen tet ere befaut;

25 [B 99"] Die quamen im vil brate.

1) Dit alle fome roube bo. 2) Das ft. bes. 3) wert ft. wart. 4) beg ft. ben. 5) ben fehlt nach famegallen.

benn ichon ift bas Beer ber Semgallen gegen euch an bas Deer geeilet." Chne Berjug bereitete fich bas Geer und jog alfogleich am Mecresftranbe bin, bis es nach Saufe tam. Unbefampft ritt es bin . bis gur Duna, ohne etwas gu leiben, mit all feiner Beute, fo bag bas gange heer froh fein tonnte. Seit fie wieber in Riga einritten, war all ihre Sorge vorbei. Manner, Weiber und Rinber, Pferde und Hinber theilten fie nun (unter fich) gleich, alle voll Freude, und begaben fich in ihre Saufer. Da miberfuhr ber gangen armen Chriftenheit gar Gutes, und fo manchem marb fein Leib gestillet; fie lobten allzugleich Gott vom Simmelreiche.

### 70. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, 2. 7391 - 7420.

3m anbern Jahre barnach ritt ber Meifter mit einem großen Beere, bas fich meit ausbreitete, nach Gemgallen bin, nachbem er ju biefem Buge fich lange wohl geruftet batte, wie ich euch jest fagen muß, und ließ auf vier Meilen Entfernung (von Riga) an ber Semgaller Ila gegen Die Semgallen ein Saus bauen, worüber all Die Semgallen nicht eben froh wurden, wie fle auch laut außerten. Diefes haus ward Mitau genannt; es liegt vor dem Lande der Semgallen und diefen ward daraus viel Leides zugefügt. Der Meifter ließ ba viele Bruber und Rnechte, welche bas Spiel tapfer gu treiben im Stande waren, und ritt wieber nach Riga. Seitbem floben bie Semgallen alle auf ibre Burgen por ben fremben Gaften, nämlich ben Brubern mit ibrer Schagr, Die ibnen gar oft von Mitau aus Schaben thaten.

### Er verbeert Cemgallen, B. 7421 - 7458.

Run wollte Meifter Cunrat von Manbern einen Streifzug burch Gemgallen unternehmen; bas machte er ben Brubern befannt, Die fchnell gu ibm tamen, fo baß

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bam. gefchab.

Do reit er mit ir rate Rind mit ir helfe bin; Bu semegallen ftunt sin fin.') Do er mit sinem here quam

30 Zu femegallen, er nam Roubes mit finem uolfe vil; Er tet ouch fcaben ane zil In deme felben lande. Mit ungerugem brande

35 Man brante ir borf vnn alle ir forn; 2) Das was den semegallen zorn. Meister einrat farte do Rein niestande, barte vro, Mit sinem bere, das was gut.

40 Dem meifer quam in finen mut, Das er wolbe besten Bor beme bere riten Lio bestern bie wege, Beibe bruden und stege.

45 Er iprach einem brudere gu:
"Ich wil hinnen riten nu 3)
Wit auveren wilden, ich wil nemen,
Tie mir gu bulfe wol gegemen,
Und machen wieder die bruden,
Die Richten wieder die bruden,

50 Die gu brochen fint zu ftuden. Rumet ber jemegallen ber Bi uch. so jetzet uch zu wer Bad blafet san min born, 4) Das zu bem zeichen ist erforn: 55 So tome ich mit minen roten. Ir endurfet andere keiner boten, [B. 994] Dan als ich nu ban gefaget. Ritet samfte, nicht eniaget!" Der meister bo von dannen reit

60 Bber eine beide breit. Im war zu ber arbeit gach; Gin ber im gogete uafte nach.

Do er von den finen quam, Die femegallen er vernam

65 Mit gorne fomen durch den walt; Sie brachten manden belt balt Swijden den meifter vnd fin ber.4) Die brudere fatten fich zu wer; Er enmochte in nicht zu befre tomen:

70 Der wec was im onternomen. Das was im von hergen leit. Mit finer rotte er do reit. Die bie im waren an der ftunt, Die riten om '); das ber gejunt

75 Kegen ber mytowe rite )
Bube fines heres alba bite?
Bube nicht enterte wiber.
Tes volgete er in; es rom?) in sider.
An aroseme smergen?) reit er bo

80 Kegen ber mutowe envro. Ru wil ich machen uch bekant, Wie es den bruderen giene in hant, 10) Die in dem walde bliben dort,

1) ftunt ir fin. 2) al ir torn. 3) 3ch wil riten honnun nu. 4) Bud blason sal man mon bern. 5) end dag fin her. 6) retin. 7) bentin. 8) rowete ft. row. 9) 3n grofin smerhen. 10) 3n bant st. in bant.

er nach Berathung mit ihnen und mit ihrer hulfe ausbrach. Nach Semgallen ftand lein Sinn, und als er mit seinen Gerer dahin kann, machte er und sein Bolt viele Beute, richtete anch großen Schaben in dem Lande an. Mit schredichtem Petande vernichtete man ihre Dörfer und all ihr Korn, worüber die Semgallen erbittert wurden. Uber Meister Guntat kehre sehr nach lich and kieland mit seinem heere, das sich so gegenommen. Da kann bem Meister in den Sinn, dem herer voraus zu reiten und die Bege, die Brücken und Stege zu bestern, und er sprach zu einem Bruder: "Ich will seigt von hinken reiten mit euerm Billen und mit die nötlige Mannschaft zur bülfen beer auf euch, so sehren, war der kerberden sind. Kommt der Semgallen Geer auf euch, so sehre wieder beryustellen, die gerbrochen sind. Kommt der Semgallen Geer auf euch, so sehre und lasset gleich mein horn ertönen, das zum Zeichen erkoren ist; dann komme ich mit meinen Motten und ihr dürft mit keine Voten sieden, wie ich euch nu augesgat. Heitet langsam, jaget nicht!"

## Gine Abtheilung feines Beeres wird gefchlagen, B. 7459-7512

Der Meifter ritt nun über eine weite heibe und war begierig, seine Atheit ju sichaffen; fein heer folgte ihm nach. Da hörtg er die Semgalten voll Jorn durch ben Bald kommen und bald brangte fich von ibnen mancher fibne helt zwischen dem Meister und seinem heere. Die Brüder setzten fich zwar zur Wehr, aber er konnte ihnen nicht zu hülfe kommen, weil ihm der Weg abgeschnitten war, was ihm von herzen leid war. So ritt er benn mit seiner Notte, und die damals bei ihm waren, riethen ihm, ungefährdet nach Mitau zu reiten und alba fein her zu erwarten, ohne umzusehren. Darin solgte er ihnen, aber es berdroß ihn sehr und er ritt mit großem Schmerz, untultig gen Misau. Nun will ich euch erzählen, wie es ben Pridern erging, die dort im Walde ge-

<sup>&</sup>quot;) nach Br. ; bei Bgin. vm.

Als ir uor babt gebort.

35 Ir not kan ich nicht vollen sagen: ')

Bil speter wart in erstagen,

Do traten sie zu vuse niber,

Die wer begriffen sie da wider,

18 1004 Der beiten craft was in zu groß.

90 Das lantuolt fere bes verbros Bnd vloben duch ben walt von in. Die brudere batten doch den fin, Das sie manchen dutschen man Gussen ritterlichen ban;

95 Doch lagen ba brie butide tot. Die brubere blieben in der not Unde fatten sich zu wer Baste fein der beiden bet. Bas mac ich mer davon sagen??)

7500 Zeben brubere wurden da gestagen; Gie versuren manden bett batt, Gie musten wichen in den watt. Die veigen saaen do dar nider; Die andern bie da nider; Die andern die durcher stunt

5 Dar nach in vil furger ftunt Bur motome alle wol gefunt. Meifter conrat was bes bro; Kein ber rige farte er bo.

Do mart er mol 4) entpfangen.

Wer in ber reife leit ben tot, Des fele belfe got us not. Ich wil uch ein cleines bing fagen, Des en mac ich nicht verbagen: )

3.7511 - 7537.

15 Bie sinen giten es geschad, Das inn ein bus bumen sach, Das ift gebeisen wisenstein Bad ift ber besten burge ein, Die in nieflande lieget.

20 Bil cleine ir iemant an gesiget.

[B. 1006] Die bure ift rich von gute Und stein groser bute.

Sie ist gebuwet vor das lant, Das da terwen ist genant.

25 Sie spifet andere burge vil. Nicht mer ich davon sprechen wil.\*) Der meister von nieflant Der uch dide ist genant, Dit der brudere rate

30 Cante er boten brate. Do man ben boben meifter vant, Mit briuen tet er im bekant Alles lieb vnd alles gut, Alles ein vrunt bem andern tut,

35 And lies in plifectiden biten, ') Das er nach bruderlichen fiten In des amtes erliefe

1) vol fagen. 2) Bag mag ich in do von fagen. 3) die fehlt nach audern. 4) wol fehlt. 5) vergagen ft. verdagen. 6) 3ch nicht mer davon 2c. 7) willeclichen biten.

blieben waren, wie ihr zuvor gehört. Ihre Bedrängniß fann ich nicht hinlanglich beisbreiten; viel Pferde murden ihnen ersolgagen und fie flegen ab zu Kufe und erziffen bie Gegenwehr; aber ber Geiben Macht war ihnen überlegen. Da ward das Andvoll sehr bestürzt und fieb von ihnen durch den Bald. Die Brüder waren nun wohl darauf bedacht, manchem benichen Manne ritterlich beizuften; aber schon lagen beit Duttiche todt da und die Brüder blieben im Gebrange, obichon sie sich wader gegen der Seber heer zur Wehr festen. Kurz, zehn Brüder wurden erschlagen, sie verloren manchen Geld und mußten sich in ten Bald zurücksch. Die dem Tode Berfallenen blieben boet liegen, die andern kamen nach kurzer Zeit zu Mitau alle gesund an zur Freude Meister Gunrald. Dieser korten un nach Riga zurück und wurde da wohl empfangen. So war dieser Jug abggangen; wer auf demischen der Ird vollt, de Geele helse Gebrt aus der Route.

#### 71. Weißenftein in Jerwen wird erba ut, B. 7513 - 7526.

Gine kleine Nachricht will ich bier einschalten, ba ich fie nicht verschweigen mag. Bu feiner Zeit wurde bas haus Weißenftein erbauet, eine ber besten Burgen in Livland. Pur seiten hat Zemand an ihr einen Sieg bavon getragen; sie ift reich an Guern, wird wohl bewacht gehalten und ist vor bem Lande Zerwen erbauet. Von ihr werben viel andere Burgen mit Worrath verschen. So viel habe ich über sie zu sagen.

# Ordensmeister Conrad von Mandern dankt ab und an feine Stelle wird der Meister Otto gewählt, 2.7527 - 7566.

Der Meister von Livland, ben ich ench oft genannt, sandte mit der Brüder Rath Boten an den hochmeister mit Briefen, worin er ihm alles Liebe und Gute entbot, wie ein Freund dem andern, und ihn angelegentlich bat, daß er nach der Britber Gewohnheit ihn des Unites erließe und einen andern Meister in dem Lande sein hieße. Und einen anderen biefe, Meifter in dem lande mefen.

40 Do bie briue wurden gelesen, Rach der brudere rate Cante er vil drate Boten tegen nieflant;

Mit briuen fet er in befant,
45 Das sie einen meister da.
Koren nach iren willen gar.
Do in die botschaft komen was Knd man die briue gelas,
Mit rate man einen andern fos.

50 Meister everat wart do 108. Er hatte geraten, das ist war, In nieflande drie iar. [B. 1014] Er vur zu dutschen landen wider. Ein vromer belt der riet!) sider,

55 Meister otto was er genant; Man wart fin vro in nieflant: Er was vil mander tugende rich; Demittelichen bielt er sich; Er was getrume unde gut

60 Bnd achte nicht uf ubermut. Er mas ein bil fone man, 2) Doch bieft er berteclichen an, Ba man bie vienden folde wesen. Er mas ein belt userlefen,

65 Des mifete er in beme lande pil; Gin lob ftunt gar ") ane gil.

Bie sinen ziten es geschach, Das man die rusen riten sach Stolstich in des koniges sant. 70 Sie vrometen roub vnd brant Mit eime kreftigen ber;

Mit eime freftigen ber; Gie pruveten felben fich zur wer Wol uf brifec tufend man; Nicht vorber man fie zelen fan.4)

75 Ber fie sach, bem warn ir' genue. Got selbe ir vil bar niber fluc Durch ire vil grose boduart. Sie quamen zu vil starc geschart') Mit mander banier liecht geuar.

80 Ouch was von barbeit tommen bar Der bischof allerander; Mit im vil manich ander Der criftenbeit gar zu vromen, Als ich bie mere ban vernomen,

85 [B. 1019] Was mar ich sprechen mere? Die rote mvete sere Alle die rusen, das ist war; Das wiseten sie sint offenbar. Bon vesim waren brudere da

90 Nicht vile. Der meifter anderswa Mit bere kegen ben vienden lac. Das wante ben rusen manchen flac, Der in wol mochte wurden fin; Das wart da offenbare schin.")

95 Bon feal ) quamen brudere bar,

1) revt ft. riet. 2) vil gut fune man. 3) gut ft. gar. 4) fv man zelen tan. 5) ir fehlt. 6) vil zu ftarc geschart. 7) offenbar fcbin. 8) beal ft. leal.

Nach Durchlesung ber Briefe sandte er (der Hochmeister), nach der Brüder Rath, Boten nach klesand mit Briefen, worin er ihnen eröffnete, daß sie einen Meister gan; nach ibrem Billenie erwählen möchten: worauf nan denn nach Berathung einen andern er fohr. So kam Meister Euurat vom Amte lod; er hatte in Abland ber Iahre regiert und begab sich wieder nach Deutschland. Seitbem regierte ein tapfrer Seld, Meister Dito, bessen nach feinen lich in Kisland erfreuete und der reich an mancher Tugend war, sich demitbiglich bielt, getreu und gut war und keinen lebermuth begte. Er war auch ein leicht verschulcher Mann, doch flandbaft, wo es gegen Keinde gaft: denn er war ein auserlesener Geld. Das bewies er vielfältig in dem Lande und sein Lob war ohne Maag.

### 72. Rampf der Ruffen gegen die Dänen in Chftland, B. 7567-7676.

Bu seinen Zeiten ritten bie Aussen verwegen in bes Königs Land, und übten Maub und Brand mit einem starten heere. Sie sichaten ich selbst zur Webr (an wehrhafter Mannichaft) auf breissigiaussend Mann; ihre Jahl vermag man nicht näber zu bestimmen, aber wer sie sah, hatte an ihnen genug. Gott selbst ichlug viele von ihnen darnieder um ihrer gar großen hossighen illen. Sie rückten in flarken Schaaren heran mit manchem lichtfarbenen Banner. Auch war von Darbeten Bischof Alexander gefommen und mit ihm viele andere zum Besten der Christen, wie ich die Auchricht vernommen. Um es kurz zu sagen, die Koten werte griegen bei Keinde; das griege krüber da, denn der Mussen der gesten der andere sich geren der Weister lag mit bem Geere anderstvo gegen die Keinde; das wandte den Aussen der Weister lag mit bem Geere anderstvo gegen die Keinde; das wandte den Aussen der Schlag ab, der ihnen (sonst zu Theil geworden wäre, wie stoß da betutich zeigte. Von Leaf fannen auch Brüder, doch kein ellugeroben wäre, wie stoß de betutich zeigte. Von Leaf fannen auch Brüder, doch kein ellugeroben

Doch nicht ein alzu grose schar; Bon wisenstein ouch masen vil; Wer rechte ir zal wissen wil, Biere und brisec uber al

7600 Sad man an der brudere gal. Lantuolfes hatten die drudere gnuc, Tas alles guten willen truc Ju stritene mit der rusen sodar. Do das uolf was fomen dar,

5 Das bie ben bruderen folbe mefen, Zubant begunde man ust iefen Das lantuolt uf die inten fit; Die folden halben ba ben ftrit. Bon dutider art die grojeren schar

10 Des toniges man brachten bar; Die bielben ba gur rechten bant. Da wart mit eren angerant: Die brudere bind ouch ire man Menthalben bimen an.

15 Do bleib in ber not Biscop allerander tot. [B. 102"] Swei teil berrusen quam kein in, Die slugen sie gar bluchtie bin Bis deme velbe ber und dar.

20 Die rusen wichen mit ir schar Das uelt uf onde niber; Sie karten sich dick wider; Doch was ir vrome cleine daran. Sie liesen da vil manchen man.

25 Der brudere hant mit eren rach,

Bon ben rusen lange git. Das uelt was breit vod wit. Der rusen ualt') der mas gros; 30 Des stricts sere sie verdros. Der rusen wart da vis aessacn;

Der rusen wart da vil geslagen Man sach vliben vnde iagen. Da was gotes bulfe git. Ein dutscher mufte geben strit

35 Wol sedzic rusen, das ift war, Das wil id sprechen offendar. Der konic dunetwe?) was ein helt; Bumf tusent rusen us erwelt Bit den begreif er do die wer;

40 Entriten was fin ander ber. Nu moget ir boren, wie es gienc. Der brudere bane die mere geuienc Kegen in uf eine bose bach, Da er ber brubere ber besach.

45 Der brudere uoltes 1) mas also vil, Als ich uch nu sagen wil, Sechzie vnde bundert man; Da mufte in genugen an. B. 1024 Da waren pusgenger mite,

50 Die traten wol nach belbes fite Sin uor an eine bruden 1) fan. Es wart vil gut von in getan; 3) Der was bina achzic man. Sie volloten mit ben bruberen an

55 And biwen sich von den rufen to, Des manich ruse wart pnvro. ) Also guamen die brudere wider

1) ual ft. valt. 2) tunctve. 3) uolt ft. noltes. 4) brude ft. bruden. 5) an in getan. 6) was unbro.

Schaar; fo auch von Weißenftein eine mäßige Ungabl, und um bie Babl recht anjugeben, fo fab man im Gangen vierundbreigig Bruber. Landvolf batten fie genug, bas guten Willen zeigte, mit ber Huffen Schaar ju fampfen. 216 bas Bolt gufammen gefommen, bas bei ben Brubern fein follte, begann man gleich bas Landvolf ausgufonbern auf bie linte Geite; Die follten ba ben Rampf balten. Die groffere Schaar von Deutschen führten bee Ronige Dannen berbei : Die hielten gur Rechten. Da murbe mit Chren (auf bie Beinbe) angerannt, und die Brüber und ihre Mannen bieben allenthalben ein; ba blieb im Gedrange Bifchof Alexander tobt. 3wei Theile ber Ruffen famen ibnen entgegen, Die fchlugen fie in Die Flucht auf bem Gelbe bin und ber und bie Ruffen wichen mit ihrer Schaar bas Gelb auf und nieber, febrten oft wieber jurud, aber ohne großen Bortbeil, und liegen ba viel Leute. Der Bruber Banb rachte ba mit Ghren, mas ihnen je feit langer Beit von ben Bluffen Leibes gescheben. Das Gelb mar breit und weit, ber Ruffen Dieberlage groß, und fie verbroß bes Rampfes, ba ibrer viele erichlagen wurden; man fab ba flieben und nachfeten. Gottes Gulfe mar ba an ber Beit. Gin Deutscher mußte mobl gegen fechzig Ruffen fampfen, wie ich vernichern fann. Konig Dunct ve mar ein Gelb, ber mit funftaufent ander: lefenen Ruffen ben Angriff aufnahm, mabrent fein übriges Geer weg geritten mar. Din moget ibr boren, wie's erging. Der Bruber Jahne wiberfeste fich ibm an einem bofen Bache, wo er ber Bruber Beer überfab, und bes Bolte ber Bruber mar bunbert und fechzig Mann, baran mußten fie fich genugen laffen. Darunter waren Sugganger, welche nach Belbenfitte eine Brude befest hielten und viel Laufres ausrichteten; ihrer waren faft achtijg Dann. Gie vereinten fich mit ben Brubern und bieben fich von ben Ruffen los, bag mancher von biefen beg nicht frob marb. Go famen bie Bruber

Mit grofen eren gu lande fiber. Den achtzic mannen fage ich banc, 60 Das ir fmert fo mol clanc

In ben felben giten Bie ber brubere fiten. Dlu wil ich lafen von ber not: 1) Bumf tufent rufen lagen tot

65 21f berfelben malftat, Die andern, pludtic und mat, Jageten bin gu lande; In tet vil me die icande. Cint clagete manich2) rufifd wib

70 Bred lieben mannes lib, Der in bem ftrite fin enbe nam Bind nimer mer ju lande quam. Gue mas ergangen ber ftrit. Des tragen noch bie rufen nit

75 Bif bie brubere, bas ift mar, Der bat gewert vil manich iar. Der meifter bo bes landes not Den beiten einen tac enpot, Mit ben er gu rate mart

80 Bu rufen eine bereuart. [B. 103"] Des frniges man bes maren pro; Dargu bereite man fich bo Bolleclich uber al bas lant. Das uolt gemeine mart befant,

85 Betten , liuen , eiften anuc; 3r aller mille fie bar truc.3)

Der meifter brachte brubere bar, Bas er mochte an finer fcar, Bol adzie pnb bunbert bo:

90 Des mas bas uolt gemeine pro. Das ber man bo ichagen began 1) Wif achgebn tufent man, Die mit pferden maren ba. Bil mande foperture gra

95 Cad man ba nach rittere fite; Da maren ichiflute mite. Bil na non tufent man, Mlfue's) man pruven bie began. Do fie quamen uor bas lant,

7700 Das ba rufen ift genant, Man rotte bae ber vil gar Un maniche ftolge fcar. Damite reit er algubant Menlich in ber rufen lant;

5 Man berte ber ente bar Dit vil mander rifden idar. Rieburce) ba mart verbrant Aber von ber brubere bant. Die burc') borte ben rufen gu,

10 Die uch ift genennet nu. Der brubere ber bas farte bin, Bu plezcome b) ftunt fin fin; [B. 1036] Dar quam es menlichen gu Das buchte bie rufen algu pru.

15 Die brubere traten uf bas lant;

1) jagen von ber not. 2) uil manic. 3) bargn truc. 4) befathen gan. 5) alg ft. alfue. 6) Bieburg. 7) burg. 8) pelpcome (ebenjo im folgenben).

mit großen Ghren wieber beim, und ben achtzig Mannen fage ich Dant, bag zu biefer Beit ibr Schwert fo gut erflang an ber Bruber Seite. Dun will ich aufboren von ber Rampfesnoth zu reben. Funftaufend Ruffen lagen auf ber Wahlftatt, Die übrigen, flüchtig und matt, jagten bin in ibr Land; benn ibnen that bie Schande meb. Seitbem beflagte manch ruffifdes Beib ibres lieben Mannes Leben, ber in bem Rampfe fein Enbe fant und nimmer beimtebrte. Go verlief biefer Rampf, worüber bie Huffen noch - bas ift mabr - neibifch find auf bie Bruber und biefer Reib (und Bag) mabrte gar manches 3abr.

## 23. Des Ordensmeifters Feldjug gegen Hugland, B. 7677 - 7744.

Der Meifter entbot nun um bee Landes Roth Die Angesehenften gu einer Bufammenfunft, und tam mit ihnen überein, einen Rriegezug gegen bie Ruffen gu unternebmen. Deg maren bie Mannen bee Ronige frob, und überall im Lanbe ruftete man fich bagu vollfommen. Auch murbe bas Voll überall befanbt, Die Letten, Limen, Chiten, bie baju auch willig maren, und ber Deifter fammelte von ben Brubern gu feiner Schaar, foviel er tonnte, wohl bunbert und achtgig. Darüber freute fich allgemein bas Bolt, und man fchatte bas Beer mobl auf achtzebntaufend Dann, Die mit Pferben ba maren und bei benen man nach Mitterntte manche Pferbebede mit Belgmert gegiert fab. Much maren babei Schiffleute, nabe an neuntaufend Mann. Alfo begann man bas Bagnig mit ihnen, und ale fie an bas Land ber Ruffen famen, theilte man bas Beer in mehrere fuhne Schaaren, mit benen er unverweilt in ber Huffen Land muthig einrudte. Man richtete Berbeerungen an verschiedenen Stellen an mit vielen tapfern Schaaren; Ifeburg marb abermale von ben Brubern verbrannt, eine Befte ber Ruffen, und bas beer ber Bruber manbte fich auf Blestowe gu, wobin ibr Ginn ftanb. Gie rudten mannlich babin vor, ben Ruffen aber bauchte es ju frub, und ale bie Bruber Bu hant die rusen mit ir hant Er stat branten in den grunt Bnd traten in der selben stunt Bf ire burc, die was gut

20 And von ben rusen wol behut. Die burc ift plezowe genannt; Dar omme lier ein schones lant. Die brudere legeten sich dauor.) Die rusen machten wol ir tor,

25 Wen ire burc die ist so gut: Die wise sie baben einen mut, Dus sie nicht zweien?) onder sich, So ist die burc ongewinlich. Denselben rusen was tomen

30 heffe. harte cleinen vromen Mochten sie von den gehan; Sie entorsten der brudere nicht bestan. Die beste, die dan genant, Die was von nogarten in gesant

35 Bnd bulfen in ire uesten Beren uor den gesten. Geie batten rijcher lute vil. Da von ich nicht mer sprechen wil. Das weter was nas bnde falt,

40 Das fein flurmen nicht enstalt. Do pur bas ber mit rate ban; Bu schiffe giene vil manich man. Der brudere ber pur uber bo, Des wurden al die rufen pro.9) 45 [B. 1044] Ein rusisch vurste quam gerant, Der was iuries genant; Er was an des kniges stat.
Den meister er vil ture bat, 4)
Das er zu im gueme

50 And fine rede verneme.
Der meifter der was nicht las; In ein schif zu bant er fas Mit sumelichen finen Brudere und bisacrinen.

Brudere vnd pilgerinen. 55 Er batte bie im fougen gut, Mit den lies er sich uber die vlut. Do er uber das waser quam, Er iuries den meister nam

Bind machte einen vribe gut. 60 Des vreute sich ber rufen mut. Do ber vribe was volgan, Der meister vnd die sinen san Giengen bin zu schiffe wider. Der meister kundete siber.

65 Den vribe finen mannen. Bu hant sie riten bannen, Jeberman zu sande wart; Gus ante sic die bereuart Darnach über bas ander iar,

70 Do warb ber meifter offenbar Bu finen brunden allen Ein ber tegen b femegallen. Damite guam er uor bas lant,

2) borvor ft. bavor. 3) zweient. 4) Deg worben alle by rugen vro. 5) tuwir bat. 6) feyn ft. fegen.

ins land brangen, verbrannten die Ruffen gleich mit eigner Sand ihre Stadt in den Grund und begaben fich auf ibre Burg, die fest und von ihnen wohlbewacht war. Die Burg heißt auch Alessowe; um sie ber liegt febnes Land. Die Brüder legten sich nun vor dieselbe und die Ruffen sperren ihre Apore; benn ihre Aurg ift so fest, daß sie, wenn die Vertheidiger einig bleiben, nicht gewonnen werden fann. Den Mussen war auch Sulfe gesonnen, von ber sie jedoch nur wenig Alugen hatten, weil sie nicht wagten, sich den Brüdern entgegen zu ftellen. Diese hülfe war aus Nogarien ihnen gesandt und half ihnen, ihre Beste wor den (ungebetenen) Gästen vertbeidigen, wozu sie voll ein die beit aber Leue katten, worüber ich nichts mehr sagen will. Das Veter war naß und talt, so daß man nicht fturmen konnte: baher das heer nach gepflogener Beratbung von dannen ging, Biele sich zu Schiffe begaben und ber Brüder Ger hinüber suhr, worüber alle Mussen froh vurben.

## Friedensichluß, B. 7745-7768.

Ein ruffischer gurt, Namens Juries, bes Königs Statthalter, eilte herbei und bat ben Meister bringend um eine Zusammenkunft und Unterredung. Der Meister war nicht saumig und schiffte hinüber mit vielen seiner Brüder und Bilgrime, auch hatte er gute Schusen bei sich, mit benen suhr er über die Kluth bin. Alls er über's Baffer gekommen, wandte sich Juries an den Meister und machte mit ihm einen guten Frieden, zur Kreude der Aussien. Alls er vollzogen war, begab sich ber Meister und bie Seinen wieder zu Schiffe und verfündete den Frieden seinen Mannen. Nun ging Jedermann beim und so endete sich ber Kriegsus.

## 74. Unglücklicher Rampf gegen die Litthauer und Tod des Ordensmeisters Otto, B. 7769-7961.

3m andern Jahre barnach warb ber Meifter bei feinen Freunden ein Beer gegen Semgallen, womit er in biefes Land rudte; aber es wurden ihm andere Nachrichten

Im wurden andere mere bekant
75 Bon den lettowen;
Die siefen sich schowen
[B. 1044] Mit einem schonen here breit
An der beudere wissenbeit.
Sie batten bracht in einen walt

80 Bon lettowen manden belt balt. Sie wolten heren nieflant, Das wart dem meisten bedant. Des nachtes quam ein man geriten; Er tet nach vruntlichen siten.

85 Der gab bem meistere do ben rat; Er sprach: "meister, nu lat Bwer ber kren wider; Es geliebet uch siber: Die lettowen an bijer nacht

90 Sint bie bie mit grofer macht Bnd wollen suchen uwer lant."
Do das bem meistere wart befant, Der warnunge mas er vro.
Dit deme bere farte er do

95 Nach finer brubere rate wiber. Un bem britten tage fiber Quam ber lettowen ber Gewelbeclichen uf bas mer; Regen ofele ftunt ir fin.

7800 Kurgeliden ) quamen fie bar bin. Die wife, sie berten ofel (ant 2) Meister otte 3) batte gefant Sine boten uber al Kegen barbet onde feal, 5 Bnd wa er helfe sich versach, Do jante er sinen boten 1) nach. Meister otto nicht enlies; Sin ber er sich bereiten bies, [B. 105\*] Das mit im geferet mas

[B. 105\*] Das mit im geferet was 10 Ju rige, als ich igunt las. Wit deme bere karte er bin; Nach den beiden flunt fin fin. Da sie geriten waren uor, Da volgete er uf irme spor.

15 Das lantuolt quam uafte gu, ") Beibe fpate vnbe vru. Elius reit er vil manchen ftic, E dan er quam in die wic. Alle die er batte befant,

20 Die quamen zu im in das lant. Die wie die ist die dem mere gelegen; \*) Das wissen, die da monens pflegen. Des troiges man quamen ouch dar Mit mander erliden icar.

25 Kon barbet bischof wiberich?)
Der quam wol einem belbe glich Mit allen, bie er mochte ban.
Der legete sinen vlie baran;
Er quam mit sinen suten gar

30 Willecliden an die schar. Der meister brachte ein midel ber \*) Mit sinen uf das wilde mer. Der winter der was also kalt, Des mander muter kint enkalt.

35 Der beiden ber mas wider tomen

1) furhlich. 2) ofeler laut. 3) otto ft. otte. 4) fune boten. 5) quam allis gu. 6) Du wie by bem mere gelegen. 7) frederich ft. wiberich. 8) uil michil her.

fund von ben Lettowen, welche fich feben liegen mit einem fcouen großen Geere, und obne Biffen ber Bruber in einem Balbe viel fubne lettowifde Belben verfammelt hatten, um in Livland gu beeren. Das marb bem Meifter befannt und Nacits fam ein Mann gu ihm geritten, ber fich als Freund zeigte und bem Meifter einen Rath agb, indem er fprach: "Deifter, laffet euer Beer gurudfebren; fpater werbet ibr bas für gut anfebn. Denn in biefer Nacht find bie Lettowen mit großer Dacht bier in ber Rabe und wollen euer gant heimfuchen." Ueber biefe Warnung freute fich ber Deifter und fehrte auf feiner Bruber Rath mit bem Beere gurud. Um britten Tage barnach fam ber Lettewen Ger gewaltiglich ans Meer: benn nach Defel mar ihre Absicht gerichtet, wobin fie auch balb gelangten. Während fie nun bas land Defel verheerten, fandte Meister Dtto seine Boten überall umber, nach Darbet und Leal und wo er auf Bulfe hoffte, mar nicht laffig und ließ fein beer fich ruften, bas mit ibm nach Riga gurud gefebrt war, wie ich eben las. Dit bemfelben machte er fich auf, um bie Beiben ju erreichen, und mo fie juvor geritten ieren, folgte er ihrer Gpur. Landvolf sammelte fich beständig bei ibm. Go ritt er benn einen langen Weg bis in Die Biet, Die am Deer gelegen ift, wie bie Bewohner miffen. Alle, Die er befandt batte, fliegen gu ibm im Banbe; auch famen bee Ronige Dannen mit einer chrlichen Schaar und von Darbet Bifchof Biberich (Griebrich, B. 9435), gleich einem Belben, mit allen, bie er haben fonnte; benn er manbte feinen Bleig baran und gefellte fich mit feinen Leuten gar bereitwillig ju bes Deiftere Schaar. Diefer brachte ein großes heer ber Geinen auf bas milbe Meer (bas gefroren war); benn ber Binter war fo falt, bag mancher Mutter Rind erfror. Der Beiben Beer war aber von Defel jurudgefebrt, Die Banbe voll Beute, nachbem es einen Theil bes Lanbes mit Reuer

Bon ofele, als ich han vernomen, Bnd hatten uol ir hant And ein teil das lant verbrant. Die ber lagen so naben,

40 Das fie einander faben,
[B. 1056] Zu beider siten uf dem mer.1)
Zu bant der lettowen ber
Wit finen flitten wislich 2007)
Bafte singelten bumme sich.

45 Sie pruveten beiber fiten, Das fie muften ftriten. Das ies, bas uf dem mere fac, Der grofen burgen in nicht erschrac, Die es zu beiben fiten truc;

50 Es mas in allen uafte gnuc. Bon barbet vot von leal, Meifter otto an ber gal, Duch bargu') bes frniges man, Die ich nicht alle genennen fan

55 Sunder einen ritter gut. Der hatte eines lewen mut: Der was sueritb genant Bad was uber des kniges lant Bu reuele ein boubtman. 60 In allen ich wol gutes gan.

60 An allen ich wol gutes gan. Dife herren brate Mit eime fnellen rate Manten al geliche do Ir Bolt, das fices) fielte fo,

65 Es folde ftriten funder manc. Das ber gemeine do uf dranc. Die bischoue uf der linken fit Solben balben bo ben ftrit; Den tet man rifder brubere gnuc,

70 Alls zu noten ) was gevue. Kon reuele er sueritb Der?) solbe balben ben firit [B. 1064] Mit sinen zu ber rechten bant. Sie waren alle bes gemant,

75 Das sie zu beiden siten Das ber solden bestriten. Die brudere sprenkten zu An die beiden alzu vru; Do sie quamen zugerant,

80 Die beiden traten alzubant In die flitten mit ir schar. Die brudere gabeten nabin dar. Do sie an sie quamen gerant, Die ersten brudere alzubant

85 Mit irre banier flurgeten do In die slitten, des wurden vro Die beiden, vnd fladen ir orse tot.") Der brudere ein teil in der not Lagen da gestagen nider;

90 Die anderen brudere dar wider Satten fic mit mannes hant. Al die wile quam gerant Das grofe ber der criffen; Es enmochte 190 nicht lenger veiffen,

95 Da mochte man wol schowen Ein vngebuges bowen Bon ben beren beiben, ") Bon criften vnb von beiben. Der ftrit wos flare pub aros;

1) Ju beiber site of das mer. 2) wielich st. willich. 3) borden st. burgen. 4) onch dar st. onch dar st. onch dar st. 5) sich st. sich. 6) note st. noten. 7) der sebt. 8) mit irre ichar. 9) ond stechen vuser ir 10) 36 mochet. 11) beybe st. beiben.

verheert batte. Die Beere lagen einander fo nab, bag fie fich feben fonnten, gu beiben Seiten auf bem Meere. Der Lettowen Beer umgab fich flüglich mit feinen Schlitten und von beiben Geiten fab man ein, bag man mit einanber fampfen muffe. Das Gis auf bem Deere erfdraf nicht ob ber großen Laften ##), Die es auf beiben Seiten trug: benn es war fur alle feft genug. Bereint waren nun ba bie von Darbet und von Leal, Deifter Otto mit feiner Schaar, auch bes Ronigs Mannen, Die ich nicht alle nennen fann, auffer einen braven Blitter, ber Lowenmuth befag, Ramens Giuerith, Sauptmann 3u Reval über bes Konigs ganb; ihnen allen muniche ich Gutes. Dieje Berren allgugleich orbneten nach foneller Berathung ihr Bolt, fo bag es, ohne ju manten, fampfen follte; und bas gange heer brangte fich bergu. Die Bifchofe follten ben Rampf auf ber linfen Seite halten und ihnen murben genug tapfrer Bruber jugeordnet, bag es für bie Noth ansreichte. Gerr Siu erith von Reval follte ben Kanuf balten mit ben Seinen jur rechten hand. Alle waren fo beorbert worden, bag fie von beiben Seiten bas (feinbliche) heer angreifen follten. Die Brüber sprengten auf bie Beiben allzufrub los; biefe jogen fich mit ihrer Schaar binter ihre Schlitten, Die Bruber eilten ibnen nach und bie erften berfelben fturgten mit ihrem Banner in Die Schlitten, und bie Beiben, barüber erfreut, ftachen ihre Roffe tobt. Gin Theil ber Bruber lag ba im Gebrange erichlagen, Die übrigen wiberftanben mit mannlicher Tapferfeit. Unterbeg fam bas große Beer ber Chriften angerannt, benn es wollte nicht langer marten. Da fonnte man ichauen ein ungeheures Gemegel von ben beiben Geeren, ben Chriften und ben Beiben. Der Rampf mar beftig und groß, und bas Blut flog von beiben Geiten

<sup>\*)</sup> nach Br. u. bem C. P.; bei Bgm. willich. \*\*) log. burben, nach C. P. Pfeiffer bat: burben.

7900 Das blut uf dem ife vlos Bon ir beider siten. Do gienc es an ein firiten; Do sach man manchen rijden man Glenthaften howen an:

> 5 [B 106] Da wart geslagen in der not Der gute meister otte tot, And zwene ond vumfzie brudere gut Die gussen da durch got ir blut. Da viel oud manich vromer belt

10 Bon beiden fiten ustrwelt; Lantuolles viel ein teil: Got der gebe ir sele beil. Die lebenden brudere siden not; Ar ver bliben meistic tot.

15 Des muften fie ba ftan zu vus. Das tet ben beiben sorgen bus. Bas ir bod zu vrse bliben, Bon ben wart belbes werc getriben Rf bem ise ber vnb dar;

20 Sie bimen fich burch mand ichar.')
Der bifchof von barbete quam,
Die fine er alle zu im nam.
Der bifchof ouch von leal
Quam an der brubere gal.

25 Mifus ertoberte 2), das ber Der brubere aber ju ber mer. Die rittere quamen gu bant Bon reuefe ouch ju gerant. Die brubere muften striten

30 Bu benfelben giten

Ander einem mapencleide; Gie taten da vil leibe Den heiben 3)\*) uf des meres is; Die iggeten burch einen pris

35 Bf bem mere ber und bar Mit vil mander rifden schar. [B. 107\*] Der beiben wart uil gestagen, Die burch pris solden iagen; Der sagen sechsebn bundert tot.

40 Die walstat was von blute rot. Da wart zu derselben stunt Bon seal der bischof wunt. Cechs bundert der cristen her Burden geslagen uf dem mer.

45 Der brudere ber von dannen reit; Das was den beiden nicht leit, Ban sie bebielden das is Bnd darzu des siges pris. Die beiden vuren zu sande;

50 Sie batten uol ir banbe Beiaget in beme ftrite\*) Bu benfelben gite. 9) Meifter otte bat ift war, Der hatte geraten brie iar,

55 Sechs mande') mere, Bol mit guter lere An nieflande bie finer zit; Sin sob was breit und wit. To der belt wart gestagen,

60 Man borte in vlifeclichen ") clagen Bber alle nieflant.

1) manche fchar. 2) ertobete. 3) beiben ft. belben. 4) in bem striten. 5) giten. 6) otto ft. otte. 7) manben ft. manbe. 8) vligeclich.

auf bem Gife. Da ging es an ein Rampfen, ba fab man manchen tapfern Dann machtig einhauen, ba ward im Gebrange ber gute Deifter Dtto tobtgefchlagen und ameiundfunfgig brave Bruber; Die vergoffen bort um Gott ihr Blut, auch mancher madre, ausermablte Belb von beiben Seiten und ein Theil bes Landvolfe fiel. Gott gebe ihren Seelen Beil! Die lebenden Bruber litten Roth, ihre Roffe maren meiftens getöbtet, barum mußten fie ju Jufe ba ftehn. Die Geiben hatten baburch weniger Sorge. Die aber noch beritten geblieben waren, verrichteten Gelbenthaten auf bem Eise hier unb ba, und bieben fich burch manche Schaar. Der Bifchof von Darbeten fam (ingwifchen) bergu mit all ben Seinen, auch ber Bifchof von Real begab fich gu ber Bruber Schaar. Co erholte fich bas Beer ber Bruber, und jur Wehr tamen auch bie Ritter von Revel bergugerannt. Die Bruber mußten gu ber Beit in einem Waffenfleibe fampfen und thaten ba viel Leibes ben Beiben auf bes Deeres Gis. Diefe jagten wetteifernb auf bem Meere bin und ber mit fo mancher tapfern Schaar; aber ihrer murben viele erfclagen, mabrend fie im Bettfampf einherjagten, und ihrer lagen fechzehnhundert tobt. Die Bablftatt mar roth vom Blute. Da murbe ber Bifchof von Leal vermundet und vom Chriftenbeere wurden fechebuubert auf bem Deere erfchlagen. Der Bruber Beer ritt von bannen, mas ben Geiben nicht leid mar, ba fie bas Gis behielten und ben Siegespreis. Gie jogen nach ihrem ganbe und hatten ihre Ganbe in bem Rampfe mit Beute gefüllt in biefer Beit. Deifter Dtto batte in Libland brei Jahre und feche Monate regiert mit guter Lebre und fein Lob erfcoll weit und breit. 218 nun ber Belb erichlagen warb, borte man in gang Livland ibn fleißig beflagen.

<sup>\*)</sup> nad Br. u. C. P.; Bgm. hat helden. Diries von Alnpeks.

Bruder andere gu bant Bon ber brudere rate Bart geseget brate,

- 65 Das er des amtes wilde And an finer pfiege bilde, Wen in ein ander wurde gesant Zu meister wider in das lant. [B. 1074] Al die wise das geschach,
- B. 1079 Al Die wile das geschad.
  Das man die settowen sach
  heren in der brudere lant.
  Do im das wart bekant,
  Er iagete in mensichen nach;
  Ab bie beiben was im gach.
- 75 Gin ber mas cleine gnuc; Der gute wille in boch truc. Die') brubere') von mubefeit Satten fich bargu bereit, Das es wolbe rume pflegen;
- 80 An gemach was es gelegen. Den beiben was das rasch bekant; Bef die beudere zu bant Quamen sie gerant do. Des wart der beuder ber onbro.
- 85 Bas fal ich mer bavon fagen? Bruder andres wart geflagen Und zwenzie brudere barzu; Sie fturben leider alzu bru.

- Do wart aber die ruwe 90 Aind die clage nuwe. Wert alle nieflant Mart berfelbe ual befant. Sint ward das lant getroftet wol, Alle ich uch vil wol sagen fol.
- 95 Ein vromer helt ber wart gesant Zu meister bin zu nieftant; Er batte sinnentlichen rat. 3) Das sult ir boren an der tat, Die er tet bie siner git.
- 8000 Gin name mas gros und wit [B. 108°] Wer alle die lant; Bruder walter was er genant, Bon norteden geborn. Den semegallen tet er gorn,
  - 5 Als ich nu wol sagen mac. Im quamen uf einen tac Sine fommenture gar b) Mit mancher erlichen schar; Den hatte er boten uorgesant
  - 10 Wer alle sine sant. Bon reuele brachte er eine schar Sarte ritterlichen bar. Do bas ber zusamne quam, Des meisters willen man vernam. 15 Damite vuren sie zu bant
- 1) Der bruder ber. 2) rijch ft. rafch (immer im folgenden). 3) femelichen rat. 4) tometure.

# 75. Der Bicemeister Andreas fällt im Rampfe gegen die Litthauer, B. 7962-7994.

Nach der Brüber Berathung warb nun gleich Bruber Anders dazu verordnet, daß er das (Meister-) Amt verwaltete und unter seiner Pflege sielte, bis ein anderer als Meister int Land gesandt würde. Unterbest begab sich e, daß die Lettowen der Prüber Land verheerten; worauf er, als es ihm bekannt ward, ihnen männlich nachzigte benn auf die Seiden hatte er eitrigen Much. Sein heer war zwar klein, ader von gutem Willen gehalten. Vor Müdigkeit wollte es Ause pseen weil es der Erholung bedürftig war. Dieß wurde schnell den Seiden bekannt und sie kannen sogleich auf die Prüber Angerannt, zur Unlust der Prüber. Kurz, Bruber Audres wurde erschagen und zwanzig Brüber dazu; sie flarben leider allzuseich. Da ward Reue und Alage wieder neu und über ganz Lieland wurde der Allzuseichen habe.

#### 36. Balter von Norted wird Ordensmeifter, B. 7995 - 8003.

Ein tapfrer Gelb warb nun als Meister nach Livland gefandt, ber auch Berftand befaß, wie ihr an ben Thaten, die er zu seiner Zeit aussührte, bemerken werbet. Sein Manne war groß und weit berühmt in allen jenen Landen. Bruder Walter hies er, vom Norteden geboren.

#### Er unterwirft bie Gemgallen, B. 8004-8071.

Gegen die Semgallen übte er Rache, wie ich nun ergablen will. Auf einen Tag versammelten sich bei ibm feine Commenthure mit mancher ehrlichen Schaar, nachdem er (zu ihnen) vorher über alle seine Lande Boten gesandt hatte, und von Revel brachte er auch eine sehr ritterliche Schaar zusammen. Alls das beer angesommen, vernahm es des Meisters Abfict und von sogleich in der Semgallen Land; dort mit demielben

<sup>\*)</sup> Bei Br. ber, mit ber Bermuthung, bag nach brudere, berausgefallen, wie der C. P. auch wirflich bat,

In ber semegallen lant. Do er uor terweten 1) quam Mit bem bere, er vernam 2) And trat felbe an bas mal:

20 Das ber im volgete ane zal. Terweten man do gewan; Daruffe sie flugen manchen man, Das er des lebenes<sup>3</sup>) vergas. Der brudere craft das bus besas.

25 Das wart bo gespifet wol, Als man die burge spifen sol. Der meister reit zu rige wider Mit sinen ber.4) er dachte sider Um eine andere bereuart?

30 hin tegen megoten wart. Su oftorn ') darnad gu bant Befante er aber fine lant: [B. 1084] Do quamen' im die brudere fin, Das lantwolf end die') piscerin.

35 Mit schiffen vur er uf die uart Sin zu mezoten wart. Do er quam in das lant, Die burc die gab") sich zu hant Bf bes meisters anabe do;

40 Des wart das ber gemeine vro. Der brudere ber vurte von dan Bib, kindere vnd man, Bind was fie gutes vunden, Das wart in zu den ftunden, 45 Bnd buren vrolichen wiber. Ge flunt vnlange") fiber: Ein ber wart aber us gefant In der semegallen lant. Das ber zu terweten quam,

50 Bon der burge es nam Rasche 20) semegallen do Bade ranten 11) also Balle bin zu ratten wart.

Das hus wart gewunnen 13) mit der bart.
Das verbranten 13) sie vil gar
Rud namen in ir (dar
Elles, das sie vunden
Darinne zu den flunden.
To das dus was verbrant,

60 Do reit das ber zu nieflant. Den semegallen wart gach In turger wile darnach Wider zu der cristenbeit; Es was in von bergen leit,

65 [B. 1097] Bas sie hatten uor getan. Bm einen zins sie baten san, Das sie musten den geben Bnd in der brudere vride seben. Der meister der gab 16) in sider

70 Bm ben gins den veide wider; Des waren fie alle vro. Eine grofe suche ben meister do Beviene an finem 18) liebe;

1) terweyten, 2) nam ft. vernam. 3) febins ft. febenes. 4) mit fynun bere. 5) Bm eun andir bervart. 6) quomun ft. quamen. 7) die febit. 8) die burg gab. 9) unfande ft. vulange. 10) rische ft. raiche (ebenjo im solgenden). 11) ranthe. 12) gevangen. 13) Das uil branten. 14) Der meister gab. 15) somme ft. finem.

bor Termeten angefommen, nahm er ber Belegenheit mahr und rudte felbft gegen ben Ball, indem ibm bas heer gabllos folgte. Da eroberte man Termeten und erfchlug barauf manchen Mann, bag er bes Lebens vergag. Der Bruber Macht gewann biefes Saus und verfah es mobl mit Mundvorrath, wie man Die Burgen verfeben muß. Der Meifter aber ritt mit feinem Beere wieber nach Riga und bachte auf einen neuen Rriege= jug gegen Degoten bin. Gleich ju Dftern befandte er wieber alle feine ganbe und ba tamen gu ihm feine Bruber, bas Lanbvolt und Die Bilgrime. Dit Schiffen begab er fich auf ben Bug nach Megoten, und ale er im Lanbe angelangt, ergab fich bie Burg gleich in bie Gnabe bes Meiftere, worüber bas Beer allgemein froh marb. Die Bruber führten von bannen Beiber, Rinder, Manner, und mas fie fonft Gutes fanden, marb ihnen bamale ju Theil. Go tehrten fie froblich jurud; aber es ftand ber Rrieg nicht lange an und ein heer marb wiederum ausgefandt in bas Land ber Semgallen. Es tam nach Terweten, nahm von ber Burg madere Gemgallen mit fich und eilte fcnell nach Ratten gu, welches Saus auf Diefem Buge erobert und ganglich verbrannt murbe, wobei fie alles, mas fie eben barin vorfanden, mit fich megnahmen. 216 bas Baus niebergebrannt mar, ritt bas Beer nach Lipland aber bie Gemgallen befamen bald barnach wieber Luft jum Chriftenthume; benn es war ihnen von Bergen leib, mas fle guvor gethan. Sie baten, Bine geben und mit ben Brubern in Frieden leben gu burfen, und ber Meifter verwilligte ihnen gegen Bins ben Frieden wieder, woruber fle alle froh maren.

Er bantt ab, 3. 8072 - 8086.

Run ergriff ben Meister an seinem Leibe eine schwere Krankheit, Die er fich zu vertreiben gedachte, indem er nach Deutschland jog, ohne fich auf dem Wege aufzuhalten.

Die dachte er so vertribe')
3 Rind dur zu dutschensande wart.
Der wee von im wart ongespart.
Es batte in nieflande
Gegan im wol zu bande;
Er was gewesen, das ist war,

80 Meister ba brittebalbes iar. Do er zu dutschenlanden quam Bind ber meister in vernam, Des antes er in erlies; Su mareburc er in baren bies.

85 marroure er in voren pres.
85 Da vur er mit willen bin;
3n ben konuent flunt fin fin.
Ein ander brudere wart gekorn.
Bunder des waren verlorn
Bu nieslande brudere gut.

96) Ju fettowen ftunt ir mut; Bumfzebn was ir an ber zal. Klius namen sie den ual. Die brudere wolden schowen Das lant zu lettowen,

95 Da wolden sie gewinnen gut. Die lettowen ouch den mut [B. 1094] Hatten; in der brudere sant?) Die wege wurden in bekant, Die die brudere ritten dar;

8100 Sie iageten nach mit flarker ichar. Die beudere waren do gelegen, Durch rume ein teil gemaches pflegen, Die flugen sie vongewarnet tot. Ein teil quam ir abe mit not; 3) 5 Doch wart ir ein geuangen. Eus was der strit ergangen. Ein vromer belt wart ouch geslagen, Den noch die cristen musen 'd clagen: Eupe was er genant.

10 Er quam in ber brubere lant, Do entpfiene er ben criffentum Durch got vnd nicht durch rum. Er batte maniche bereuart Geriten tegen lettowen wart.

15 Er mas von lettowen geborn, Gin helt tone und us ertorn. Muter maget marie, Ebele vnde vrie, Siff finer fele us aller not;

20 Er bleib in dime dienste tot.
Die lettowen wurden vro;
Zu hant darnach sie suchen des someten des.
Das mart den brudere lant.
Das mart den bruderen befant;

25 Sie iageten ernftlichen nach; Tag und nacht in was vil gach, Bis das sie sie quamen an. Etrites man mit in began: [B. 1104] Da bliben sechs bundert tot;

30 Die lettowen durch die not Aloben bin ju lande; Gie liefen da zu pfande Ron iren benden "manchen man, Der ich nicht genennen fan;") 35 Sie liefen ouch die pferde da.

1) bo ft, fo. 2) bruber fant. 3) quampn abe mit not. 4) mu fen fehlt. 5) fumpre. 6) beiben ft. henden. 7) genenfin fan.

In Lieland war's ibm wohlergangen und er war da drittehalb Jahr Meister gewesen. Ald er nach Deutschland kam und der hochneister ibn angehört batte, erließ er ibn von dem dem ben die ibn sich nach Marburg begeben, wohin er gern ging, weil seine Absicht auf den Eintritt in den Conwent gerichtet war.

### 77. Kämpfe mit ben Litthauern, 2. 8087 - 8148.

Gin andrer Bruber warb (jum Deifter) ermabit; aber in Livland maren unterbeffen einige gute Bruber umgefommen, beren Duth fie nach Lettowen geführt batte. Ge maren ihrer funfgebn, Die bort gefallen, ale fie bas Land Lettowen batten febn und für fich Gewinn machen wollen. Den Lettowen ftand auch ber Ginn nach ber Bruber Land; fle erfuhren Die Wege, auf benen Die Bruber beranritten, und jagten ihnen nach mit farter Schaar. Eben hatten fich bie Bruber gelagert und ein Theil berfelben pflog ber Bube. Die schlingen fie ungewarnet tobt und nur etliche famen mit Roth bavon, einer aber warb gefangen. Go begab fich biefer Rampf, in bem auch ein Belb erichlagen warb, ben bie Chriften noch beflagen muffen. Er bieg Gure, tam in ber Bruber Land, nabm bas Chriftenthum an um Gottes willen und nicht aus Gitelfeit. und machte manden Rriegejug mit nach Lettowen; benn er mar von bort geburtig und ein fubuer und auserforner Gelb. Du Mutter Maria, eble und freie Dagb, bilf feiner Geele aus aller Roth, er blieb ja in beinem Dienfte tobt. - Die Lettowen. barüber erfreut, fuchten im Commer barnach ber Bruber Land beim; biefe aber, ale es ihnen befannt worben, festen ihnen ernftlich nach und eilten burch Tag und Nacht, bis fie fie erreichten. Da begann man mit ihnen ben Rampf und es blieben ihrer fechebunbert. In ber Bedrangnig floben fie in ibr ganb und liegen gum Pfanbe ba manchen Mann, ben ich nicht nennen fann, und auch ihre Bferbe. Diefer Rampf Der strit was uf der dubena — Id wil uch allen tun befant, Ein wasser ist also genant — Bnd lifen zu lande wider.

- 40 Der brudere ber bas teilte') fiber Den roub, ben fie ba namen. Darnach fie alle quamen Mit irme roube zu rige bro; Sie sagteen gote von himele bo
- 45 Aller finer genaden dane: Er ist wert, das man ane wane Im sage tob und ere Nu und immermere. Der bobe meister mit rate nam
- Der bobe meilter mit rate nan 50 Einen bruber lobesam Bnd fante in hin zu nieflant. Das amt er an fine hant Bevalch nach des ordens fite; Da schiben fie sich mite.
- 55 Der meister von nieflant Kein sime lande") 2) reit zu hant. Do er do zu rige quam, Zu meister man in gerne nam, Wan er was in wol bekant.")
- 60 Bruber ernft was er genant.4)
  [B. 110b] Er geviel ben luten wol,
  Er was aller tugende vol,

- Das wart bide von im fcin; Er was ein troft ben brunden fin,
- 65 Demutik vnd wol gezogen. Das lant was gar vnbetrogen, Die wile er da meifter bies; An marbeit er sich vienden lies. Meister ernite an den mut?)
- 70 Quam ein gebante, ber was gut, Den lies er harte wol verstan Sinen fommenture san. ) Die tommenture? quamen, Do sie bie rede vernamen, ")
- 75 gu rige mit iren luten do. Des nus meister ernst vro. Do das ber zusamne quam, gu bant meister ernst nam Bud bur vaste die done bin;
- 80 Bu dunebure stunt fin sin-Er was an rate so elue, Das er burte spife gnue. Do das ber do alles quam, Bm den bere der meister nam
- 85 Mit sinen bruderen ben rat:
  "Min mut zu bisem berge flat;
  Daruf fal man buwen
  Eine burc, bas sal beruwen
  Dernach vil manchen beiben

1) Der brudere behl theilte. 2) tehn fone fande. 3) wen er was in vil wol betant. 4) be- tant ft. genant. 5) Reifter eruft an bem mut. 6) Sine (ft. finen) tumeture. 7) tometure. 8) Bers 8174 fiebt vor Bers 8173.

fiel vor an der Dubena, einem Fluffe, wie ich euch sagen kann, und fie liesen wieder beim. Der Brüber heer theilte den Raub, den es dort genommen, kam damit froh nach Riga und sagte Gott im himmel Dank für alle seine Gnade: denn er ist werth, daß man ohne Unterlaß ibm Lob und Ebre gebe nun und ewiglich.

#### Ankunft bes neuen Ordensmeisters Ernft (von Ragburg), B. 8149 - 8168.

Der hochmeister sandte nun nach gepflogener Berathung einen löblichen Bruber nach Lieland, dem er das Amt in seine sand befahl nach des Ordens Sitte. Als sie von einander Abschied genommen, ritt der Meister von Lieland in sein kand, und alse re da zu Niega angesommen war, nahm man ihn gern als Meister auf, da er ihner wohl bekannt war. Bruder Ern st hieß er; er hatte Gesallen bei den Leuten, war aller Tugenden voll, wie sich oft von ihm zu erschen gab, ein Trost seinen Freunden, demütsig und wohl gezogen. Das Land befand sich wohl, so lange er da Meister war; in Wahrheit ließ er sich stets ersinden.

## 78. Meifter Ernft erbaut Dunaburg, B. 8169-8207.

Dem Meifter Ernst tam ein guter Gebanke in ben Sinn, beffen er seine Commenture verftänbigte, bie, als sie seine Rede vernommen, mit ihren Leuten nach Miga kamen, jur Freude bes Meisters Ernst, ber, als bas her beigammen war, sogleich mit bemseiben langs ber Duna hinzog, um nach Dunaburg zu gelangen. Mußilch sinder er genugsam Mundvorrarh mit sich, und als bas gange heer bort angelangt war, berieth sich ber Meister mit seinen Brübern wegen bes Berges. "Mein Sinn steht nach biesem Berge; auf bem muß man eine Burg bauen, und bas soll später machen

<sup>&</sup>quot;) nach Br. ; bei Bam. funelande.

90 2nd oud ben tonic thoreiben." 1) Die burc mart vil brate 2) Dad ber brubere rate [B. 111"] Bf ben berc gebuwet aut; Des preute fich ir aller mut.

95 Armbrufte ond pfile In vil furger mile Unde fpife genuc, Mlfo 3) ber burge mas gebuc, Brachte man uf Die veiten.

8200 Man fatte bar uf Die beften, Die man pant in beme ber Bnb oud tochten gu ber mer, In bruberen bnb an fnechten. Belde ") fantman fonte uechten. 4)

5 Der wart uf Die burc gelan. Der meifter mit bem bere fan Rarte fein rige miber. In vil furter mile fiber Quam der tonic thoreiben, b)

10 Dit im vil manich beiben Bor buneburc gerennet; Er molde fie ban verbrennet. Do er bie burc fo ") uafte vant, Er lies bumen ju bant

15 Bier bliben barte gros. Die uf ber burge bee verbros. Rufen fouten maren tomen

Ronige thoreiben ) ju promen; Gie munten manden mit ir bogen.

20 Doch murben fie baran betrogen : Ber uf ber burge mart gewunt, Der wart ichire gefunt. Die bon ber burge ichuffen miber , Manden beiben fie barniber

25 [B. 1116] Belleten in vil furger ftunt, Der menic feiner mart gefunt. Die bliben ?) alle viere Begunden werfen ichiere; Die murfen tac pnb nacht

30 Grofe fteine mit ir ") macht. Die beiben purten fleine gu Beite fpate und pru. Bormar ich bas fprechen mil: Cie murfen abe ber blanden vil

35 MI pmme Die burc ber pnb bar. Die brubere namen bes mar Bind butten bafte bure, Das man die burc icht verlure. Der fturm werte enbeliche

40 Tac bnd nacht geliche Ganger vier wochen. Bil manich boubet ju brochen Cad man in ber beiben ber; Das man \*\*\*) von ber brubere mer.

45 Bunber mas, bas genas,

1) theobereiben. 2) mar vil brate. 3) ala ft. alfo. 4) Beld ac. 5) theoberin. 6) theobereibe. 7) bleiben ft. bliben. 8) irre ft. ir.

Beiben und auch bem Ronig Thoreiben Trubnif fchaffen." Schnell ward nun bie Burg nach ber Bruber Bergtbung auf bem Berge icon erbauet, bag fich beg alle erfreueten. Armbrufte und Bfeile und binlanglichen Muntporrath, wie es fur Die Burg beborig, brachte man nun in furger Brift auf Die Befte und feste auf biefelbe Die beften, Die man in bem Beere fand und Die gur Bertheibigung taugten, von Brubern und Knechten, und auch wer vom Landvolt fechten fonnte, wurde auf Die Burg gelaffen. Der Meifter aber febrte mit bem Beere wieber nach Riga gurud.

#### Thoreiben, Ronig von Litthauen, belagert Dunaburg vergeblich. 3. 8208 — 8280.

Balb barnach tam Ronig Thoreiben und mit ibm viele Beiben por Dungburg gerannt und wollte bie Burg verbrennen; ba er fle aber fo feft fanb, ließ er vier febr große Blieben erbauen, mas bie auf ber Burg verbroß. Ruffifche Schugen maren ju Konige Thoreiben Beiftand gefommen; Die verwundeten mit ihren Bogen fo manchen, erreichten aber boch nicht ihre Abficht: benn mer auf ber Burg verwundet marb, ber murbe fonell gefund, und bie von ber Burg fchoffen entgegen und falleten manchen Beiben barnieber, in recht furger Beit, und von benen wurden wenig ober feiner gefund. Die vier Blieben begannen nun auch fcnell ihre Burfe, und fcbleuberten Tag und Racht große Steine mit aller Dacht, indem bie Beiben fpat und fruh Steine beran führten; auch will ich ber Bahrheit nach fagen, fie marfen viele Blanten berunter rings um bie Burg an vielen Stellen. Deg nahmen bie Bruber mahr und machten bas wieber gurechte, um nicht bie Burg gu verlieren. Der Sturm mahrte unausgefest Tag und Racht gange vier Bochen. Da fab man manchen Ropf im Geere ber beiben ger= ichellt; bas fam von ber Bruber Bertheibigung, und ein Bunber mar's, bag bie, welche

<sup>\*)</sup> Br. fieit meld. wie C. P. \*\*) nach Br.; bei Bgm. fe.

Ber uor in uf ber burge mas, Bon ber macht, die baromme lac Beibe nacht und tac.

Do fonic thoreiben 1) wart gewar ,

50 Das er mit finer grofen schar Der burc nicht mochte gewinnen Mit alle finen sinnen, Gr fprach: "nu mus ich ?) smergen Tragen an minem berben. ?)

55 Ar beiden, mir getruwet, Die bus ift gebuwet [B. 1124] Mitten uf das hertze min. Nu mus ich immer liden pin, Diewile ich lebe, funder wanc;

60 Min vreude die ift wurden cranc. Bas bilfet, das ich lenger ligen? Der beiden bant wil min verzigen Und fint zu lande wider. Sowet nu die bliden niber!

65 3ch wil zu lande teren. Min sorge mus sich meren." Die lettowen wurden vro; Sie traten an die bliden do And aubimen schiere

70 Jupinen finere 70 Die bliden alle viere Und vuren zu lande Mit iamer manderhande. Die brudere alle wurden vro, Die uf der burge waren do, 75 Bnb fagete gote ber gnaben banc, 4)
Das ben beiden nicht gefanc.
Ar burc die bessetzen sie mider 8)
Und santen boten sider:
Den meister liesen sie verstan,

80 Bie es ben beiben was ergan. Der meister was der rede vero; Er sprach zu finen bruderen so: "Dis sturmen wirt vergulden wol. In, das ich leben sol,

85 36 flifte eine hereuart e) bernach zu lettowen wart." Der meifter fint befante Die tommenture ?) vod mante, [B. 112b] Das fie im belfe brechten

90 Und daran gedechten, Bas die heiden hetten ogetan Der cristenbeit, die boten san Riten in der brudere lant; Die mere taten sie befant,

Der meister vlijeclichen bat — Der bete er nicht abe trat — Won reuele ern eilart, Das er in die herevart Mit sinen luten gueme

8300 Bnde zu im neme, Wer zu ber reife tochte, Bnb fo er beste mochte, Sinen vlist legete baran.

1) theodereibe. 2) ich feblt. 3) tragen in monwm berben. 4) Bun fagitten gote ber genaden bant. 5) 3r bure besehten sp wider. 6) bernart ft, herevart. 7) tometuir ft, tummenture. 8) hatten ft. betten.

vor ben Feinden auf ber Burg waren, leben blieben vor der Macht, bie Tag und Racht sie belagerte. Als nun König Thore ibe n gewahr ward, daß er mit seiner großen Schaar die Burg nicht erobern konnte, ungeachtet all seines Sinnens, sprach er: "Nun muß in meinem herzen ich verzweifeln. Ihr heiben, glaubet mir, dieß haus ist gebaut wie mitten mir in' herz; da muß ich nun Bein leiden, so lange ich lebe, ohne Unterlaß, und meine Freude ist dachin. Was hift's, daß ich singer bier liege, die heiten wollen ihre hand von mir abziehn und wieder im (eignen) Lande sein. So hauet denn die Wieden um: ich will beimkehren; meine Sorge wird nur noch größer." Die Lettowen wurden deß froh, traten an die Wieden, zerhieben se flage dat vier und zogen heim mit mancher Klage. Aber die Brüder, die auf der Burg waren, turden alle froh und sagten Gott für die Mnade Dant, daß es den Heden micht gelungen war. Ihre Burg besseren keiner micht gelungen war. Ihre Burg besseren sten wieder aus und sandten Boten, um dem Meister zu melden, wie es den Kelden ergangen war.

#### 79. Glücklicher Raubzug des Meisters nach Litthauen, B. 8281 — 8368.

Der Meister, über die Nachrichten erfreut, sprach zu seinen Brübern also: "Dieß Erreding nach Lettomen." Darauf besandte er seine Gommentigure und ernahnte sit, ihm hulfe zu bringen und daran zu gedenken, was die helben der Christenheit gethan. Damit ritten die Boten in der Brüder Land und breiteten die Nachricht aus. Aber Meister bat recht sleißig und ohne abzulassen, herr Eilart von Revel, daß er zum herredzuge sich mit seinen Leuten einstellte, und mit sich nähme, wer zum Kriegse zuge taugte, auch wie er's bestens könnte, seinen Kleiß dazu anwendete. herr Eilart

Er eilart ber tet als ein man; 5 Er fprach: "meister,") ich wil tomen, Sk gebe zu schaben ober zu bromen, Mit uch in die bereuart. Lib ond gut ist die die die die die Da woaren ouch andere rittere gut,

10 Die hatten benselben mut: Bon thisenbusen er ioban, 3) Ein vil tugenthafter man, Bon frangen er beinrich 4) Bas ein ritter bouelich,

15 Die waren der reise b) vro. Bmme einen tac sie sprachen do, Ban's sie solden sin bereit. Der tac wart in do geseit. Die rede lase wir bestan

20 Bnd sagen von der reise san.
[B. 1139] Bon hoberer? er eisart
Machte sich uf die uart;
Er was zu reuele boubet man.
Eine schone ichar er gewan.

25 Su rige quam er gugeriten. )
Die andern ouch nicht enbiten : )
Bon thisenbufen er ioban
Quam bar mite als ein man,
Der ber reife mas bil vro.

30 Der brudere ber gemeine do Was gu rige vor in komen, Cles ich die rede ban vernomen. Der meister was ir aller 'o' vro. Mit deme here reit er do 35 Bafte tegen tettowen In dientte vofer vrowen... Der turen quam ein 11) michel schar, Die semegallen ouch albar Quamen ouch mit vlisen.

40 Do sach man beime glifen, Brunien bienken sam ein glas; 12) Das ber groß vod michel was. Die rittere ritterlichen ba Bon reuele waren is gra

45 Gewapent wol mit eren. Das ber sach man teren Stolg zu ternowen. Das was leit den lettowen; Do wart koniges thoreiden 13) lant

50 Beroubet vil und verbrant. Boltes fluc der brubere ber Sarte vil funder wer [B. 1136] In finen landen; Es giene in wol ju banden. 14)

55 Das ber berte ber ond bar Mit vil mancher ftolgen schar. Susamne sie da quamen, Den roub sie mit in namen, Der was midel onde gros.

60 Die lettowen bes berbrod. Der meister und die sinen Brubern unde pilgerinen, 123) Er eilart der bouber man 163) Die riten ritterlichen dan 65 Wider us dem lande.

1) meifter febit. 29 ich ft. ift. 3) von tbenfinbufin ber Joban. 4) von vrangen ber bevnrich. 5) renfin ft. reife. 6) Wen ft. wan. 7) babilberg ft. boberc. 8) gereten. 9) in benten.
10) alle ft, aller. 11) ein febit. 12) bleden fam in glag. 13) thoberin. 14) 36 gint vm gu
banben. 15) bruber vnn pilgerimpn. 16) er bonbuan.

benahm fich wie ein Dann und fprach: "Deifter, ich will tommen, fei's baß es gum Schaben ober jum Bortheil ausfalle, mit euch ju bem Rriegszuge. Mein Leib und Gut will ich nicht ichonen." Da waren auch andre gute Ritter, Die gleichen Duth batten, Berr Johann von Thifenbufen, ein febr tugenbhafter Dann, und Berr Bein: rich von Frangen, ein ftattlicher Ritter; Die freuten fich bee Buges. Run fprach man megen eines Tages, an bem fie bereit fein follten, und biefer Jag marb anberaumt. Run will ich mich auch gleich an bie Befdreibung bes Buges machen. Berr Gilart von Soberg, ber Sauptmann ju Revel, machte fich auf benfelben und fammelte eine fcone Schaar, mit ber er nach Riga angeritten fam. Die anbern liegen auch nicht auf fich warten und herr Johann von Thifenbufen tam mit ale ein Dann, ber bes Buges fich boch erfreuete. Das gange Beer ber Bruber mar por ihnen fcon ju Riga angelangt, wie ich vernahm. Der Deifter, mit ihnen allen gufrieben, ritt mit bem heere nach Lettowen im Dienfte unfrer Frauen. Bon ben Ruren fam eine große Schaar, und auch bie Semgallen befleißigten fich, Theil zu nehmen. Da fab man Belme glangen, Bruftbarnifche blinten wie Glas, und weit und groß mar bas beer. Die Ritter von Revel waren eisgrau gewaffnet mit Ghren. Go jog bas beer benn ftolg nach Rernow, jum Leibwefen ber Lettowen: benn bier marb Konig Tho: reibens Land febr beraubet und verbrannt, und bes Bolfes erichlug bas Geer ber Bruber febr viel, ohne Begenwehr, in feinen ganben : benn fie hatten Glud. Berbee= rend jog bas Geer hin und her in mancher folgen Schaar, vereinte fich bann wieber, und nahm großen und ansehnlichen Raub mit fich, jum Berbrug ber Lettowen. Der Meifter mit feinen Brubern und Bilgrimen und ber hauptmann Gerr Gilart ritten

Sie batten uol ir bande. Das lantuolt zogete uafte bin : Bu buse stunt ir aller sin. Der lettowen ber zusamne guam;

70 Einen snellen rat es nam. Es was michel bude ftarc; Au reisen waren sie farc.; Der beiden here?) dem was gach; Sie gogeten ben cristen nach;

75 In muche grobelichen gu Beibe fpate vnde vru. Der brubere ber bas batte fich Gelegert barte reifelich.3) Es wart 1) in vor befant,

80 Das better) in bot cettant,
Queme uaste nach in dar.
Do was von ) der brudere schart
Lantuostes vil zu dus geriten; o)
Mit deme wart, nicht gestriten,?)

85 [B. 1144] Der heiben ber gerennet quam Al enzeln zu, als ich vernam; Die folde man ban bestriten. Do wart zu lange gebiten; Gie sumeten sich zu beider sit.

De bie heiden duchte git Bind ir groses ber zu quam, Den drucht is. by bie beudere nam: Do gienc es an ein striten

Bon ir beiber fiten;

95 Die wunden hieb man da so gros, Das ir blut durch den sne vlos. Da. s ie blut durch den ine vlos. Da. son cristen wod von heiden, Manden vnberzageten belt,

8400 Beibe rafch ) und us erwelt, Sturgen in ben grimmen tot. Der sne was ba von blute rot. Doch fluc ba ber brubere ber Die beiben gang us irre wer. 10)

5 Er eilart, ein begen gut, Der batte ernbaften mut Gelich uf die heidenschaft; Er iagete in nach mit siner craft Bude sluc ir vile tot;

10 Die heiden liden von im not. In dien dingen wart gestriten Bol mit menlichen siten Bon den bruderen, das ist war; Alleine wart es in ") 11) zu swar.

15 Der beiben ber bas batte fic Gefobert pub mas volles rich.
[B. 114b] Do gienc es an ein bowen Bon criften und von'?] lettowen; Man bieb fere wit flach;

20 Das blut plos als ein bach 13) Durch die fteline ringe rot.

1) nicht farc. 2) ber st. 53 risslich ft. eriestlich. 4) (86 mag. 5) von fehlt. 6) gereten. 7) geitreten (ebenio im solgenden). 8) Deu druc sit. 19. rijch st. raich: 10) ug ere wer. 11) in st. 111. 12) das gweite von sehlt. 13) an ew dach.

nun wieber aus bem Lande mit vollen Ganben, und bas Landvolf 30g gurudt: benn alle wollten nach Saufe.

# Große Niederlage des Heeres und Tod des Meisters auf dem Heimwege, B. 8369 — 8514.

Der Lettowen Beer fammelte fich und entichloß fich raich. Ge mar groß und ftart, und nicht \*\*\*) faumig jum Aufbruche; benn es hatte große Rampfbegler und jog ben Chriften nach, mabrent es immer noch ftarten Bumache erhielt. Der Bruber beer batte fich gang nach Rriegsmanier gelagert und zuvor in Erfahrung gebracht, bag ber beiben heer ihnen auf bem Fuße nacheilte: ba war aber von ber Bruber Schaar (fcon) viel Landvolf heimgeritten und fam nicht jum Rampfe. Der Beiben Beer eilte, wie ich vernahm, eingeln beran; bie batte man follen befampft baben, aber ba warb gu lange gewartet und von beiben Geiten zogerte man. 218 es ben Beiben Beit gu fein fcbien und ihr großes Geer beifammen mar, nahm es einen Unlauf auf bie Bruber und ba ging es an ein Rampfen von beiben Seiten. Bunben murben gefchlagen fo viele, bag bas Blut über ben Schnee flog. Da fab man von beiben, con ben Chriften wie con ben Beiben, manchen unverzagten Gelben fo tapfer, ale ansermablt, in ben Tob fturgen; ber Schnee mar roth von Blut. Aber ber Bruber Beer fchlug bie Beiben gang aus ihrer Stellung. herr Gilart, ber tapfre Degen, hatte ehrenhaften Duth gegen bic Beiben, jagte ihnen nach mit feiner Dacht und fchlug ihrer viele tobt; fie litten burch ibn große Roth. Bei biefer Belegenheit ward mit mannlicher Gitte bon ben Brubern gefampft, aber es warb ihnen ju fcmer: benn bas Beer ber Beiben batte fich gefam= melt und war mannftart. Da ging es an ein Sauen bon Seiten ber Chriften und Lettomen, bag bas Blut wie ein Bach burch bie Stahlringe roth bervorbrang. Die

Die brubere bie liben not: Bnfer promen vane mart Bebowen niber pngefpart;

25 Den hatte ein ritter an der hant Er ioban was er genant, Der bleib dar under tot. Got helfe im us aller not. Lon thisenbusen was der degen.

30 Siner fele mufen pflegen Die engele in bimelriche, Wen er was tugent riche. Do sie alle waren geslagen, Dannoch sach man nicht vertagen

35 Den meister vnd bie brudere sin; Sie liden ungevugen pin, 1)
Der was in alzu vil;
Sie bielden ein vil suris spil.
Die brudere liden pnaemach.

40 All die wile man fach Die femegallen wichen ban; Sie enliefen ba nicht einen man Ron allen iren luten bo. Des wart ber criften ber unvro.

45 Die beidenichaft mart bes gewar; Sie traten zu mit irre icoar. Der brubere bane bar niber lac, 2) Bas mas ber criftenbeit ein flac; 2) [B.1152] Do fac meifter ernft tot;

[B.113"] Do tae meiger ernst 50 Bie im bliben in der not Ein vnd siebenzie brudere gut; Durch got gussen sie ir blut.

Do er eilart . batte gestagen Die beiden, als ir mich bortet fagen, .) 55 Do er in mas gerennet nach ..)

Im was zu ben bruderen gach.") Do er bie die walstat quam Und er die mere vernam, Das der strit was verlorn,

60 Im wart feit und zorn Und bas der meister was gestagen. Er begunde in sere clagen. Ein rotte groß der beiden Sitt zu den sieten beiden,

65 Do er folde riten bin;
Das wart bes beldes ungewin.
Er fprach san ben rittern gu:\*)
,, Ar fult burch mine willen nu \*)
Bie mir vlifelichen wefen.

70 Mit mir sterben ober genesen.
3d ban mich vermubet gar."
Brudere ein teil an siner scharen uaste mit im gerant;
Da mite sprengete 19) er zu bant

75 Biber uf der beiden ber. Die heiben griffen zu der wer Ern eilarte uf der wider vart'; Sin vre im erschoffen wart; Er wart gewundet in den tot.

80 Die andern mit grofer not [B. 1156] Siwen sich von dannen Bon den beidenischen mannen-Er eilart wart da tot gestagen, 12)

1) So feben vingevinge vin. 2) lag. 3) slag. 4) ber eilart. 5) bort sagen. 6) noch gerwinet was. 7) 3m gin ben briderin gad was. 8) rittern gin. 9) 3r self bord minging willia tinn. 10) sprengit 11) sper in eilitte ze. 12) der eilart wart bo tot geslagen.

178

Bruber aber litten Roth; unferer Frauen Sabne warb obne Weiteres umgebauen, Die batte ein Mitter, Bert Johann, in feiner Sand, ber blieb unter berfelben tobt: Gott belfe ibm aus aller Roth. Es mar ber Beld von Thifenbufen; feine Seele muffen bie Engel im himmel pflegen, benn er war reich an Tugenb. 216 fie alle gefchlagen maren, fab man boch nicht verjagen ben Meifter und feine Bruber. Gie litten ungebeure Bein, bag es ihnen ju viel marb bes fcmeren Spiels und Ungemache. Unterbeffen fab man bie Semgallen entweichen, bag fie auch nicht einen Dann ba liegen von allen ihren Leuten, ben Chriften gur Unluft. Aber bie Beiben murben bas gemabr und rudten mit ihrer Schaar (wieber) beran. Der Bruber Fabne lag barnieber; bas mar fur bie Chriften ein Schlag! Deifter Ernft lag tobt und mit ibm einund. fiebengig Bruber; fur Gott vergoffen fie ihr Blut. Ale Berr Gilart bie Beiben gefchlagen, wie ihr mich bortet fagen, ba er ihnen nachgerannt mar, wollte er bin gu ben Brubern. Alle er auf Die Bablitatt fam und bee Gefchehenen inne marb, bag bie Schlacht verloren mar, ergriff ibn Leib und Born, und als er borte, bag ber Deifter erichlagen mar, begann er febr ibn gu beflagen. Auf beiben Seiten bielt ein großer Saufe ber Beiben, burch ben er hindurch reiten mußte; bas marb fein Schaben. Er rebete feinen Rittern gu: "Rach meinem Billen mußt ihr nun beftanbig bei mir bleis ben und mit mir fterben ober leben. 3ch bin gang ermubet." Gin Theil Bruber mar eilig mit ihm in feiner Schaar gerannt; mit benen fprengte er fogleich wieber gegen ber Beiben Beer, bas jur Begenwehr griff. Da marb Berrn Gilart beim Ummenben fein Rof ericoffen und er jum Tobe vermundet; Die übrigen hieben mit großer Roth nur fich burch bie beibnifchen Mannen. Berrn Gilart's Job mag man mabrlich beDas mac man werlichen clagen; 85 Er batte getan wol fine tat. Siner fele mufe cat In immer wernder vreude werden dort.<sup>1</sup>) Nu wil ich aber sagen vort: Der winter der was also talt,

90 Das manich meniche entfalt Bon cristen vnd von?) beiden: Da ervros von in beiden Manich vnverzageter belt, Kune vnd da die us erwelt.

95 Dis buch vorwar mac konden Bienden und vrunden, Das dijer frit gestriten wart Ernstlich und vngespart Tufent und zwei hundert iar

8500 Nach gotes geburt, das ist war, Bud achte sibenzie iar datzu, 3)
Su mitte vaste nicht vru, Ge was verre uffen tag.
Richt me da von ich sagen mac, 4)

5 Wen got der gebe in allen gut, b) Die da guffen ir blut Durch in not oud b') die muter fin; Er tot sie unt ir belle pin. Tes wunschet in goten namen 10 Am fprechet alle amen!

O 23nd fprecet alle amen! Meister ernst, bas ift war, Der batte geraten feche iar;") [B. 116a] Richt lanc bar nach mart erflagen, \*)

Als ir das duch doret sagen.

15 Das meister ernst tot gelac,
Das was den lande ein groser slac;
In clagete vrowen und man.
Doch was an siner stat verlan
Bruder gerbart in der zit;

20 Ju nieflant mae fin lob vil wit. Er hies von tagen illenbogen Und was bubeich ben dezogen, Ein vromer belt zu ber not; In allen binaen er fic erbot b

25 Bu tugenden ") gar in rechtefeit; Im mas bes landes ichabe leit. Mit der brudere rate Cante er boten brate Kein butiden landen an ber ftunt.

30 Er tet dem hoen meistere funt, Das meister ernst was gestagen Mit sibenzie bruderen, in begunde elagen Der meister und bil manich man, Bem der schade wart tunt getan.

35 Die tommenture waren befant 12) Gemeine uber alle dutiche lant; Die waren zu marburt tomen, To sie batten vernomen Kon nieflant die mere,

40 Bie es ergangen mere.

1) Bummer werden vreude dert. 2) das zweite von fehlt. 3) Bun acht vun schingig ze. 4) nicht mer ich de nem sagen mat. 5) gebin alle gut. 6) o uch fehlt. 7) fechz iate. 8) wart ber gestagen. 9) hoblich ib, bubeich. 10) but ft. erbet. 11) zu tegenden. 12) werden befraid

klagen: benn er hatte das Seine mohl gethan, und seiner Seele muß bort immermährende gu Iheil werben. Doch ich will in der Erzählung sortfabren. Der Winter war so kalt, daß von Chriften und heiben mancher Mann erfror, auch mancher unverzagte, tühne und auserwählte helb. Dies Buch kann fürnsahr Feinden und Freunden verkinden, daß diese Schlacht ernstlich und ohne Schonung geliesert ward im Jahr 1278 nach Gottes Geburt zu Mittfasten, nicht früh am Tage, der sich sich je ba ibr Blut sir ihn vergossen und für seine Mutter; ibr Tod bemahre sie vor der holle Bein. Das winschet in Gottes Namen und sprechet alle dazu Amen. Meister Ernst batte seins Jahre regiert; kurz darnah ward er erstollagen, wie die buch euch gesagt.

# 80. Der Bicemeister Gerhard von Ratenellenbogen benachrichtigt ben Sochmeister vom Tobe bes Meisters Ernft, 2. 8515 - 8556.

Meister Ernsi's Job war für die Lande ein großer Schlag und um ibn flagere in Nann als Weils. Doch war an feiner Statt ein Beuder Gerhart von Katzen. ellen bog gen jurid gelassen, deffen Los in Lichand weit verkreitet war, ein Mann von guter Gestalt und wohl erzogen, ein tapfrer held in Zeiten der Gesahr, der fich in allen Dingen tugenbhaft und rechtschaffen erwies. Ihn schwerzte des Landes Schade. Nach der Bridder Nath sandte er schnell Boten nach Deutstilland und ließ dem Sochweister für der Ande Gernster in der eichgene fei mit siedenzig Brüdern. Da ber trauerte ibn der (Hoch) Meister und mancher Mann, dem der Werlust bekannt wurde. Die Commensture in allen deutschen Landen waren auf Besendung zu Marburg zusammen gesommen, als sie vernommen hatten die Nachricht aus Livland, wie es hier

Bon prusen mas oud bar tomen Der marschalt, als ich ban vernomen, Duch von bes landes not: Ban ir meister ber was tot.')

45 [B. 116] Meister bartman von belberungen Die alben und bie iungen Brubere er zu samne nam, Als im von rechte wol gezam. Do zu samne waren tomen, ?)

50 Als ir wol habt vernomen,
Der bruder stunt uf zu hant,
Der von nieslander was gesant,
Knd tundete sine wort
Bon dem ende bis uf das ort.

55 Der bon prufen tet alsam Getruwelich, als es im gezam. Swncliche brudere begonden sagen, Es solde uber ein tragen Prusen von nieflant;

60 Die viende solden ju bant Sich vurchten beste 3) ferer. Quch wurde 3) ir belfe merer, Sprachen sie algemeine do. Der meister wart des rates vro.

65 Dem meister quam das in sin danc, \*)
Das beuder conrat von vuchtewanc
Solde von deme rate gan;
Sie riten algemeine san,
Das man beuele in sine bant

70 Prufen vnd niestant. Do rief man im wider in.") Wie note ere tet, ?) es muste sin. Do er das amt an sic nam, Bil manich bruder zu im quam

75 Bnd bot sich mit im in das lant.
Sin berge vreute sich zu bant;
[B. 1179] Erre guten willen was er vro.
Er bat ben hoen meister bo Bume brudere mit im in das lant.

80 Der hoe meister sprach zu hant:
"Ir durfet") teine sorge haben nu;
Ich mit ude bugen brudere zu,
Bind entpfabet felbe, wen ir welt.
Ir vindet manden rischen belt."

85 Rood ber meister nicht enties, Sumelichen brudere er bo bies Bu prusen baren in das sant; Er miste") wol, wo er sie vant, Die willeslichen 10, vuren bar.

90 3r wart ein houelice 11) foar. Sie vuren zu prujen in das lant. Meifter einrat vur zu hant And entpfiene manchen man,

Mit den er reit selbe von dan 12)
95 Ju prusen in vil kurger stunt.
So in die mere 13) wurden kunt,
Sie waren algemeine vro
Bud entpsiengen in lieblichen do.

1) wen er meister 2c. 2) do so zusamne 2c. 3) diste. 4) worde st, wurde. 5) gebant st. danc. 6) in wider in. 7) 280 net der iz tet 2c. 8) Der dorit. 9) wosse st. niste. 10) willestich, 11) bouelich, 12) Wit dem der sche stett non dan. 13) De in thy mere.

ergangen; aus Preuffen war, wie ich erfabren, dabin auch der Marichall gefommen wegen des Landes Noth, da ihr Meister todt war. Nun versammelte (hoch.) Meister dabt war. Nun versammelte (hoch.) Meister Weister wie ihm nach dem Utchte ziemte, und in ihrer Versammlung kand der Beuber, der aus Lieland gesandt war, auf und that seinen Bericht von Anfang bis zu ber Zeit; der von Breussen that ebenso getreulich, wie ihm ziemte.

#### Conrad von Beuchtewang wird Meister über Preußen und Livsland und kommt in Preußen an, B. 8557 – 8604.

Alle Brüder stimmten nun dafür, daß man Preuffen und Lieland vereinigen sollte, banit bie Keinde sich beito mebr fürchten mödten. Auch würden sie so mehr fülle befommen, aufferte man allgemein. Deies Rathes marb der (hoch) Meifter frob und es fam ihm in den Sinn, daß Bruder Cunratvon Buchtewane von der Berathung austreten sollte. Da riethen alle dazu, daß man in seine Sand Preuffen und Lieland berfehlen sollte, und nun rief man ihn wieder berein. Wie ungern er es auch that, so muste es doch also sein, und da er nun das Amt annahm, kamen viele Brüder zu ihm und erboten sich, mit ihm in das Land zu zichn, worüber er sich berzlich freute, zufrieden bit ihres. Er hat den hochmeisfter drauf um Prüder, die mit ihm ind kand zögen, und dieser entgegnete: "Ihr durft darum keine Sorge haben, ich will euch Prüder beigeben und ihr möger selbst nehmen, wen ihr wollt; ihr sinder hie manchen watern heiben." Dies unterließ auch der (hoch) Meisser nicht und bieß viele Brüder in das Land zu Breussen ziehen; benn er wußte wohl, wo er die kand, die gern dahin zogen. Ihre war eine kattliche Schaar. Meister Eunrat machte sie gleich auf und nahm manchen Mann mit sich nach Preussen, wo die Kandricht von seiner Kantlusse

Die brudere al in prusen sant, 8600 Ban in das mere wart bekant, Das ir meister guam geriten, Bol nach tugentlichen siten Bas das ir gewondett, ') Das man (conne tein im reit,

5 Do er das lant vil wol besach, Um ein capitel 2) er do sprach Und bies die kommenture komen Jom eiwinge 3) als ich ban vernomen. [B. 1178] Die uogete wurden ouch besant

10 Bon natangen 9) vnn samelant. Der brudere mas ein michel zal Bon deme lande uber al. Ein bruder mas von nieflant An einer botidaft dar gefant.

15 Das zu semegallen was geschen, Des b) wil ich uch ein teil verieben. Do meister ernst tot gelac Bnd manich man von swertes slac, Der semegallen wart nicht geslagen.

20 Man sach fie von dem ftrite iagen. In einer uafte das geschach; Su deme nebesten grase dar nach Die semegallen quamen uber ein, e) Das sie verrigten terwetein.")

25 Die bure in irme lande lac.

Es gefcach uf einen tac, Der da zu beicheiden mas. In dem vorburge") nicht genas, Es wurde gevangen oder geilagen,

30 Bas criften namen wolde tragen. Da was ein schale, der bies bertolt; Dem waren die semegalen holt, Wen er was ein schutze, Er wart in sint vil nune.

35 Deme liesen fie bas leben, Ob er fich wolbe zu in geben.") Er tet bas vnd was vro.10) Die semegallen vunden do In einer turpen mile

40 Armbrufte vinde pfile")
[B. 118"] In bem vorburge gnuc; "?)
Bil snelle "?) man sie zu samme truc.
Sie waren ber armbruste bro.
Der bose cristen ber nam bo, "4)

45 So manchen schusen er us las, Als uil der armbruste was.
Wer da nicht funde, 15)
Leren er den begunde
Spannen und schiefen.

50 Des liefen fie in geniefen. Al bie mile bie brudere gut hatten bie in iren burc bebut

) ein gewonbeut. 2) capelle ft. capitel. 3) elbingen ft. elvinge. 4) natagen. 5) Dag ft. teë. 6) obit in. 7) terreefin. 8) vurbuge. 9) Db her fich 3m in wolte gebin. 10) uit voc. 11) phile. 12) vurburge gunga. 13) fiel. 14) ber man bo. 15) Wer darzu uicht finde.

alle erfreuete und man ibn mit Liebe empfing. Die Bruber alle in Breuffenland ritten nach anftanbiger Sitte, wie es ihre Gewohnheit war, ihrem Meifter feierlich entgegen.

#### 81. Ordenscapitel ju Elbing, B. 8605-8614.

Alls er fich mit bem Lande befannt gemacht, brachte er ein Capitel in Borfchlag und hieß die Commenthure nach Elbingen fommen, wie ich berichtet worden. Auch bie Bogte von Natangen und Samland wurden besandt und ber Brüber war eine große Angahl aus bem gangen Lande. Aus Livland war ein Bruber bahin gesandt mit einer Borichaft.

## Die Cemgallen gewinnen die Burg Terweten, B. 8615-8762.

Bas in Semgallen geschehen, will ich nun jum Theil erzählen. Als Meifter Ernk und mancher Mann von Schwertes Schlag getöbtet war, die Semgallen aber nicht geschlagen wurden, sah man fie aus dem Kampfe jagen; das war in der Kaftengeit. Im nachsten Grase darnach famen die Semgallen überein, daß sie Aerwetein verrathen wollten, wechge Burg in ihrem Land lag, an einem Tage, der dazu auskerichen war. In der Vorburg bile nicht am Keben, sindern wurde gefangen oder erschlagen, was den Christennamen tragen wollte. Nun war da ein Schalf, Namens Bertolt, dem die Sengallen gut waren, well er ein Schüße war und ihnen seitber vor vielem Rugen wurde; dem Webinge, ob er sich zu ihnen wollte begeben. Er that das und war gerettet. Die Semgallen sanden nun dort dat Armbrüfte und Pseid gernug in der Borburg, die man scholl zusammen trug, da sie der Armbrüfte ertreute waren. Der die Christen aus, als da Armbrüfte waren, und wer damit nicht umzugehen versand, den das das darnbrüfte waren, und wer damit nicht umzugehen versand, den der Schüsen ter den Armbrüfte waren, und Wchschieften; dafür ließen sie ihr des Lohnes theilbaft werden.

Mit menlichen fachen; Die wolden fie bewachen

55 Bnd behalden in irre wer. Al die wile quam ein ber Baste al vmme zu gerant; Nameise batte sie besant, Der was ir aller boubet man.

60 Nicht vollen ich gesagen kan, Bas eren und wirdefeit Bon bruderen was an in geleit; Er dankete es in mit vassiche fo, Des fin geslechte wart unero.

65 Darnach in vil furgem gil')
Ar felbes bosbeit was fo vil.
Sumelider Das erwon,
Das er von rechten ichulben ftarb.
Pameife rumete ouch bas lant,

70) Als uch bernach wol wirt bekant. Au lege wir die rebe niber Und grifen aber wiber. [B. 1186] Do die jemegallen tomen Baren, 2) als ich ban vernomen,

75 Sie namen schilbe und sper; Bf die bure was ir ger. Bumfzehn was der brudere jal In deme touente uber al; Der batten sie geslagen ein teil;

80 3r mut was uf die anderen geil. Die uf der burge maren, 1)

Die tonden wol gebaren, 4) Den vromen belden gelich. Wie wenic ir mas, fie werten fich

85 Mit fcbiefen vod mit fteinen, Begunden fie bie meinen; Ber in quam gu mafen, Bon in nicht wart gelafen. Sie traten uf bie wer envor,

90 Sie werten ) graben und tor. Nameise do nicht enlies, Sine schugen er schiesen bies. Das was den bruderen unfunt, Das der vnaetrume bunt

95 Bas ben eriften abe geftan; Gie batten bar uf feinen man, Das iemant folbe fcbiefen.6) Des wolben fie geniefen, Gie bloften fich beste bas.

8700 Bertoft was nicht zu las: Er machte in uil furger ftunt Mit schiefen sumelichen wunt, ?) Das er ber were gar bergas. Die anderen buten sich beite bas

5 [B.119"] Und wurfen und schussen, Das sie iere wer") genussen Wol bis uf den pierden tac. Borwar man das wol") sagen mac, Er menie was ein teil zu klein;

10 Rood fie quamen uber ein.

1) forzir zil. 2) woren flebt B. 8673 vor tomen. 3) woren. 4) geboren. 5) Bud werten. 6) bas bmant ichnibe fchigen. 7) Mit schigen semelichin wunt. 8) vorwar bas man wol 2c.

ibrer Burg maren, bebutet mit mannlicher That und wollten fich bewahren und bebalten gu ihrer Bertheibigung. Dun fam ringeum ein Geer berbeigeeilt, bas Dameife gefandt batte, ibr aller Bauptmann. Dlicht genug vermag ich ju fagen, mas fur Ghren und Burben bie Bruber ibm verlieben hatten; er banfte es ihnen aber mit Falfchbeit fo, bağ fein Gefchlecht beg nicht frob marb: benn in furger Beit mar ihrer Bosheit fo viel, bag alle ben Tob burch rechte Schulb verbienten, auch Rameife raumte bas Land, wie euch fpater befannt werben wirb. Dun mache ich einen Stillftand in meiner Rebe und nehme fie bann wieber auf. - Ale bie Semgallen gefommen maren, nahmen fie, wie ich vernommen, Schild und Speer und batten es auf bie Burg abgefebn. Auf biefer waren im Convente in Allem funfgebn Bruber; von benen hatten fie einen Theil erfcblagen und auf Die übrigen richtete fich nun ihre Rachegier. Die auf ber Burg verftanben es mobl, fich als tapfre Belben ju zeigen, und wie wenig ihrer auch maren, wehrten fie fich boch mit Schiegen und zielten mit Steinen auf bie Feinbe; wer ibnen nabe genug fam, von bem ließen fie nicht. Gie traten binauf auf bie Wehre (bes Walles) und ichnisten Graben und Thor. Nameife aber ließ auch nicht ab und bieg feine Schuben fchiegen. Den Brubern mar's unbefannt, bag ber ungetreue bund von ben Chriften abgefallen war, und fie hatten bavon feine Ahnung, bag jemand gegen fie ichiegen fonnte; fie wollten bas benuten, und gaben befto mehr Bloge. Bertolt war nicht trage; er munbete burch fein Schiegen in furger Beit mauchen, fo bag er ber Bertheibigung gar vergag. Die anbern buteten fich befto mehr und marfen und icoffen, jo bag fle ihre Bertheibigung, mobil bis auf ben vierten Sag fortfesten. In Bahrheit aber mag man mobl fagen, bag ihre (ber Belagerten) Menge jum Theil ju gering war; boch famen fie uberein,

<sup>&</sup>quot;) nad Br.; bei 23m. werre.

Sie wolben magen 1) bas leben Bnd ber burge fich begeben. Ein bromer helt genante, Das er bie molen brante;

15 Die lac von deme buje ein teil. Die brudere liefen uf ein heil Bad trugen uafte vuer an. Do die durc mol enpran Rad ir aller willen aar,

20 Gine vrome bie mart bes gewar — Die mas ein swelltr? begeben — Bnd wolbe vrijten ir leben; Sie wolbe beme tobe entwanten, Bil snel uber bie planten

25 Bolbe fie geuallen fin. Zwifden zwen bolen in Bil fie. do verbrant3) fie tot: Got belfe irre fele us aller not. Die brubere taten uf ir tor,

30 Da vunden sie ir viende vor In grimme uor der burge stan. Da was vil manich man Bie den bruderen an der schar. Da ir nameise wart gewar,

35 Er fprach den sinen uafte zu: "Stolgen belde, tretet nu [B. 1196] Brilichen uf der brudere schar!" Es was sin ernst, das ist war. Die semegallen waren vro, 40 Das es in was gevallen so, Das die durc uor in bran; Ouch saben sie die brudere an, Die stunden an vil kleiner schar. Sie wurden vohorbrungen gar.

45 Die brudere werten sich gnuc, Bu iungest man sie niber fluc; Sumelicher wart gebangen. Sus 4) was der strit ergangen: Der semogallen wille geschach.

50 An furgen stunden darnach Hielden sie ein teiding; 3) Sie machten einen witen ring, Da muste ein beuder in gebn — Man sach sie al vonme stehn —

55 Da wart er zu howen. 19 Ein teil fein lettowen Bart der brudere bin gesant. Das hus sie buweten zu bant, Das der brudere was gewesen,

60 Als ich uor ban gelefen, Bnd triben bas urlouge, als er. Was fal ich da von jagen mer? Do man bas zu rige vernam, Bil inelle bruder gerbart guam,

65 Der an des meisters stat mas; Die brudere er zu samne las. Nach ir aller rate Einen bruder drate

1) Sy wagen wolben. 2) fuftir ft. sweftir. 3) verbrante ft. verbrant. 4) suft ft. sus. 5) bilben fp epne tebint. 6) Do wart ig 2c.

ibr Leben baran ju magen und bie Burg aufzugeben. Da ermutbigte fich ein tapfrer Belb, bag er Die Duble aufbrannte, welche bom Baufe eine Strede entlegen war. Die Bruber gaben bie Rettung auf und trugen amfig Feuer beran. 218 nun bie Burg nach ihrer Aller Bille gang entbraunte, ward eine Frau beg gewahr, eine (in ben Orben) begebene Schwefter; Die wollte ibr Leben friften und bem Tobe entgebn, fturgte fich fcnell über bie Blanten, fiel aber gwifden gwei Bohlen und verbrannte gu Tobe. Gott belfe ihrer Seele aus aller Doth. Die Bruber öffneten nun bas Thor; ba fanben fie ibre Feinde por bemfelben im Grimme ftebn; an ibre Schaar fcbloffen fich noch viele Danner.") Mis ihrer Rameife gewahr wurde, fprach er ben Gelnen fart gu: "Stolge Belben, rudet nun fubn auf ber Bruber Schaar." Damit war's ibm Grnft und bie Semgallen waren frob, bag es ihnen fich fo gefüget hatte, bag bie Burg bor ihnen brannte. Much faben fie bie Bruber an, Die in febr fleiner Schaar ba ftanben und in bie gar bie Feinde bineinbrangen. Doch wehrten fie fich genug; gulebt aber fcblug man fie nieber und viele murben gefangen. Go enbete ber Rampf, und ber Semgallen Bille gefchab. Benig Stunden barnach hielten biefe ein Gericht und bil= beten einen weiten Umfreis, in ben ein Bruber treten mußte, mabrent fie alle umber: ftanben. Da warb er in Stude gebauen. Gin Theil ber Bruber ward nach Lettowen gefchidt, und bas Saus erbaueten fie gleich wieber, bas ben Brubern gebort batte, wie ich jubor gelefen habe. Gie trieben nun ben Rrieg mie fruber; aber mas foll ich ba= von mehr fagen ?

## Orbensmeifter Conrad fendet Bulfe nach Livland, B. 8763 - 8818.

Als man bas ju Riga erfuhr, eilte fonell Bruber Gerhart herbei, ber an bes Beifters Statt war, sammelte bie Bruber und sanbte nach ihrer aller Rath unverweilt

<sup>\*)</sup> ober: ba war eine große Menichenmenge in ber Rabe ber Schaar ber Bruder (ibnen gegenüber).

[B. 1200] Cante er bin fein prufen lant.

70 Som elbinge') er den meister vant; Da was ein capitel gros. Die botschaft warb bruder clos, Der ich uor ein teil began Bud nu mit rede geendet han.

75 Das zu semegallen was geschen, Des borte man?) offenbar in iehn. Do er die rede batte getan, Er hub ein ander botschaft an Und lut ben meister in das lant:

80 Mit worten tet er im bekant: Bolte man bas lant erweren, Das es die beiden") icht berberen, Man folbe bruder senden dar; Sie wurden anders wol gewar

85 Andere mere 1 in turger flunt. Also tet er in allen funt. 5) Der meister was ein selic man; Bil wol der rede er sich versan, — Bruder conrat von vuchtemanc —

.90 In gote was al fin gedane. Er fprach: "ich wil fie troften so, Das sie des alle werden vro, Die zu nieflande fint. Es lebet boch mancher muter fint,

95 Die alle varene) gerne bar." Bu bant nam er bie brubere gar, Die von butiden landen tomen Baren, als ir habt vernomen: Die fante er bin vil brate 8800 Mit der brudere rate.

[B. 1206] Duch murben brudere ucgelefen, Die zu prufen waren gewesen; Sie murben fein nieflant Mit ienen brudern gefant,

5 Die mit dem meistere waren fomen Ruwelich, als ir habt vernomen.")
Sie vuren vrolich uf den strant Kein rige hin durch kurlant.")

Do sie zu rige quamen,
10 Die brudere das bernamen,
Die entpsiengen lieblide Beide arm unde riche.
Der des meisters stat do wilt, Lieblide er die brudere bilt.

15 Do ir mude was gelegen Bnd ir pferde wol gepftegen, Bu bant do er gebot, To riten sie, do ir was not. Meister conrat dannoch was

20 Ju prusen, als ich uor las, In deme sande wol ein iar — Das ich uch sage, das ist mar — Er solde der zweier sande pflegen Bud begunde an sinen berzen wegen,

25 Er mochte ir beider nicht bewarn, Bnn dachte tein dutschen landen varn.

1) efbingen ft. elbinge. 2) Das borte man. 3) Das ber by helben. 4) Ander rebe. 5) alle tunt. 6) varent ft. varen. 7) als ich han vernomyn. 8) bin tepn tuprlant.

einen Bruber nach Preugenland, wo er ju Elbingen ben Meifter fant, mahrend bort ein großes Capitel ftattfanb. Bruber Clos richtete feine Botichaft aus von bem, was ich jupor jum Theil ichon ju ergablen begann und brauf in meiner Rebe ju Enbe führte. Bagin Semgallen gescheben, borte man ibn öffentlich ergablen, und nach biefem Berichte fing er eine andere Botichaft an und lub ben Deifter ine ganb. Er eroffnete ibm, bag, wenn man bas Land vertheibigen wollte por ben Berbeerungen ber Beiben, man babin Bruber fenden muffe: fonft murbe man balb anbre (noch fchlimmere) Dach= richten erhalten. Alfo that er ihnen allen funb. Der Deifter, Bruber Cunrat von Buchtemane, mar ein trefflicher Mann; er bebachte bie Rebe recht mobl, und ba alle feine Bebanten auf Gott gerichtet waren, fprach er: ,,3ch will fie fo troften, bag fle beg alle froh werben, Die in Livland find. Es lebt boch mancher Mutter Rind, bas gern babin joge." Sogleich nahm er Die Bruber, welche aus Deutschland getommen maren, wie ibr gebort, und fanbte fie nach ber Bruber Rath fcnell babin. Much murben Bruber, Die in Breugen gewesen, auserlefen und mit jenen, Die neulich mit bem Deifter gefommen waren, wie ihr gebort, nach Livland gefandt. Gie jogen froblich auf bem Strande burch Rurland nach Riga, wo fie lieblich empfangen murben. Der bort bes Deiftere Stelle verfab, nabm bie Bruber freundlich auf, und ale ibre Dubigfeit vorüber, und ihre Pferbe mohl gepflegt waren, ritten fie nach feinem Gebote, wo fie nothig waren.

#### 82. Conrad von Beuchtwangen wird Ordensmeister über Livland allein, B. 8819—8869.

Meister Cuntat war, wie ich zuvor las, noch in Preußen, wohl ein Jahr lang, und hatte beide Lande (Breußen und Kieland) zu verwalten; aber er begann in seinem Gerzen zu erwägen, ob er sie and beide gehörig wahrnesmen könnte, und gedache Nach ben tommenturen wart gefant Bon im. die quamen alzubant. Er fagete in fines bergen grunt.

- 30 Do in die mere wurden funt, Sie wider redeten es genuc. Meister contat was so cluc, [B. 1213] Er bot') in also suse wort, Das sie gaden volbort.
- 35 Mit rate er einen brubere nam, Der beme fande eben quam, Bind lies ben an finer fat. Al bie tommenture er bat, Das fie bem brubere 2) bufen fo,
- 40 Das sie des lones wurden vro An deme iungesten tage. Er schiet von dan 3) mit grozer clage Und machte sich uf die uart Hin kein dutschen landen wart.
- 45 To er zu bem boen meistere quam Bnd er fine wort vernam, Meister bartman nicht enlies; Sinen boten er ilen bies Rach ben femmenturen uberal.
- 50 Ar quam zu bant ein michel gal. Darnach in vil turger stunt Meister etnrat tet in funt, Das zu nieflant was geschen.4) Do in bes 3 alles was verieben
- 55 Und von den femegallen,

Do fprac uor in allen Bruder conrat von buchtewanc: "Ich bin ben landen alzu franc; Ich enmac ir beider nicht bewarn:")

- 60 Kafet einen vor mich varn."

  Tod wolbe man in senden wider; ")
  Sie entunden in nicht wenden wider: ")
  Er enwolde bes amtes werden sos.")
  But rate man einen bruder fos
- 65 [B. 1216] Sin zu prufen alzuhant. Er wart kein nieffant gefant Mit bruderen in einer folgen schar, 10) Bier und brifer, das ist war. Er bub sich bin zu rige do.
- 70 Sie waren algemeine vro, Die fine geverten waren. Er finde wol gebaren Lieblich 11 3u in allen. Es was also geuasten,
- 75 Das fie quamen funder clage An fente margaretben tage 12) Brolich in bone fcbar 13) Mit zwein foden, das ift war. Die bone ein waffer ift genant
- 80 Und ist manchen wol bekant; Da ist die rige 14) die gelegen, Das wissen die da wonnes pflegen. Dar quam ein bote bin gerant Bnd tet den brudern bekant,

1) bat ft. bet. 2) Das su ben bendern. 3) von dannun. 4) niflande wag geschen. 5) das ft. bes. 6) 3, d mac re. 7) wider senden. 9) Ser wolte bes ambtes werden log. 10) in tolger schar. 11) Lybsschin. 12) mit an. 13) in by dune gar. 14) Das sift rige.

nach Deutschland zuruczusiehen. Da wurde von ihm nach den Commenthuren gesandt, und biesen eröffnete er seines Gergens Gebanten, aber sie widerriethen ihm seinen Mucktritis sein. Alug, wie er war, beiscwichtigte er sie, und sie gaben ihre Einwilligung, daß er nach ihrem Nathe einen Bruder ausersah, der dem Bruder ausersah, der dem Lande wohl anstand, und diesen an seine Seille verordnete, mit der Bitte an die Commenthure, ihn so zu unterstützen, daß sie des Lohns dassie nach abstilt an glingsten Tage froh werden könnten. Aun schieder unter größer Alage von dannen und zog nach Deutschland, wo (hoche) Meister unter größer Alage von dannen und zog nach Deutschland, wo (hoche) Meister und bei Commenthure zusammenzurusen, dien stillend gesche Aghl herankanten. Ihnen eröffnete Meister Turat bald, was in Lieland geschehen, und von den Semgallen, und sprach nach dieser Berichterslattung: "Ich din zu schwach sir diese Zunde und vermag nicht, sie beide zu bewahren; lasse einen andern sir mich dabin ziehen." Aber man wollte ihn wieder dahin senden, doch sonnte man ihn nicht von seinen Ansschussen von der Kuntes ledig werden. Daher wählte man nach Berathung einen Bruder sir Preußen, und er (Eun raat) vurde nach Lieland gesandt mit einer Patitiden Schaar von vierunddreißig Brüdern.

### Er tommt an und überfieht das Land, B. 8870-8913.

Er begab fich nun nach Riga, unter freudigem Geleite feiner Gefährten, gegen bie alle er sich liebreich benahm, und sie trasen ohne Rlage am Tage Sanet Margarethen fröhlich in die Duna mit zwei Schiffen. Die Duna ift ein Aus, Bielen wohl befannt, an dem Riga gelegen ift, wie die Bewohner wissen. Da fam ein Bote geeilt und that den Brüdern fund, daß ihr Meister gefommen ware. Da aber ihre Pierde auf Ditten von Alapunk.

85 Das ir meister komen was. Ir pferde waren uf deme gras; Schiere wart nach den gefant. Den burgeren wart es ouch bekant, Die wurden finer kumpfte voo

90 And riten mit den bruderen do Kein dem meistere uf den fant — Das velt ist manden befant — Sie entpfiengen in 1) lieblichen. Den armen und den richen

95 Danfte er, ale im gezam, 2) Ber mit gruse zu im quam. [B. 122a] Gus reit mit im mancher \*)

Hin zu fente iurian; Der hat gelegen, 8900 Do die brudere wonens pflegen. Der meister do nicht enlies; Die brudere er sigen bies. Man schaftete') in win vnn mete; Mit grosen gonsten man das tete.

5 Darnach sie riten an gemach. In furgen tagen es geschach, Das im die brudere riten bas: Er solbe bas land besehen bas. Da reit er kein nieflant;

10 Ril gute burge er bo bant, Dit brubern rechte mol bebut. Darbmme mas vil vro fin mut, Das er bas lant fo erlich vant. Ru mil ich maden uch befant,

15 Was in kurlant?) geschach. Meister chrrat quam darnach; Er was dannoch in dutschen lant; Der name was im boch benant, Das er nieflandes meister bies.

20 Ru borer, war ich die rede (ies, \*) Do ich von den dingen (prach, Das in nieflande geschach. Kuren bud nieflant Die find uber ein genant

25 In vremden landen, das ift war; Ber mochte das geschieten gar, Wie ieglich gegende ift genant: Wan beiset es alles nieftant. [B. 1224] Von eime belde ich sagen wil

30 End were ber rebe nicht zu vil, So mochte ich lange mere fagen, Bas er manbeit bie finen tagen. In nieflande bat began. Dar von mus ich die rebe lan,

35 Ban °) finer manbeit was so vil, Des namen ich nu nomen wil. An lettowen ond in rusen lant Bas sin sob vil wol bekant. Brudere ioban von ochtenbusen er bies;

1) in febit. 2) Dandte ber ale eg vm gegam. 3) manch man. 4) woule pblegen. 5) ichante ft. ichantete. 6) harte wol behut. 7) Bas gu furlant. 8) wo ich by rede lie. 9) Ben ft, wan.

ber Weibe waren, ward gleich nach benselben gesandt. Auch bem Bürgern ward es bekaunt; die freuerten sich seiner Ankunft und ritten mit den Brüdern dem Meister ents gegen auf das Canbsseld (am Meere, welches Lielen bekannt ift. Sie empfingen ihn freundlich und er dankte, wie es sich ziemte, allen, die ihn begrüßend zu ihm kamen. So ritten denn mit ihm viele nach St. Jürgen, welcher hof in der Stadt gelegen, wo die Brüder zu wohnen pflegen. Der Meister ließ nun gleich die Brüder niederssigen und man bewirtstete sie mit Wein und Melh, was mit großer Gunft gestah und worauf sie nach Sause ritten. Die Brüder riethen ihm nun bald, das Land wohl zu übersehen: daber ritt er nach Lieland und sand da viele gute Lugen, mit Brüdern wohl beseid. Daburch wurde sein Gemüt erfreut, dass er das Laud in so autem Ankande fand.

### 83. Streifzüge des Bogts zu Goldingen, Johann von Ochtenhufen, nach Doblen, B. 8914-9192.

Run will ich euch berichten, was in Aurland geschab, ebe Meister Cunrat antam; berns er war bannals noch in Deutschland, boch shoon zum Meister von Lieland ernannt. Göret num neine weitre Erzählung, nachbem ich von dem gesprochen, was in Lieland geschab. Aurland und Lieland werden mit einem Namen zusammengesast in freuden Landen; denn wer könnte beschreiben, wie jede Gegend benannt wird? Man nennt alles zusammen Wisland. Bon einem Geleden will ich erzählen, und würde die Reiband konstellen, bei der in Kieland kewiesen, vortragen; aber ich muß solch Wede won der Tapferkeit, die er in Kieland kewiesen, vortragen; aber ich muß solch Wede waren, daß auch in Leetowen und Kussland fein kob wohlbesannt war. Bruder 3ohann von Ochtenhusen

<sup>&</sup>quot;) nach Br.; bei Bam. mande, b. i. manchen.

40 In tugenden er sich vienden lies; Kusch und zuchter was fin leben. Do er zwn ersten wart begeben, Do wart er zu kurlant Bon finer meistirschaft gesant;

45 Er tet da mande vromefeit. Da wart fin sob zwm ersten breit. Er ist hirnach ein teil beschriben,") Was er zu nieflande hat getriben, ") Dar er doch nicht bie namen ") stat.

50 Ein mere von im nu angat. Su goldingen was ber belt; Er wart zu vogete ba erwelt, Da er ber furen solbe pflegen. Er was von manbeit ein begen;

55 Er tet ben beiben bide schaben, Sie waren mit im uber laben. Die wege waren im wol funt; Er rante in vil mancher stuut4) Bu semegallen in bas lant

60 End flifte roub onde brant') [B.1234] Bordoblen und uorsterwetein. Des quam er dide uber ein, Das er die viende wadete vru; Er faste in endeliden zu.

65 Bu einem male es geschach, Das er bin eine reise sprach. Mit ber brubere rate Befante er bie furen brate; Do sie das bernamen, O Bit schiere sie zu im quamen. Er nam brudere eine cleine zal, Biere waren in ') uberal. ? To bub er sich uf die uart Hin fein boblene wart. ?

75 Bose wege ) ond diden walt Nurte er manchen begen bald gu pferde ond ouch zu ruse; Sie batten ouch onmuse Mit somelicher brucke;

80 Da true uf me rucke
Manich man sin spise. 10)
Ir voget der was so !! wise,
Do sie quamen durch den bagen,
Der vor das sant was geslagen,

85 Er bies die spife lasen ligen, Das sie ir genglich verzigen. Er nam der lute eine cleine schar Bnd einen bruder, das ist war; Im was kein doblenen gach.

90 Gin ber im vaste zogete nach. Er quam gerant uor ir tor; Da vant er eriche belde uor. 12) [B. 1234] Sie traten fein im uf das uelt; Er brachte in das wider gelt

95 Bar vormeffelichen. Sie enwolden im nicht entwichen, Ir menie die was in zu gros.13)

1) beschreben. 2) getreben. 3) benamen. 4) in uil sneller ftunt. 5) Bun ftisten 2c. 6) das zweite uor febt, ebrnd. terwiten. 7) Bire woren ir obir al. 8) Sin kegen dobelin wart, auch B. 8989. 9) Dorch boge wege. 10) fine spisc. 11) so sehlt. 12) rische st. rasche. 13) Ir menige was in tril zu groz.

bieg er; in Tugenben war er erprobt, fein Leben teufch und guchtig. Als er fich in ben Orben begeben, marb er vom Deifter nach Rurland gefandt und ubte bort manche Tapferteit, bag fich fein Rubm fcon ju verbreiten anfing. Gernach ift bier jum Theil befdrieben, mas er in Livland verrichtet hat, bod ohne bag fein Dame babei ftebt. Dun gebt eine (neue) Ergablung von ibm an. Unfer Belb mar ju Golbingen und wurde bort jum Bogt ermablt, bag er bie Ruren beforgen follte; und ba er nun ein mannhafter Degen war, that er ben Beiben oft Schaben und mar ihnen oft gur Ueberlaft. Die Wege waren ihm wohlbefannt und zu vielen Malen fiel er zu Semgallen ins Land und ftiftete Haub und Brand vor Doblen und vor Terwetein. Gemeiniglich wedete er bie Teinbe fruh und feste ihnen ftanbhaft gu. Ginmal gefchah es, bag er megen eines Rriegejuges fprach und nach ber Bruber Rath bie Ruren ungefaumt befandte, Die auch, als fie es vernahmen, fehr fcnell zu ihm tamen. Bon Brubern nahm er nur eine tleine Babl, überhaupt nur vier, und begab fich auf ben Bug nach Doblen. Auf bofen Begen und burch biden Balb führte er feine Belbenichgar balb zu Bferbe, balb ju Tuge; auch hatten fie ju ichaffen mit vielen Bruden. Da trug nun mancher Mann feinen Mundvorrath auf bem Huden; aber als fie burch ben Sagen (Berhau) tamen, ber por bas Land gefchlagen war, bieg ber Bogt in feiner Beisheit Die Speife bort liegen laffen, bag fie fich berfelben gang entschlugen, und nahm von feinen Leuten nur eine fleine Schaar und blog einen Bruber mit fich. Dach Doblen wollte er und thm folgte fein Beer immer nach. Go tam er vor ihr Thor gerannt; ba fant er bebergte Belben por, bie ihm auf bas Gelb entgegenrudten, aber er miberftand ihnen gar vermeffen. Gie wollten nicht bor ihm weichen und ihre Denge war ihm gu groß. Das verbroß ben Bogt gar febr, und ungeachtet er nur funfgig Dann bei fich

<sup>\*)</sup> Go bei Bgin. u. Br.; es muß aber obue Bweifel ir beigen, wie in C. P.

Den uoget bes bil fere verdros.') Er hatte bie im vumfzie man 9000 Bnd reit sie? bod veilichen an, Das sie den wich namen Und in ir pforten quamen. In vertrue sin mandeit:

Dil bide er in die pforten reit 5 So verre uor den kuren ichar. Die femegallen wurden fin gewar Des tages vil dide in ir tur; 3) Su lest lief ein belt ber vur 4)

And warf ben uoget an den belm, 10 Das er viel in den melm. Ein bruder dannoch die im was, Der erbeijete an das gras Bon dem weie zu der flunt, Er tet dem voarte belte funt.

15 Al die wife quam das ber Und rebeten iren voget's) mit wer; Darnach fie traten bot das tor, Da hielden fie sperwechfel uor Wol bis uffe's den mitten tac.

20 Sumelic darunder tot gelac; An beider site was grose wer, Je doch genas des vogetes ber. Gin feil der kuren wurden wunt; Die brudere bliben gesunt.

25 [B.124"] Die mit bem vogete waren tomen 3u bobien, b) ale ich ban vernomen, Die brudere mit irre fcar b)

Traten uor ber burge gar 10) 23f einen wunneclichen plan,

30 Die bure sie liesen alba ftan. Man machte rossebare Den gewunten zware; Dem vogete was ein wenie bas, Jedoch uf ein ros er sas. "1)

35 Gin ber wart ordenlich geschart, Mit afterhute wol bewart; Sie farten wider in ir (ant. Nameise quam barnach gerant Und brachte manden raicen!2) man,

40 Ar zal ich uch is) nicht gesagen kan; Er was ir boubet zu terwetein. Er quam des schiere uber ein, is) Er wolde den bruderen iagen nach; Am was uf den wer vil gach.

45 Die besten lute er zu sich las, Was ir zu doblenen was. Der wee wart nicht gespart; Nach den bruderen uf die uart Nanten sie vonde liefen,

50 Bil wenie fie do fliefen. Sie quamen die afterbute an, Das wart dem vogete kunt getan; Er was dannoch fere franc, Des was trurie fin gedanc.18)

55 Got ber gab im finen troft, Das er von ferbe wart erloft, [B. 1246] Das er die craft an im vernam;

1) uit sere des verdros. 2) sie febit. 3) in irre tur. 4) beruor. 5) vn retten eron nogit. 6) of ft. uffc. 7) Do brudere biebin gesunt. 8) Dobelin it. Dobben schence im Folgenben). 9) Do brudere do mit irre ichar. 10) vor do burge gar. 11) 3doch ber of con ros sa. 12) riche ft. raiche. 13) uch sebt. 14) der quam das schiere ze. 15) Das was trunct sin gedant.

hatte, ritt er doch fuhn auf fie los, dag fie die Flucht nahmen und in ihre Pforten fich zuruckzogen. Da rig ibn feine Tapferkeit bin und er fprengte zu öftern Malen gegen bie Aforten an, weit voraus vor ber Ruren Schaar. Die Semgallen murben nun feiner fehr oft des Tages an ihrem Thore gewahr; da fturzte gulest ein Geld hervor und traf den Bogt mit einem Wurfe an den Gelm, daß er in den Staub fiel. Doch war ein Bruber noch bei ibm, ber ftieg aufs Gras von feinem Rog fogleich und half bem Bogt. Unterbeffen tam bas Beer beran und rettete feinen Bogt, ibn vertheibi= gent, rudte vor bas Thor und hielt ba einen Speerwechfel bis jum Mittage. Biele fanben babei ben Job; auf beiben Seiten webrte man fich ftart; boch blieb bee Bogte Beer unverfehrt, nur ein Theil ber Ruren murbe vermundet, Die Bruber blieben gefund. Wie ich nun weiter vernommen, rudten bie Bruber, welche mit bem Bogt nach Doblen getommen waren, mit ibrer Schaar vor Die Burg auf eine ichone Gbene und liegen Die Burg unangegriffen. Man machte Tragbaren, Die burch Pferbe fortgeschafft wurden, für die Berwundeten; dem Bogte war ein wenig beffer und er faß ju Pferde: ba wurde fein Beer ordentlich getheilt, mit einer Dachbut wohl beschüt, und febrte beim. -Darauf tam Dameife herbeigeeilt und brachte mit fich manchen tapfern Dann, beren Babl ich euch aber nicht angeben fann. Er mar ihr Saupt ju Termetein; ber machte ab, ben Brubern nachzujagen, und war febr eilig auf ben Beg. Die begten Leute, Die es gu Doblen gab, mabite er fich aus und machte fich obne Gaumnig auf ben Beg. Den Brubern auf ihrem Buge rannten und liefen fie nach und rubten nur febr wenig, bis fie an ben Rachtrab famen. Das ward bem Bogt berichtet, ber noch febr frant war; ba wurden feine Bebanten barum traurig, aber Gott gab ibm feinen Eroft, bag er von ber Bunbe frei wart, wieder Rraft in fich fublte und fein Gerg wieder große Sin berte in grofe vreude quam.1)

60 Kein ben vienden zu wer; Ju vuse wurden sie geschart; Fr pferde waren?) wol bewart: Sie enwolden?) beliben nicht von dan. Namesse vond manich man

65 Quamen gerant al durch ein holf; Sie waren grim ') vnd da die stolf, Al die mit im waren tomen. Do sie hatten wol vernomen, Das der voaet mit sime ber

70 Satte sich tein in zu wer, \*) Bas ir da geriten was, Die erbeiseten an das gras. Ther was snelle fommen nach, \*) Do wart uf in die ') brudere gach.

75 Der uoget was uor siner schar; Do er die viende wart gewar, Er lief uf einen vnd stach; Darmite") das her zu samne brach. Was sol ich da von sagen mer?

80 Den semegallen wart vil ser Fr ber gar durch schroten; Sie liesen vumfgie toden Ligen uf der walftat; Die anderen waren strites sat \*) 85 And vlogen kein irme sande.

85 And vlogen tein irme lande, Gie liefen ba 10) zu pfande Bol zwei hundert fchilbe; Rechte als fie weren wilde, [B. 1254] Die semegallen vloben bin. 90 Die brudere teilten ire11) gewin Mit den kuren uber al,

Was ir was an der zal. Baboten was ein durc genant, Die was in alder zit verbrant.

95 Bie dem wale was der ftrit; Balt und uelt dabie icone lit. Die brudere und die turen do huben sich zu lande vro; Da wurden sie wol entbfangen.

9100 Sus mas ber ftrit ergangen. Man lobete darwime ibefum') criff, Der alles tobes mirbic ift. Bar nach nicht lange es geschach, Das man om eine reife fprach,

5 Der fommentur ond ber voget. Richt lenger wart bar nach gezoget. Die brudere wurden bo gefant; Sie riten dar uf alzubant. Man folde der femegallen nicht fparn

10 Binde bin zu boblenen varn.
Bu golbingen was ber rat.
Die burc in fursande stat.
Do wurden boten us gesant
Nach ben turen san zu bant;

15 In wart die reife tunt getan. Gie brachten manden rifden man Bor ein holp uf ein gras,

1) an grose vreude quam. 2) worden ft, waren. 3) sip wolden. 4) grune. 5) fewn um gur wer. 6) was tomen sielle nach, "7 Do wart vm of dy 2c. 8) Do mitte st. darmitte. 9) worden strites satt. 10) kigen sip das. 11) erin sie. tec.

Freudigkeit gewann. Sogleich ordnete er fein Beer jur Behr gegen bie Feinde; ju Tuge wurden fle geschaart und ihre Pferbe in gute Berwahrung gebracht: benn fle wollten nicht pon bannen flieben. Dun fam Dameife und mit ibm viel Danner berbeigeeilt burch ein Bebolg; fie alle, Die mit ibm gefommen, waren voll Grimmes und Rubnbeit. Alls fle inne murben, bag ber Bogt mit feinem Beer fich gegen fle jur Wehr febte, fliegen bie, welche unter ihnen ritten, nieber aufs Gras; ihr Beer mar fchnell nachgefommen und nun eilte er auf Die Bruber los. Der Bogt mar por feiner Schaar, lief, ale er ber Feinde gewahr ward, bingu auf einen und erftach ibn, worauf bas Beer in Unordnung gerieth. Rurg, ben Semgallen marb ibr Beer gar gerhauen; fie liegen funfgig Tobte liegen auf ber Wahlftatt. Die übrigen hatten ben Rampf fatt und floben in ihr gand, indem fie jum Pfande mohl zweihundert Schilde liegen; recht als ob fie milbe Thiere waren, floben fie babin. Die Bruber aber theilten ihren Bewinn mit ben Ruren insgefammt, fo viel ihrer maren. - Baboten beift eine andere Burg, Die in alter Beit verbrannt murbe; an beren Ball fand ber (eben ergabite) Rampf ftatt. Daneben liegt fconer Balb und Felb. Die Bruber und Die Ruren begaben fich nun frob beimwarts, wo fie mohl empfangen wurden. Go lief ber Rampf ab, und man lobte barum Jefum Chrift, ber alles lobes murbig ift. Dicht lange barnach tamen ber Commenthur und ber Bogt über einen Rriegogug überein, mit bem man nicht langer gogerte. Die Bruber wurden befanbt und riethen fogleich bagu, ber Gemgallen nicht ju fconen und nach Doblen ju gieben. Diefe Berathung fant gu Golbingen ftatt, welche Burg in Rurland liegt. Da wurden nun auch gleich Boten gu ben Ruren gefanbt und ihnen ber Rriegsjug angefundigt. Gie brachten manden tapfern Mann auf einen Gradplas vor einem Bebolge, wohin fle beichieben waren. Der Commentbur und ber Bogt

<sup>&</sup>quot;) Bei 23gm. ib'm (ihrem); bei Br. ibim: baber obne Zweifel ibe fum gu lefen.

Da in bin bescheiben mas. Der kommentur ond ber voget 20 Mit bruderen guamen nach gezoget

20 Mit bruderen quamen nach gezoget [B. 1256] Su den furen uf das gras, Da ir samenunge was.1)
Der knappen was ein midel schar, Die mit den bruderen guamen dar.

25 Do das her was alles komen, Leitsagen wurden da genomen Bud machten sich uf die bart Hin kein boblenen wart. Sie bunden boser wege vil,

30 Bruch vnd welde?) ane zil. Sie quamen durch den leiten walt; Es was dannoch so gestalt, Das es dem tage nabe was. Sin teil man raicher lute uslas,

35 Die mit bem bere waren tomen; Duch wurden brudere mit genomen. Man bies fie mit dem vogete gen; Fr pferde liefen fie ba ften.

In was kein boblenen gach.
40 Ir pferde quamen in da nach.
Der voget giene mit siner ichar
Das man ir nicht e wart gewar,
E dan sie quamen an ben dere
Und sienen in das bachelwere.

45 Sie wedeten manden, ber da flief, 3) Das er da nach nicht lute enrief, 4) Bnd viengen 3) vnd flugen tot Bol driebundert in ber not,

Beibe browen und man.

50 Was uf die bure nicht entran, Das quam in der eristen hant. Ir bachelwere wart ouch verbrant. [B. 1264] Da wart roubes vil genomen. Nu was der kommentur ouch komen

55 Ju boblenen mit siner macht; \*) 3r pferde wurden da bracht Den, die zu usse waren tomen Ju boblenen, als ir habt vernomen. Do iederman sin pfert genam

60 And ber roub zusamne quam, Das ber") wart ordenlich geschart. Kein goldingen uf die uart Karten sich die brudere do

Mit irme bere end waren pro. 65 Man treib browen und fint, Dar zu pferde end manich rint Won doblenen zu kurlant, Sie batten roubes vol ir bant In dem bachelwerke genomen.

70 Do sie zu lande waren tomen, Den teilten sie geliche') Der arme vod der riche; Was ir was an der zal, Die namen butvonge uber al.

75 Durch got fie gaben ouch ein teil Und lobeten fere vm das beil, Da fie zu lande waren tomen Bon doblen, als ir habt vernomen. Das lantuole farte an gemach.

1) Da by samenunge was. 2) velte ft. welte. 3) Sn wedin manchon ber bo flif. 4) rif ft. enrief. 5) So vingen. 6) von "hnit finer macht" au feblen brei Berfe bis "als ir." 7) ber feblt. 8) gliche ft. geliche.

jogen nach mit ben Brubern zu ben Kuren auf ben Grasplat, wo ibre Versammlung mar. Der Anappen mar eine große Schaar, Die mit ben Brubern famen. Mis bas gange heer beifammen mar, murben Wegweifer genommen; man machte fich auf ben Bug nach Doblen gu, und fant ber bofen Wege viel, Bruche und Balber obne Enbe. Gie famen burch ben letten Balb fury bor Tagesanbruch. Da mablte man eine Uns jabl rafcher Leute aus, Die mitgefommen maren, auch murben Bruber mit bagu genommen, unter Anführung bee Bogte; bie Pferbe aber ließ man ba ftebn. Denn fie wollten fcnell nach Doblen, wohin ihnen bie Bferbe nachtamen. Der Bogt rudte mit feiner Schaar fo vor, bag man ihrer nicht eber gewahr warb, bis fie an ben Berg tamen und in bas Satelwert brangen. Da wedten fie manchen Schlafer, bag er feinen Paut mehr bon fich gab, und fingen und erfchlugen in ber leberrafcung wohl breibunbert, beibes, Frauen und Manner; was nicht auf bie Burg entrann, fiel in bie Ganbe ber Chriften und bas hatelwert marb auch verbrannt, und viel Beute bort gemacht. Dun war auch ber Commenthur mit feiner Dacht nach Doblen angefommen und benen, Die babin ju Buge gelangt maren, wie ihr bortet, wurden ihre Bferbe gebracht. Ale jeber fein Pferd genommen hatte und die Beute jufammengebracht mar, murbe bas Beer orbentlich in Schaaren getheilt und bie Bruber fehrten jum Buge nach Golbingen mit ihrem Beere und waren frob. Dan trieb mit Beiber und Rinber, bagu Pferbe und mandes Rind von Doblen nach Rurland; benn fie hatten in bem Safelmerf ibre Ganbe voll Raub genommen. Beim gefommen, theilten fie gleich unter Urm und Reich; fo viel ihrer waren, befamen Beute insgefammt. Fur Gott gaben fie auch einen Theil und priefen ibn febr um bes beiles, bag fle von Doblen beimgefommen. Das gand: 80 Die brubere man bo riten fach Rein golbingen mit ir schar. Do man ir tumfte wart gewar, Die gu bufe waren blieben, Der forge was ein teil vertrieben.

85 (B. 1266) Gie lobeten alle geliche!) Got von himelriche. Den femegallen was vil leit, Das man so duck zu in reit Kon furfant zu boblen;

90 Sie enmochtens boch nicht vmme gen. Man brachte in mancherhande schach, Das was in allen ungemach. Nameise quam bes uber ein,

Der houbet was zu terwetein, 95 Er wolde ber semegallen leit Rechen, bein ber dune er reit; Er nam rasche belde mite, Gewapent nach ber lande site. Die reise wart zur mittowe kunt; 9210 Sie fanten boten an ber finnt

Bu rige ond liefen verftan.

Dem marschale wart es funt getan, Bruder gerbart was fin name; Borwar er truc in sonder schame 5 Bnn bies von fapenellenbogen;

5 Unn bies von fapenellenbogen; Er was tune und wol gezogen.

Er hette die warheit wo vernomen, Wen nameise solve komen; Er was der warnunge pro.

10 Nach ben bruderen fante er bo Bud bies fie inelle fin bereit 2) Ar mapen murben angeleit In kurgen funden, do man fie es hies. 3) Die brudere man do riten lies

13 Bi das uelt mit irre schar. Der marichale quam ouch selbe dar. [B. 1279] Es wart 1) den pilgerinen kunt, Die quamen in vil kurper kunt. Bon wenden was zu rige komen

20, Jur lantwer, als ich ban vernomen, Ein bruder und wol bundert man; Den wart das mere funt getan. Die quamen") boueliden dar Mit einer banier rot gebar,

25 Das was mit wife burch gesniten hute nach wendischen siten. Benden ift ein burc genant, Bon den die banier wart befant, Und ift in setten lant gelegen,

30 Da die vrowen ritend pflegen Nach den siten, als die man. Borwar ich ouch das sagen fan: Die banier der letten ift.

1) glide ft. geliche. 2) Bu big by fuelle zc. 3) bo fp man ig big. 4) 3s was. 5) Sp quamen. 6) rites ft. ritens.

volf begab fich nach seinen Wohnplaten und die Brüber sah man mit ihrer Schaar nach Gelbingen reiten, wo blesenigen, welche zu Susse geblieben, als fie beren Rucktunft gewahrten, ibrer Sorge ledig veurben. Sie lobeten allesammt Gort im Simmelreich. Doch ben Semgallen war es sehr unangenehn, daß man so oft von Kurland aus zu ihnen nach Doblen ritt, aber fie konnten en ficht andern und man brachte ihnen manchen Berluft bei; das war ihnen allen unbequem.

## 84. Nameise's Jug gegen Livland; Gefangenschaft und Tod Gerharts von Katenellenbogen. B. 9193—9404.

Rameife, ber Unführer ju Terwetein, tam babin überein, bag er bas Unglud ber Semgallen rachen wollte; barum ritt er ber Dung ju mit madern Belben, Die nach ber Landebutte gewaffnet waren. Aber biefer Kriegegung ward in Mitau befannt, baber fanbte man (von bort) gleich Boten nach Riga und gab Nachricht. Dieje marb fund gethan bem Darichall, Bruber Gerbart von Ragenellenbogen, ber mabrlich feinen Damen ohne Schanbe trug; benn er mar bebergt und moblergogen. Er hatte nun erfabren, bag Rameife tommen murbe, und mar über bie (ibm geworbene) Warnung erfreut. Da fandte er nach ben Brubern und bieg fie fich febnell bereit balten: fo legten fie benn gleich, nachbem es ihnen gebeißen mar, ihre Baffen an, und ritten mit ihrer Schaar auf bae gelb, wobin auch ber Marichall fam. Gerner famen bie Bilgrime, ba es ibnen fund marb, balbigft berbei. Bon Benben aber mar ein Bruber mit etwa hundert Mann gur Landwehr nach Riga getommen; bie fliegen auch, ale bie Rachricht ihnen befannt geworben, ftattlich bagu mit einem Banner von rother Farbe, mit Weiß burchschnitten, nach ben beutigen Benbischen Gitten. Benben ift namlich eine Burg, alls beren Banner bief befannt ift; fie liegt in ber Letten Land, wo bie Frauen nach ibrer Sitte gu reiten pflegen wie Manner, und ich fann euch verfichern, bag bieg auch bas Banner ber Letten ift. Bon biefen maren nun bamale hunbert nach Riga gefom= Der was in der selben vrist 35 hundert bin zu rige somen Sur lantwer, als ir bat vernomen. Ein bruder was ir houbt man; Sie waren im gerne vntertan. Der was mit sin (dar') oud somen

40 Ju den marschale, als ir hat vernomen. Der marschale tos im eine stat; Sin her er dabin riten bat.2) Da was ein hof bie gelegen,

Da wenie lute wonens pflegen; 3)
45 Er lar nicht verre von ber flat.
Das ber tet alles, das er bat;
Sie lagen do, bis sie verdros.
Das velt was falt und blos.
[B.1274] Wartlute wurden us gesant.

50 Nameife quam uf die gerant, 'Der einer wart geuangen. Ge were im ubele ergangen, Bere er nameisen vobefant Gewesen. der bragete zu bant

55 Bnd bat in sagen mere, Bie es um die brubere were. Er sofente 1 fere durch die not, Ben er vorchte den barten tot. Es was des tages nicht alzu vru.

60 Gie ilten fein ber rige gu.

Bart ber banier wol gewar Bnd ber brubere fcilte Bber bas gevilbe;

65 In mas zu vlifene also gach, 2) Das ir fein ben wartman ftach. Sie farten fein irm lande wider; Sumelide wurfen ir schilbe niber. Sie konden fich nicht bas bewarn

70 And viogen's bin an zwein scharn: Nameise der vloch über lant; Sin ander der quam gerant Be ein wasser, das beiset die a. Nu was der wartmann so na,

75 Das er ber bruder banier sach; Im was zu sinen berren gach. Er rief und wenkte mit ber bant; Der marschale quam zu im gerant Und bragete in ber mere,

80 Bie es im ergangen were, [B. 1289] Ob er die viende bette gefebn? Des bat er im der warbeit iben.") Er fprach: "ich ban fie wol vernomen; Ich bin mit noten von in tomen,

85 Gie batten mich geuangen; Ge wer mir ubele ergangen, hette mich nameise nicht ernert. Der wolbe baben bir gebert Mit ber semegalten schar;

1) mit finer ichar. 2) Das ber er borin riten bat. 3) Do wenic lewte wonis phiegen. 4) her lewtente. 5) om was zu vliene 2c. 6) Sp plogen ft. vod plogen. 7) gen ft. ihen.

men gur Bandwehr unter einem Bruber als Sauptmann, bem fie gern unterthan maren. Als ber nun mit feiner Schaar jum Marfchall gefommen war, mablte ihm biefer einen Play aus und gebot, bag fein Beer babin ritte. Daneben war ein hof gelegen, ber nur von wenig Leuten bewohnt murbe, nicht fern von bem Plage. Das Geer that Alles, mas er gebot, und lag bort bis jum lieberbruß, weil bas Gelb falt unb blog mar. Dun murben Bartleute ausgefandt, auf Die Rameife fließ und von benen er einen gefangen befam, bem es übel ergangen mare, wenn er Rameife'n unbefannt gewesen. Diefer fragte ibn gleich aus und gebot ihm Bericht ju geben, wie ce um bie Bruber ftunbe; er aber laugnete ") in ber Roth febr (etwas ju wiffen): benn er fürchtete barten Job, (wenn er ale Runbichafter erfannt murbe). - Ge mar fcon giemlicher Tag. Gie eilten nun auf Riga gu, und Rameife mit feiner Schaar ward ber Banner und Schilbe ber Bruber über bas Gefilbe gemahr. Da beeilten fie fich ju flieben, fo bag teiner ben Wartmann erftach, und wandten fich wieber in ibr Band. Alle marfen ibre Schilbe nieber, vermochten fich nicht mehr gu fcupen und floben in zwei Saufen, Dameife über Land, ber andere Beerhaufen an einen Blug, bie Ma genannt. Run mar ber Bartmann fo nah gefommen, bag er ber Bruber Banner fah; ba wollte er gern ju feinen Gerren, rief und winfte mit ber Sand, worauf ber Darichall ju ihm fam und ihn um Radricht fragte, wie es ihm ergangen mare, ob er bie Reinbe gefeben; bas follte er ibm nach ber Babrbeit ergablen. Er fprach: "3ch habe fie mohl gefehn und bin nur mit Doth von ihnen losgefommen; benn fie hatten mich gefangen und es mar' mir übel ergangen, hatte mich Rameife nicht gefcust. Er wollte bier mit ber Semgaller Schaar beeren; ale er aber Die Banner

<sup>\*)</sup> B. 9257 ift wohl bie Lesart lotente bei Bgm. u. Br. und bie im C. P. befindliche le wteute in lowfente givereinen und abguleiten von lougen, für lougenen, pri, lougente, negare, verneinen, laugenen. So scheint auch Pfeiffer bas Bort genommen zu baben, ba er gesehrt loutente. —

90 Do er ber banier wart gewar, Do bragete er mich der mere, Wie groß das ber were. Ich fprach: hir ist der brubere macht Bon eistlant vnn von ') letten bracht.

95 Das begunde in miffebagen. Sie wolden baben mich geflagen; Nameise ba wider sprach. In was zu bliben?) also gach, Das sie mich liefen riten."

9300 , Bir fuln nicht lenger biten, "
Sprach das her gemeine do;
, Ter guten mere sie wir vro."
Enclse wart das ber geschart
Nach den beiden uf die wart.

5 Der marschale rante uafte uor Bind quam uf ber beiden spor, Die uf die a waren gerant. Die banier volgeten im zu hant; Sie iageten al geliche?)

10 So vnbescheidenliche, \*)
Das vil manich pfeet irlac.
E dan es quam uf mitten tac,
[B. 1284] Als ich die mere dan vernomen,
Der marschale was so nahen domen,
15 Bas er der viende wart aewan.

Gr iagete zu mit finer fcar. Do wart in zu lande gach. Ein geluce in doch geschach; Ir vieln wol drifec in das is, 20 Sie waren der sinne doch so wie, Das sie irre pferde gar verzigen Bnd liesen sie in dem ise ligen Und bieben truric kin dem flade. Niemant volgtet ierm pfade.

25 3ch fage uch, 3) war von bas geschach: Der in bas is nicht entrach, Dem was keim 1 lande gach, Den volgete ber marschale nach; Er katte sich nicht an ben roub.

30 Sumeliche waren ber finnen toub, Das fie ber brudere verzigen. Da fie pferde faben ligen In deme wassere visien, Der wolden fie geniesen.

35 Der maricale wart nicht gewar, ") Das so geruge ") was sin icar. Bumf brudere was an ") siner zal; Kone was ir uber al, Drie fnechte ond ein ritter gut,

40 Der hatte tugentbaften mut
Su gote 10) vnd fein den luten.
Ein wort wil ich beduten,
Das er uor der rige fprach,
Do man den vienden jagete nach:

45 [B. 129a] "Ich mil noch bute zu none Bor bem bimel throne Bie vnfer vrowen naben,

1) das zweite von feblt. 2) Um was zu viiben. 3) allegliche. 4) vmbeicheibeliche. 5) uch feblt. 6) fenn ft. feym. 7) ny gewar. 8) Das jo vuge. 9) an feblt. 10) In gote.

gemahr marb, fragte er mich um Dlachricht, wie groß bas Beer mare. 3ch fagte ibm, bier fei ber Bruber Dacht von Ebftland und Lettland gufammengebracht. Das bebagte ibm wenig. Dun wollten fie mich nieberichlagen, aber Dameife wiberfprach und fie waren fo eilig gur Blucht, bag fie mich bavon reiten liegen." - "Dun burfen wir nicht langer warten," fprach brauf bas gange Beer, "ber guten Rachricht find wir frob." Schnell marb baffelbe in Schaaren getheilt jum Buge binter bie Beiben ber. Der Darfchall eilte gar voran und tam auf bie Spur ber Beiben, bie bis an bie Ma gerannt maren; bas Banner folgte ihm unmittelbar und fie jagten allzugleich so heftig, bag viele Pferbe erlagen. Ehe es nun Mittag ward, war, wie ich bie Mahre vernommen, ber Marfchall fo nab getommen, bag er bie Feinde gewahr ward; er jagte (auf fie) gu mit feiner Schaar, und nun eilten fie bavon, hatten aber boch bas Glud, bag, ungeachtet ihrer wohl breifig burche Gis brachen, fie boch fo viel Befinnung behielten, auf ihre Bferde Bergicht gu leiften und fie in bem Gife liegen gu laffen. Traurig floben fie nun an bas Geftabe und niemand folgte ihrem Pfabe. Davon will ich euch Die Urfache angeben: wer nicht ine Gie einbrach, ber eilte bem Lande gu und fie verfolgte ber Marichall, ohne fich an bie Beute zu machen. Allen (anbern) maren ibre Ginne benommen, baf fie auf die Bruber nicht achteten, und als fie bie Pferbe im Baffer liegen faben, fich berfelben bemachtigen wollten. Der Marichall marb nicht gewahr, bag feine Schaar fo geringe mar, nämlich funf Bruber von ben neun, ber ihrer überhaupt maren, brei Rnechte und ein braver Ritter, ber tapfern Duth hatte por Gott und ben Menichen. Nur ein Bort will ich bier anführen, bas er vor Riga fprach, als man ben Beinden nachfeste: "Ich will noch beute jur Rone") vor bem Simmelethrone mich

<sup>\*)</sup> b. i. nach der Tageseintheilung ber tathollichen Kirche, in ber Beit von 2 ober 3 Uhr Rachmittage bis zur Besper, welche etwa um 4 Uhr begann.

Mine fpife entpfaen."

Der pilgerime voget mas er genant 50 Und mas von westendalen') lant.
Des vers bleib uor mude stan; Er muste ben beuderen abe gan.
Nameije der vloch uber lant.
Ibb quam uf das is gerant.

55 Da er bes rittere mart gewar, Er iagete gu im mit finer icar. Der ritter wart von im geslagen; Man borte ben belb siber clagen. Nameise2) mas gu lanbe gach;

60 Ta er die achte nor im sach Bnn der brudere wart gewar, Er jagete zu mit siner schar — Er batte die im wol drisee man — Die achte rante er prisse an.

65 Die brudere wurden nicht gewar, Das nach im 3 quam der viende schar. Nameise mit zorne uf sie stach; Davon geschach in bngemach. Trie brudere wurden tot gestagen,

70 Die zwene muften mite iagen,
Die vurten fie fein terwetein;
Des landes marschale was der ein.
Die mit der banier iageten nach,
Nach den vienden was in gach;

75 Do fie quamen fo naben, Das fie bie pferde faben, [B. 1296] Die us bem ife waren genomen, Gie prageten: "wo is 4) ber marichalc fomen?"

Die lute fprachen: "er iaget nach. Holbe, fat uch wesen gach. Dit eleiner macht ift er geriten." Do wart lenger nicht gebiten; Manch roch wart mit ben sporn genomen." Sie waren fielle da bin tomen.

85 Da ber ritter lac geflagen; ?)
Das begunde in miffebagen.
Des jagens fie nicht e verzigen, Er fie") Die toten faben ligen, Bnb ber marichale mas verlorn;
90 Das mas in leit vnb gorn.

90 Das mas in leit ond gorn.
Sie betten gerne da gestriten, Getten ir die beiben ba gebiten.
Sie iageten eine wile siber Bnd farten fein ber rige wider.

95 Des landes marichale der wart sider In das lant bin nider Avnic thoreiden ") gesant, Ber berre in lettowen was genant; Da dacht er einen kampf durch not.

9400 Die tempfen bliben beide tot; Bruder gerbart ftarb also. Got made fine fele vro Port in himelriche, Des wunschet 19) im al geliche.

1) westenalen. 29 Rameisen. 3) Das nach in. 4) wer is st. wo is. 5) Maule roz wart mit den sport. 6) Genowen. sp weren sinelle dobin. 7) townen. do der ritter sac gestagen. 8) E st. et se. 9) Ronig tokoderin. 10) wungtet st. wunschet.

unfrer Frauen naben und meine Erquidung empfaben." Er war ber Bilgrime Wogt genaunt und aus Beftphalen. Deffen Pferd blieb vor Ermubung fteben und er mußte fich von ben Brubern trennen. Rameife nun flob ju Lanbe und tam an bas Gis gerannt; ale er bee Rittere gewahr murbe, jagte er mit feiner Schaar auf ibn los und ber Mitter marb von ibm erichlagen; ben Belben borte man barnach beflagen. Dameife eilte gu Lande fort, und ba er bie acht bor fich fab und ber Bruder gemabr ward, jagte er mit feiner Schaar auf fie los - benn er hatte wohl breißig Dann bei nich - und rannte die acht beberzt an ; bie Bruber aber wurden nicht gewahr, bag nach ibm ber Beinbe Schaar anrudte. Dit Born ftach Dameife auf fie los und brachte ihnen Schaben bei: benn brei Bruber wurden tobt geschlagen und bie beiben übrigen mußten mit ihnen bavonjagen, Die führten fie nach Terwetein. Des Lanbes Darfchall war ber eine bavon. 218 aber bie, welche mit bem Banner ben Geinben nacheilten, fo nah famen, bag fie bie Bferbe faben, bie aus bem Gife gezogen maren, fragten fie nach bem Marichall und bie Leute antworteten ihnen: "Er jagt (ben Geinben) nach. Beeilt euch, Gelben; nur mit geringer Mannichaft ift er bavon geritten." Dun marb nicht langer gewartet, mand Bferd unter ben Sporn genommen und fo tamen fie fonell babin, wo ber Ritter erichlagen lag. Darüber murben fie betrubt; boch liegen fie vom weitern Bormartsjagen nicht eher ab, ale bie fie bie Tobten fanben, wo benn bes Marfchalle Berluft fo Leib, ale Born ihnen erwedte. Gie batten bort gern gefampft, wenn nur bie Beiben fie abgewartet batten. Doch festen fie eine Beitlang nach und tehrten bann wieber nach Riga. Der Landmarichall ward barnach tiefer ins Land an Ronig Thoreiden gefandt, ber herr von Lettowen beißt; ba beftand er gezwungen einen Rampf, in bem beibe Rampfer blieben; fo ftarb Bruber Berhart. Gott erfreue feine Seele bort im himmelreiche: bas munichet ibm alle jumal.

- 5 Nu habet ir hieuor vernomen, ') Wie meister conrat was tomen Mit brudern zu nieflant; Nu wil ich machen uch bekant, [B. 1304] Wie er die zit da pertreib, 2)
- 10 Die wile er meister bleib. ) Do er bas lant wol besach, Mit ben biscouen er (prach, Die in dem lande waren. Er tunde wol gebaren,
- 15 Das sie im alle') waren bolt; Norwar ir das gelouben solt. Do er des truiges man gesach Bnd mit dem boubtman gesprach, Do bot er in so sufe wort.
- 20 Das sie gaben volbort; Wes er von in gerte, Bil gerne man in gewerte. Ich wil langer rebe bagen. Bnb wil turgeliden sagen.
- 25 Do er die vruntichaft vernam, Sin berge in grose vreude quam. Mit der bruder rate Besante er vil drate Boten uber al das lant;
- 30 Gin tac mart in benant,
- Wenne") fie zu rige folden tomen.

- Do fie batten bas vernomen, Jeclich ?) voget mit finer ichar Duamen milleclichen bar.
- 35 Ariberich ein bischof bies, Den sin tugent nicht enlies, Er bure selbers) an bie schar Mit sinen rittern, bas ist war, Bon baselborf was er geborn
  - 40 Kind was in das stifte geforn, [B. 1306] Das darbete ist genant; Die stat ist manchen wol bekant. Der boubtman sante dar Des brniges man ein erlich") schar.
- 45 Da sie zu rige waren komen , Alls der tac was genomen , Da wurden sie entpfangen wol , Alls man liebe geste fol .
- Wes man zon eren solve pflegen, 50 Des bleib nicht onderwegen. Dar nach wart das ber geschart Nach mancher banier uf die vart, Wid quamen zu semegallen in das lant. Doblen was eine bure genant,
- 55 Die wurden da mit in verladen; Gie taten in vil grofen schaden. Was in dem hachelwerke was, Bil wenic des icht genas;

1) bir vernomen. 2) vortribit. 3) blibit. 4) alle feblt. 5) 3ch leuger rebe dagen. 6) Ben ft. wenne. 7) 3plich ft. ieclich. 8) felbe ft. felber. 9) erlich ichar.

#### 85. Conrad von Beuchtwangen durchzieht bas Land. B. 9405 - 9426.

Buvor habt ihr gehört, wie Meister Cunrat mit Brübern nach Livland tam; nun will ich euch bekannt machen, wie er die Zeit bort verbrachte, so lange er Meister war. Bahrend er das Land wohl übersah, besprach er sich mit ben Bischoffen: benn er verstand sich wohl zu benehmen, daß ibm alle hold wurden, und ibr tonnt's fürnacht glauben. Da er des Königs Mannen sah und mit ihrem Sauptmann sprach, gab er ibnen so süber Worte, baß sie ibm Bolmacht gaben, und was er von ihnen begebrte, ibm febr gern gewährten. Doch ich will ber langen Webe geschweigen und mich kurz sassen. Alls er die Freundschaft wahrnahm, empfand fein Gerz große Freude.

#### Er beftürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer. R. 9427 — 9507

Mach ber Brüder Raihe sanbte er schnell Boten burchs Land und benannte ihnen einen Tag, wann sie nach Riga kommen sollten. Darauf kam jeder Togt mit seiner Schaar willig dabin, auch Friedrich, ein Bischof, dem seine Tugend nicht erlaufte, die Anführung der Schaar mit seinen Rittern zu unterlassen. Bon hafeldorf war er geboren und in dem Stifte erkobren, welches Darbete beißt und bessen bei ehrst Belein mohl bekannt ist. Der dauptmann sandte dabin des Königs Annene, eine ehrstige Schaar. Als sie zu Miga gekommen, da der Tag anderaumt war, wurden sie wohl empfangen, wie man liebe Käse ausselhemen sol, und was man zu Ehren beobachten mußte, wurde nicht unterlassen. Darnach ward das der in Schaaren nach manchem Banner abgestellt zum Juge und so kamen sie zu Semgallen ins kand. Doblen hieß die Burg, welche von ihren umringt wurde: da thaten sie gar größen Schaben, und die im hatelwert waren, von denen blieben gar wenig am Leben; was nicht aus bei auf derlwert waren, von denen blieben gar wenig am Leben; was nicht aus bet auf der gare entrang.

<sup>\*)</sup> nach Br.; bei Bgm, etlich.

Das uf die burc nicht entran, 60 Das mufte den lip zu pfande (an. Eine blibe 1) die wart uf gebaben. Und wart gefagt vor den graben. Do quamen ander mere, Das ein der were

65 Bon lettowen komen bar. Do man der warbeit wart gewar, Doblen sie liefen stan, Die burc wart sturmes erlan; Die bitben biwen sie darniber

70 And scharten ir ber wiber Keigen den lettowen zur wer. Do quam der beiden ber [B. 131"] Bf ein gegende gerant, Sladenkappen 2) jit sie genannt.

75 Der brudere ber mas wol geschart Kind bub sich fein in uf die vart. Do sie quamen so naben, Das sie einander saben, Die beiden wurden bes gewar,

80 Das creftic was ber criften icar; Do wart in ju lande gad. Der maricale sprengete vnn iagete in\*)

Das ber quam an ein bose grunt; Do was in berfelben ftunt

85 Das brud bannod engevern. Dem ber mas leit und gorn, 4) Das in ber viende ber entreit. Das man ir funbe nicht ) abe iagen.

90 Bas fol ich lange rebe fagen? Sie karten kein ber rige wiber, Dar quamen fie gesunt fiber. Do man bie mere vernam, Das bas ber wiber quam,

- 95 Do wart gelobet ibefus crift, Per alles lobes wirdic ist, And die liebe muter sin, Maria die vrowe min. Der meister vnd der bischof

9500 Quamen uf ber bruber bof. Pilgerin vnd des kvniges man Bart da liebes viel gefan. Der meister vnd bischof vriederich Harnach mit liebe schieden sich.

5 [B. 131b] Banne') ieder man was fomen dar,

Der vur zu buse, bas ist war. In bem wintere bis geschach; Des andern iares darnach Der meister bo zu rate wart 10 Aber vmme eine bereuart

10 Aber vinine eine bereuart Bu semegallen in das lant. Der meister selbe reit zu bant Bu den biscouen vinn des kriniges man; Mit bete er die on sich gewan,

15 Gie lobeten ') im gu belfen gar, Gie bielbens im, bas ift mar,

1) blevbe ft. bilbe. 2) Claten fnaven. 3) in fehlt. 4) levbe vnb gorn. 5) vreberich leit. 6) nicht funbe. 7) manne ft. won. 8) fp ft. bie. 9) gelobitten ft. lobeten.

mußte ben leib jum Bfante laffen. Gine Blibe marb errichtet und por ben Graben gefest. Da verbreitete fich bie Radricht, bag ein heer aus Lettowen gefommen mare, und ale man ber Bahrheit (bavon) inne warb, lieg man Doblen ftehn und unterließ ben Sturm gegen bie Burg. Die Bliben bieben fie nieber und orbneten ibr Beer wiederum gur Wehr gegen bie Lettowen. Da fam ber Beiben Beer berbeigeeilt nach einer Begend, Die Gladenkappen bieg. Der Bruber Beer mar mobl geordnet und erhob fich gegen fie jum Buge. Ale fie nun einander fo nabe tamen, bag fie fich gegenseitig faben, bemertte ber Beiben Beer, wie ber Chriften Schaar ftart fet, und eilte beime marte. Aber ber Marichall fprengte bervor und jagte ihnen nach; ba fam bas Beer an einen bofen Grund, worin ber Moraft bamale noch nicht gefroren war, und bas heer empfand Leib und Born, bag ihnen ber Teinbe Beer entritt. Befonbere mar es Bifchof Friebrich leib, bag man fie nicht einholen fonnte. Rurg, fie febrten wieber nach Higa, mo fie gefund anlangten. Ale man bie Dachricht borte, bag bas Beer jurudfebrte, mart gelobet Jefus Chrift, ber alles Lobes murbig ift, und feine liebe Mutter Maria, unfre Gebieterin. Der Meifter und ber Bifchof tamen auf ber Bruber Bof; ba ward ben Bilgrimen und ben Mannen bes Konigs viel Ungenehmes ermiefen. Drauf ichieben ber Meifter und Bifchof Frieberich in Liebe, und ale alle babin gefommen, jog jedermann nach Saufe. Das gefchab im Winter.

# 86. Der DM. unterwirft fich die Semgallen von Terweten und schließt mit ihnen Frieden, B. 9508 – 9667.

Im folgenden Jahre beichlog ber Meifter eine heerfahrt nach Semgallen und ritt felbit ju ben Wifchfen und bee Konigs Mannen, die er burch Bitten für fich gewann, bag fie ihm Gulfe gelobren, mas fie ihm auch in Mahrbeit hielten, von Darbet und

Bon barbet und von leal; Bon rige mas des britten gal. Ein tac mart in geleit.

20 Ben fie folden fin bereit. Boten wurden do gesant Aber al der brudere lant, Lantuolt vnn des huses man Bart die sit wissen san

25 Wen fie gu rige solben tomen. Die samenunge wart dar genomen. Do die git was volant, 1) Ets uch hieuor ift bekant, 2) Der boubet man brachte dar

30 Des trniges man ein erliche schar. Her odewart was er genant. Manich banier wart bekant; 3) Bon deme lande uber al Quam ir zu rige ein michel zal.

35 Bruder was ouch tomen bar Bon deme lande ein erliche icar. 4) [B. 1329] Burger von rige waren mite, Das von alber was ir fite. Bas vitaerim zu rige mas komen,

40 Die wurden gerne mite') genomen. Der berre') von ruwen quam aldar Mit einer bouelichen schar. Do das ber was bereit, Also die zit was uf geleit,

45 Bon rige buren fie zu bant Mit schiffen vnn ouch uber lant Bnd quamen zur mitomen 7) Bf eine icone owen.") Bf eine wife, die was breit, ")

50 Wart bas ber wol geleit; Do wurden sie entpfangen wol, Als man liebe brunde jol. Die nacht batten sie gut gemach; Des morgens, do ber tac uf brach,

55 In beme ber man meffe fanc. Meister ebnrat von vuchtemanc 28as bes beres houbetman, Der legete sinen vlis daran. Do das ber was wol geichart

60 Nad mander banier uf die vart, Das ber quam vor terwetein. Die beiden wurden des incin, Sie liefen kein in uf das velt; 10) Da wart 17) in das wider aekt,

65 Sie wurden wider in getriben.'?) Ein semegal was tot bliben.'3) Da wart gestagen manich gezelt Bor terwetein uf ein schones velt. [B. 1324] Sie berten vm fich mit gewalt.

70 Es was die git also gestalt,
Das ir forn gitic was;
Das fluc man niber, als das gras;
Das forn wart in das ber bracht.
Da es guam nach mitternach.

75 Die heiden taten do ein werc; Gie branten felbe ir hachelwerc

1) was do volant. 2) Alz onch hir sit vor bekant. 3) wart um bekant. 4) evn ersich schar. 7) wit st. mite. 6) her st. berre. 7) mitowe. 8) owe. 9) solgt im Cod. nach 28. 9550. 10) of evn velt. 11) Dag wart. 12) getreben. 13) bleben.

ron Leal und ber britte von Rigg. Gin Tag murbe ihnen bestimmt, mann fie bereit fein follten, Boten murben burch alles gand ber Bruber gefandt, und man lieg bem ganbrolfe und ben Mannen bes Saufes (Reval) bie Beit zu wiffen thun, mann fie nach Riga tommen follten. Da ward bie Berfammlung vorgenommen, ale bie Beit vollendet war, wie euch ichon vorher bekannt wurde. Der hauptmann führte bon ben Mannen bes Königs eine ehrliche Schaar babin; er hieß herr Dbewart. Manch Banner warb ba befannt, aus bem gangen ganbe famen ihrer nach Riga eine große Babl. Auch an Brubern mar eine tuchtige Schaar aus bem Lanbe gefommen; ferner maren babei Burger pon Rigg nach ibrer alten Gitte, und mas von Bilgrimen zu Rigg mar, warb gern mitgenommen; auch tam ber herr von Rumen ba mit einer ftattlichen Schaar. Mis bas Beer geruftet war jur bestimmten Beit, jogen fie fogleich von Riga ju Schiffe und ju Lande und tamen nach Mitau auf eine fcone Mu, ba ward bas Beer geleitet auf eine breite Biefe und mohl empfangen, wie man gute Freunde empfangen muß. Die Racht über batten fie gute Bequemlichfeit; bes Morgens, ale ber Tag an= brach, fang man im Beere Deffe. Deifter Cuntat von Buchtemane war bee Beeres hauptmann und wandte feine Sorgfalt an. Ale es nach ben mancherlei Bannern gum Buge geordnet mar, tam es por Terwetein. Deg wurden bie Beiben inne und liefen ihnen auf bas Welb entgegen, aber es marb ihnen tuchtig vergolten und fie murben wieber jurud bineingetrieben, mobei ein Semgalle tobt blieb. Dun wurden viel Bezelte aufaes folagen vor Termetein auf einem fconen Felbe und gewaltig umber gebeert. Es mar um Die Beit, wo bas Rorn reifte; bas folug man nieber wie Gras und brachte es jum Beere. Rach Mitternacht thaten Die Beiben felbit ein Werf und verbrannten ibr Batelwerf um Die eigentliche Burg ber, bag bie Begend gar frei warb. Aber bas Geer mar ftarf und groß und

2m bie rechte burc gar blos. Das ber mas michel und gros, Das bette fic vm bas bus geleit.

80 Des andern tages mart bereit Gin ebenboe vnb uf gebaben Bnb mart getriben an ben graben.1) Der meifter bette uor gefant Dach beme ber von furlant;

85 Die maren gu boblen tomen.") 2) Gie murben bngerne ba vernomen, Wan fie taten 3) vngemach Den femegallen me und ach; Ir bacbelmere fie branten niber

90 Bind farten von ber burge miber. Die quamen ju bes meiftere bere, Bol bereit mit irre were. Do mas bes beres an ber gal Biergebn tufent uber al.

95 Mu mas bie ebenboe tomen, Mle ir bieuor babt vernomen, Dit manden ribalbe uf ben graben; Do mart ein barter fturm erbaben. Do mas bolges ) ju ber tracht 9600 Manich bundert buder bracht;

[B. 133ª] Man bufte al omme vuer an. Die burc an manden enben bran, Das leichten') fie mit belbes banb. Gre) ber fturm mart volant.

5 Die femegallen baten bo,

Das ber meifter tete alfo Bnd liefe iren fonic ju im?) tomen ; Durch ber criftenbeite promen Gie wolden gerne gine geben

10 Und balben pribeliches leben Mit bem criftentum, alfo e.") Dem meiftere tet bie rebe me, Man er fic bee mol verfan, Das nicht trume mas baran;

15 Gie batten bide uorgelogen Bnb ben criftentum betrogen. Diu mas ein erlich ritter bar; Do fie murben bes gemar -Der berre von rumen mas er genant -

20 In ben riefen fie gu bant, Das er fo mol tete Bnt ben meifter bete, Das er in bribe molbe geben; Gie molben balben rechtes leben.

25 Der probeit von rige mas oud bar Bind prebiger bruber, bas ift mar. Der bon rumen bie ju fich nam; Mit in er gu bem meiftere quam, Bor Die femegallen er bat.

30 Die bruber fprachen uf der ftat: " Une geschit babon ein leit." "Gie geren ") ju ber criftenbeit" -[B. 1336] Der berre von rumen fprach alfo -

1) of ben graben. 2) gu bobelin tomen. 3) Ben fi taten. 4) holtis ft. bolbes. 5) leften ft. leichten. 6) e ft. er. 7) ju in ft. gu im. 8) ale e ft. alfo e. 9) gerent ft. geren.

batte fich um bas Saus gelegt. Um folgenben Tage murbe eine Gbenhob bereitet und aufgerichtet und an ben Graben gefcoben. Buvor batte ber Meifter nach bem Geer ron Rurland gefandt, welches nach Doblen gerudt mar, mo man es ungern fab, ba es ben Semgallen vielen Schaben that und ju fchaffen machte; biefes brannte nun bas Batelwert nieber und fam von ber Burg gu bes Meiftere Beer, mohl geruftet mit feiner Bebr. Daburch belief fich bie Beered-Bahl im Bangen auf vierzehntaufenb. Run mar bie Gbenbobe, von ber ihr vorber vernommen, mit vielen Ribalben auf ben Graben gebracht, und murbe ein fdwerer Cturm begonnen. Dan brachte viel hunbert guber Golg auf einen Saufen, ichurte überall umber bas Teuer an und bie Burg begann an manchen Stellen gu brennen. Das lofdten fie nun mit belbenhafter Band, aber ebe noch ber Sturm vollenbet marb, trugen bie Semgallen bem Meifter bie Bitte por, er moge ihren Ronig ju fich fommen laffen. Bum Beften ber Chriften wollten fie gern Bine geben und friedlich leben mit ben Chriften, wie fruber. Aber bem Deifter gefiel ibre Rebe nicht: benn er entfann fich beffen mobl, bag barin teine Buverläffigfeit mare, weil fie fruber oft gelogen und Die Chriften betrogen batten. Dun mar bort ein angesebener Mitter, ber Berr von Ruwen genannt: ale fie ben erfaben, riefen fie ibn an, er moge ihnen ben Gefallen thun und ben Deifter bitten, bag er ihnen Frieben wolle geben : benn fle wollten nun rechtfertiges Leben beobachten. Auch ber Bropft von Riga war ba und Bredigerbruber; bie nahm ber von Humen ju fich, fam por ben Deifter mit ihnen und bat fur bie Cemgallen. Aber bie Bruber fagten auf ber Stelle: "Uns geschiebt baburch Leibes (es wird nichts Gutes babei beraustommen)." - "Gie verlangen nach bem Chriftenthum (ober: fie wollen fich mit ben Chriften verbinden),"

<sup>\*)</sup> nach Br.; fehlt bei Bgm., muß aber icon bes Reimes wegen fteben und bat ben C. P. and für fic.

- "Des sult ir wefen gerne bro 35 Bnd beweget uwern mut, Das dunket vos allen gut." Bas iemant dawider sprach, Der semegallen wille geichach; In wart veide do gegeben,!)
- 40 Das sie folden zins geben Und kegen der criftenbeit Nimmer getun kein keit. Der vride wart bestetiget wol, Als man mit gelubde sol.
- 45 Rids lange somete man darnach; Das ber gemeine uf brach. Man hieb die ebendoe niver Und farten kegen lande wider. Do das ber zu rige quam,
- 50 Der meister die geste nam Und fagete in lieblichen danc, Meister einrat von vuchtewant Der was ere bnd tugende vol; Das sach vil manich ritter wol.
- 55 Liebliden ) er bie ju gafte bat; Der ergebischof von ber ftat Der mufte mit ben geften fin Bnb mand erlich pilgerin, Der obewart vnn bes funiaes man;
- 60 Den wart eren3) vil getan. Do ir mude was gelegen

Bnd in vruntschaft was gepflegen, Wer us ber reise fomen was Bon semegallen, als ich e las.

- 65 [B. 1344] Die quamen kurgelichen sider Brolichen 4) zu lande wider. In deme owised die geschach; Des nebesten berbeites darnach Do wart ein ber tein prusenlant
- 70 Bon lettowen gefant. Abnic thoreide ber fante es bar; Nameise was an ber icar. Bireburc') ift ein bus genant Bind liget?) noch in prusenlant.
- 75 Man borte in da und fact, Damite er den vride brack, Den er machte zu terweten; Sin gelubde das was vnrein, Er guam nicht mer in das fant,
- 80 Das semegallen ift genant, Der pribe wart gebrochen bo Bit ben semegallen so. Es was bo uor nicht alzu sanc, Das meister eparat von puchtemane
- 85 Arwarb das mit finer bete, Das man finen willen tete, Das prufen vnd nieftant Quam in eines meisters bant; Der bies bruder mancaolt.

1) vrebe gegeben. 2) flielich ft. lieblichen. 3) ere ft, eren. 4) vrolich. 5) owifte. 6) Biroburc, 7) lit ft. liget. 8) Dag was ft. es mas.

iprach ber herr von Anwen: "Des sollt ihr wohl froh werben, ändert nur euern Sinn: das daucht uns allen gut." Was man nun auch dawider sprach, so geschaft nun doch der Semgallen Wille und ihnen wurde Kriede zugestanden, das sie Iins geben sollten und der Ebristenheit nimmer Leibes thun. Dieser Triede ward bestätzt mit Gelübben, wie gebörig. Darnach saumte man denn auch nicht lange und das gange deer brach auf; man bied die Genehde nieder und zog nach Sause. In Riga angekommen, nahm der Meister die Gäste auf und sagte ihnen freundlich Dank: denn Meister Cunrat von Vuchtewan war ehr: und tugendbegadt, wie das gar viel Nitter sahen. Er bat sie also freundlich zu Gutte sien weiter und von Buchte von Underwan war ehr: und tugendbegadt, wie das dar viel Nitter sahen. Er bat sie also freundlich zu Gaste, wodei auch der Erzbischof aus der Stats sein muste und manch ehrlicher Vilgrim, so wie herr Odewart und des Königs Mannen: den allen wurde viel Chre etweisen. Als ibre Müdigleit sich gesezt und sie in Treundschaft gepflegt worden, zogen nun alle, die vom Kriegszuge ans Semgallen in Teundschammen, wie ich früher sas, das wieder fröhlich heim. Das geschah im August.

#### Nameise bricht den Frieden durch einen Ariegszug gegen Preußen, B. 9668 — 9682.

Im nachsten Gerbste murbe von ben Lettowen ein Geer nach Breugen gefandt von Konig Thoreibe unter Ram eises Anführung. Bireburg beißt ein haus in Preugen: ba horte und sah man ihn ben Frieden brechen, welchen er zu Terwetein gemacht; benn fein Bersprechen war nicht rein. Aber er fam nicht mehr heim nach Semgallen. So wurde ber Friede von ben Semgallen gebrochen.

## 87. Mangolb wird Weister über Preußen und Livland; Conrad von Beuchtwangen und Willetin, feine Bicemeister, B. 9683-9740.

Richt allzulange vor bem erlangte Meister Cuntat von Buchtewane burch feine Witte, baß nach seinem Willen Preugen und Lieland in eines Meisters hand tam, und ber bies Manegolt, bem man nit Recht hold sein mußte, ba er ein geist

B. 9720 - 9749.

90 Man was im von recte') bolt, Wen er was ein geiftlich man; Im was gerne vodertan Der meister von niestant. Nu wil ich machen uch bekant,

95 Wiewol sie trugen uber ein, Als an irre liebe schein; B. 134h Bes ir ein den andern bat, Das geschach uf der stat: Des waren sie beibe vro.

9700 Sinen boten fante bo2)
Der meister von niestant;
Mit beiden tet er betant,
Das meister manegott solbe komen
Zu im durch bes landes vromen.

5 Do im das mere wart gefeit, Willeclichen wart er bereit; Wit siner brudere rate Sub er sich bil brate; Bie das mer uf den strant

10 Bur er bin burch furfant. Do man ju rige vernam, Das meifter manegolt quam, Do wart er entpfangen wol, Als man einen meifter fol.

15 Bar er in die hufer quam, Die bruntschaft er gerne nam; Do er das lant wol besach Bnd mit den bruderen gesprach, Die in deme lande waren. 20 Er kunde so wol gebaren, 4) Das sie sin waren vro. Meister conrat bat in do, 4) Lieblich er die bete began: Er wolde des amtes sin erlan.

25 Bas iemant damider iprach, Bon siner bete das geschach: Niestandes man in erlies, Das er nicht mer da meister bies. fb. 1354 Er batte geraten, das ist war,

30 In deme lande drittebalb iar; Elso wart er des antes los. Einen bruder man do tos Bu meister uber nieflant, Bruder willefin') was er genant.

35 Der felbe tugendhafte helt Wart zu welin erwelt. Do bie welunge geschach, Meister manegolt vur darnach Mit sinen beudern siber

40 Brolich zu prufen miber. Boten wurden do gefant Bon afere bin zu prufen lant; Die faiten im des ordens not: Der bor meister were tot,

45 Bnd hies in zu aters tomen. Do er das hette vernomen, Snel er brive schriben hies, Zu niestant er die buren lies; Des landes meistere er enpot

1) berben ft. rechte. 2) fante ber bo. 3) woren. 4) geboren. 5) baten bo. 6) villete (auch im Folgenben).

licher (geiftlich gefinnter) Mann war, und bem auch ber Deifter von Livland gern un: terthan mar. Dun will ich euch fagen, wie fie fich wohl vertrugen, und mas einer ben andern bat, ohne Beiteres gefchab, ju beiberfeitiger Befriedigung. Da fanbte ber liplanbifche Deifter Boten und gab burch Briefe gu verfteben, bag Deifter Danegolt ju ibm fommen mochte um bes Landes Begten willen. Diefer war auch gleich bagu bereitwillig, machte fich nach Berathung mit feinen Brubern ichnell auf ben Beg und jog auf bem Stranbe am Meere burch Rurland. Als man von feiner Anfunft in Riga vernahm, murbe er mohl empfangen, wie man einen Deifter aufnehmen muß. Bo er in bie (feften) Baufer fam, ließ er fich Freundschaft gefallen, wobei er bas Land befah und mit ben Brubern fich besprach, Die im Lanbe waren; benn er verftand fich so wohl zu benehmen, bag fie Freude an ihm hatten. Deifter Cunrat bat ibn barauf und begann lieblich feine Bitte, bag er vom Amte erlaffen fein wollte, und mas auch bagegen gefprochen murbe, es gefchah nach feiner Bitte : man erließ ihn aus Livland, bag er ba nicht mehr Deifter bieg. Er batte brittebalb Jahr in bem ganbe regiert und wurde nun fo bee Umtes los. Drauf ermabite man jum Deifter über Livs land einen Bruber, Ramens Billefin, einen tugenbhaften Belben. Geine Babl gefchab ju Belin, und nach berfelben jog Deifter Danegolt mit feinen Brubern wieber froblich nach Breugen.

#### 88. Hochmeisterwahl zu Afers; — Mangold dankt als Meister über Livland ab und Willekin wird als folcher bestätigt; — Mangolds Tod. B. 9741—9800.

Aun famen Boten aus Afers nach Preugen, berichteten ibm bes Orbens Both, ba ber hodmeifter gestorben, umb liegen ibn nach Afreck fomen. Schnell ließ er nun Briefe ihreiben und nach Lieland ichiefen, werin er bem Landmeister bie vorgenannte

50 Dife uorgenante not Bnd hies im brudere senben bar, Die wol vugeten an die soar, Das sie zu afers solben komen. Die brudere wurden do genomen

53 And wurden willerlich gejant Mit briuen bin zu prufen lant. To der meister bette vernomen, Tas die von nieflant waren komen,') Kurpelich wart er bereit.

60 Alfo ber tac was uf geleit, [B. 1356] Mit bruberen, Die er mit\*) fic nam,?)

Brolich er zu afere quam. Bon manchem lande waren bar Bife brudere, bas ift war,

65 Ju ber welunge tomen. Do wart ein vromer belt genomen Bond wart zu boemeistere erwelt; Derselbe erliche belt Bruder burkart was er genant.

70 3m wart vrolich in die bant Gin ingesiegel vnd ein vingerlin Beual 3 man uf die truwe fin. Do die wele was volant, Wiejfer manegolt bat zu hant, 75 Das man nieffandes in versiest

75 Das man nieffandes in verlies. Bu prusen man in varen bies; Der dauor geforen was Bu velin , ale iche 4) bir uorlas, Dit briuen ber bestetiget mart.

80 Darnach bub sich uf die vart Won alers manich erlich man; Sumelider nicht zu bus quam. Meister manegott sac tot Bi bem mere, als got gebot.

85 Drie brudere waren von nieflant Mit im uber mer gefant; Der lagen zwene tot; Der britte quam von ber not Bin brachte bie briue in das lant,

90 Bon banne sie waren us gesant. Do man zu nieffande vernam, Das der boten einer quam, [B. 1364] Und die briue man gelas, Das meister wisselin was

95 Bestetiget in das lant, Des vreute man sich zu hant. Er lebete vribelichen Mit armen vnd mit richen In deme lande manchen tac;

9800 An gotes bienfte er arbeit pflac. Bie finer git') es geschach, Das man bie lettowen sach herit ber bischouse lant; Gie fliften roub und brant.

5 Die mere murben mol vernomen: Gie waren ju afchraten tomen;

1) Das iv von niestant 2c. 2) mit vm nam ft. mit fich nam. 3) bevul ft. beval. 4) als ich ft. als ichs. 5) hithe ft. git.

Roth eröffnete und ihn aufforberte, Bruber ju fenden, bie jur Schaar gut paften, bag fie nach Afere mitgingen. Drei Bruber wurden ausgefucht und mit Briefen nach Breugen gefaubt, mo ber Meifter, auf Die Nachricht von ihrer Aufunft, fich fchnell in Bereitschaft feste. Bum angesetten Tage tam er mit ben Brubern, Die er mit fich genommen, froblich nach Afere, mo aus viel ganbern weife Bruber gur Bahl gufame mentrafen. Da murbe ein tapfrer Belb jum Gochmeifter ermablt, Bruber Burfart, und ibm mit Freuden bas Inflegel behandigt, auch ein Fingerring ibm gur Treue befoblen. Rach vollendeter Babl bat Deifter Danegolt fogleich, bag man ibn aus Lipland entlaffen mochte, und man bieg ibn nach Breugen giebn; ber aber, welcher gu Belin erfohren mar, wie ich früher vorlas, murbe burch Briefe beftätigt. Darauf begaben fich auf ben Bug von Afere viel ehrliche Manner, von benen aber mancher nicht nach Saus fam. Go ftarb Meifter Manegolt auf bem Meere, wie Gott gebot, und von ben brei Brubern, Die mit ihm aus Livland über's Deer gefandt waren, erlagen gwei bem Tobe und nur ber britte entging ber Roth und brachte bie Briefe ine ganb, von wo fie (alle brei) entfendet waren. Als man in Livland erfuhr, bag einer ber Boten fam, und man bie Briefe las, burch welche Meifter Billefin furs gand beftatigt wurde, freuete man fich barüber. Er lebte friedlich mit Allen im Lande giemliche Beit und war im Dienfte Gottes thatig.

# 89. Die Comthure von Afcheraden und Kokenhusen schlagen die raubenden Litthauer, 2. 9801 — 9898.

Bu feiner Belt fab man bie Lettowen in bes Bifchofs Land heeren mit Raub und Brand; und man borte, bag fie nach Afcheraben gefommen, einer Burg an ber Dung, auf ber Bru-

Die burc ift bie ber bune gelegen , Daruffe bie brudere wonnes pflegen. Der tommentur inel enbot

10 Ju totenbufen die not,
Die bure des bischoues ist.
Do mas in derselben veist Ein beuder uffe; sin boubetman
Der legete sinen vlies daran,
Das er den vienden tetel die sie leit

15 Das er ben vienden tete') ein leit. Rurzelich wart er bereit, Das er manden raschen?) man Bon der stat zu sich gewan.?) Das lantuole was willie gar;

20 Er gewan ein erliche schar. Die lettowen betten wol vernomen, Das man wolbe zu in tomen Bnd wern bas lant. Do in bas mere wart befant,

25 [B. 1369] To wart in zu lande gach, Ban sie vorchten ungemach. Iren roub sie namen do Bud farten uber die dene vro Bud wolden wiere in ir lant.

30 Albiewile bette befant 1)
Der frummentur, bo ich von las,
Der zu aschraten was,
Sine boten uf bas lant.
Sie guamen willeclich zu bant,

35 Weme bie mere wurden funt, Bu afdraten in furger funt. Des wart er von bergen vro.

Richt lange s) fumete er bo; Die brudere er fich mapen bies.

40 Sie taten gerne, was er hies. Do sin her was bereit, Tem kommenture wart geseit: Tie heiden weren hine komen. Do er das hette vernomen,

45 3m was uf die viende gorn. Die dene nas do bart geworn; Da quam er uf mit finer ichar. Bon fotenbusen quam ouch dar Der bruder, da ich e von las,

Ter bruber, da ich e von las, 50 Und was rajder lute was. Am was uf die beiden gad. Ten wec sie ilten do in nach. Ar wartinte waren uor; Sie quamen uf der beiden por.

55 Die lettowen wurden ouch gewar, Das nach in quam ber bruber ichar. [B. 1374] Sie waren irs gemutes ftolg Und legerten sich in ein bolts. Sie sprachen: "so die brubere tomen,

60 Wir han in doch nicht genomen; Sie brengen uns da her ir gut. (\*) Des ful wir wefen boch gemut. (\*) Sprachen die lettowen. Sie batten um sich gebowen

65 And om die pfert einen hagen: Gus hore mir das buch fagen, Die brudere quamen mit irre ichar; Der wurden fie gewar;\*)

1) tet ft. tete. 2) rijden ft. rafden (auch im folgenden). 3) genam ft. gewan. 4) gejant ft. befant. 5) fenger ft. lange. 6) Sy brengen bug ber ir gut. 7) Das fol 2c. 8) Der bebben worden iv gewar.

ber wohnen. Der Commentbur zeigte Die Doth fonell in Rotenbufen an, welches eine Burg bee Bifchofe ift , auf ber bamale ein Bruber mar. Gein Sauptmann befleißigte fich, ben Lettowen Schaben jugufagen, und ruftete fich fonell, bag er manden wadern Mann aus ber Stadt an fich jog. Unch mar bas Landvoll gang millig, fo bag er eine ftattliche Schaar aufbrachte. 218 nun bie Lettowen vernahmen, bag man gegen fie ruden und bas land vertheibigen wollte, ba eilten fie, nach Saufe ju gieben, benn fie furchteten, Schaben ju erleiben. Daber nahmen fie ihre Beute gufammen und jogen frob über bie Duna, indem fie wieber in ihr Land gurudgeben wollten. Unterbeffen batte ber Commenthur gu Afderaben, von bem ich fcon vorlas, feine Boten auf bas Land gefandt, und wem bie Rachricht befannt marb, tam gleich bereitwillig nach Afcheraben, woruber ber Commentbur von Bergen froh warb. Done ju faumen, ließ er ble Bruber fich maffnen, und fie folgten gern feinem Gebeige. Als fein Geer geruftet war, ward ibm angefagt, bag bie Beiben entfommen waren, worüber er auf bie Feinbe jornig marb. Die Duna war bamale gefroren, auf bie begab er fich mit feiner Schaar und ber Bruber von Rofenbufen tam auch babin, von bem ich vorber las, und mas fonft noch rafche Leute maren. 3m Gifer, gegen bie Beiben gu fechten, eilten fie ihren Weg ihnen nach und gelangten burch bie vorausgefandten Bartleute auf ihre Spur. Die Lettowen mertten auch, bag ihnen ber Bruber Schaar nachfam, maren aber vermeffen in ihrem Gemuthe und lagerten fich in einem Bebolg, ju einander fpredenb : "Wenn bie Bruber fommen, haben wir's ihnen boch nicht genommen, fonbern fle bringen uns ihr Gut ber; barüber burfen wir mobigemuthet fein." Um fich ber und um ihre Bferbe hatten fie einen Berhau gemacht : fo boren wir bas Buch fagen. Ale nun bie Bruber mit ihrer Schaar famen und berfeiben gewahr wurden, ftiegen fic,

- Des wurden sie von herzen vro. 70 Sie fraten von den pferden do; Die heiden liesen fegen in. Es wart vil mandes vngewin ') An beider sit von swertes not; ') Die wasstat wart von blute rot.
- 75 Die brudere drungen in den bagen; Der beiden sechzie wart gestagen; Ar boubtman fac einer tot, Die andern wichen von der not. Sie fesen ba vif manich pfert.
- 80 Beibe foilt, fper und swert. Es ducte in ein gut gewin, Wer zu vufe mochte bin Kern fein lettowen lant. Schoriats) bleib vor ein pfant
- 85 Bf ber malitat gestagen; Sine veunt moden in elagen. Die bruder motten erriften schar Den roub sie mit in namen gar. [B.1376] Zwene brudere waren gestagen, 6)
- 90 Die endorfte man nicht clagen. ) Die andern quamen wol gefunt Su bus. dar nach in furger ftunt Dem meistere man die mere enpot. Er lobete darvmme sere got
- 95 And die liebe muter fin, Die bimelische konigin, Die man von rechte eren fol: Wen fie fint beide lobes uol.

Meister willetin bacte bo, 9900 Wie er die ') semegallen voro Bacte, ond brecht in schaen, Das man wurde von in entsaden. Er suchte finer bruder rat,. Wie er gewurde mit der fat.

- 5 Die brudere rieten im zu hant: Er solte huwen in das lant, Das gueme der eristenbeit zu vromen. Do er die mere hette vernommen, Des wart er von berzen vro.
- 10 Er enhette teine rume bo, Bis er alles das gewan, Das man zu rechte folde han Bon cleidern und von foise. Der meister was so wise,
- 15 Das er des gutes nicht enlies; Bur mitomen er es vuren bies. Do fin wille daran geschach, Des nebesten winters o der nach Er warb um eine hereuart.
- 20 Kein arbeit wart von im gespart [B 138a] Kein bischouen von des koniges

Bon ben er manden belt geman, Der brudere volles mande fchar. Do bas ber mas tomen bar

25 Su rige, bes marte) ber meifter pro Bif einen fee brachte er fie bo, Der ift ber balat genannt.

1) mander ungewin. 2) an benter fite von ftrites not. 3) Scoriat. 4) in gestagen. 5) nicht gere clagen. 6) bie fehlt, 7) Des nestin winters. 8) was ft. wart.

von Herzen froh, von ihren Pferden, und die Helden liefen gegen sie an. Auf beiden Seiten kam gar mancher durchs Schwert in Noth und die Wahlfatt ward von Blut gerübet. Die Krüber drangen in den Verhau; der helden wurden da sechzige ersthäagen, darunter ihr hauptmann; die übrigen wichen der Ports und liefen da viel Pferde, Schilbe, Speece, Schwerter; dem sie hielten es für guten Vorteil, zu Kufe nach Leitowenland zurüczielen. Schorlar blieb als ein Pfand auf der Wahlfatt erschlagen und seine Kreunde hatten ihn zu bestagen. Die Brider aber mit der Ehalflatt erschlagen und seine Kreunde hatten ihn zu bestagen. Die Brider aber mit der Ehalflatt erschlagen und seine Kreunde hatten ihn zu bestagen. Die Brider aber mit der Schriften Schaar nadmen die Beuten mit sich ; zwei deressen erschlagen, über die hatte man nicht Urfache zu lagen. Die übrigen kamen gefund nach haus. Schnell entbot man dem Meister die Audricht und er loste dafür sehr Gehr wirt, de beide voll gebes sind.

## 90. Die Burg Beiligenberg wird erbaut, B. 9899-9960.

Meifter Willetin bachte brauf, wie er ben Semgallen Unluft bereitete und sie Schaben bradte, baß man ihrer Beläftigungen los wurde, und fragte seine Brüder um Atah, wie er bas mit der Jat aussigheren fönnte; biese friesen ihm, im Lande (eine Burg) zu bauen, die den Christen zu Rug kame, worüber er von Gergen fred ward. Er hatte nun keine Auche, bis er alles das beschafte, was man haben muß an Kleibern und Speise, und war weise genug, die (zusammengebrachten) Borrathe nicht zu vernachlässigen, sondern er ließ sie nach Mitau sühren. Als das nach seinem Willen geschosen, trug er im Willen auf einen Gerersgug an und hart eine Bemiedung bei den Vischöfen und des Königs Mannen, von denen er manchen Gelden erhielt, so wie vom Bolte der Brüder manche Schaar. Als das heer zu Alga zusammen gesommen war, brache der Meister, darüber erkreutet, sie auf einen See, der Walat ge-

Manche 1) banier wart ba befant;

30 Kein ber mitowe man bo reit; Mannich slite wart do gelaben. Lif der semegallen schaden Quam das ber von ') terwetein. Der meister wart do des in ein:

35 Er wolde buwen uf einen berc. Da wart getan ein erlich werc; Mit rate der brudere dis geschach, Das man eine burc buwen sach, Der beilige berc wart sie genant;

40 Ir name wart fint wol bekant. Das hus wart gespifet wol; Was man zur notdurft baben sol, Das was in allen?) wol bebacht. Im bliben waren bar gebracht.

45 Do bereitet mas ber graben Bud eine blide uf gehaben, Bil wol das hus gespifet wart, Man hub sich uf die wider vart Rud lies da wol bribundert man.

50 Die andern riten albo van.
Der meister wod die brudere fin,
Die rittere und die pisserten fin,
[B. 1384] Wer von deme buse karte wider,
Die quamen bin zu rige sider.

55 Des meiftere mille mas ergan. Bu bufe reit ein ieclich man 4)

Bnd banketen gote von bimele bo; In fime "") lobe") waren fie vro, Das bie arbeit was vollbracht,

60 Als ir von erft was gedacht. Die burc, die ich genennet han, Da wurden belde uffe gelan, Armbrufte unde pfile.

Do quam nod einer wife Bon fameiten ein ber gerant; Die sint auch lettewen genant Und ist ein bose beidenschaft. Die quamen dar mit groser craft. Des nebessen tages sie quamen dar,

70 Do die brudere mit irre icar Karten fein der rige wider. Das ber legerte fich niber Allemme das bus uf ein velt...) Die beibenfdaft bat fein gezelt;

75 Kon bolge und von strucken, Die konnen sie gebrucken, Es sie warm ober falt; Ar butten sin darnach gestalt. Die machten sie vil mauche dar

80 Nor das bus. die rede ist war. Bomme beisigen berge van terwelein Die trugen nicht wool uber ein. Die uf der burge waren do, Der friges wart bil manich?) vonvro. 85 [B.1309] Dampischenwas ein cleiner grunt;

1) mante ft. manche. 2) in allis ft. in affen. 3) bracht. 4) iplich man. 5) In syme lobe. 6) Al vm bas bug of con vett. 7) uil mancher.

## Sie wird von den Camaiten vergeblich bestürmt, 9961-10114.

Auf ber Burg, die ich genannt habe, murben helben, Arntbrufte und Pfeile gelaffen. Nach einiger Zeit dam von Sameiten ein herr berbeigeilt. Diese werben auch Lettowen genannt und find bofe heben. Sie famen babin nit großer Macht bed nächsten Tages, nahbem die Brüber mit ihrer Schaar nach Niga zurückgefehrt waren, und ihr heer lagerte sich rings um das haus auf ein Beld. Die heiben haben feine Gegelte; holz und Serauch gebrauchen sie, es sei warm ober falt, und ihre Hiten find barnach gestaltet. Solcher machten sie viele vor bem hause, nach ber Wahrheit. Die vom heiligenberge und von Terructein bertrugen sich nicht wohl, und mancher fann burd ben Krieg berer, die auf der Burg waren, zu leiben. Amischen beiben Burgen voar ein kleiner

<sup>\*)</sup> forte : ror. \*\*) nach Pr. ; bei Bam. fune.

Des quamen sie in vil kurber ftunt Bon den burgen in den tal, Bu samen giengen ir beider wal. 1) \*) Do der lettowen ber was komen,

90 Alls ir bie wor babt vernomen, Des waren die semegallen vro; Richt lenger jumeten sie sich do; Die semegallen mit den gesten Alten wor die westen,

95 Die uch bie uor ist genant. Den beuderen wart bas schiere bekant; Sie quamen snelle uor das tor, Da vunden sie triende uor, Da von bestowen ein gewaldie ber. Of Die between ein gewaldie ber.

10,000 Die beudere sagten sich zu wer;
Sie batten bie in 3)\*\*) manden belt Bon friechten kone und us erwelt, Die sach man mensich bie in stan; 4) Ir feiner wolde zu rucke gan.
5 Da sach man vissen mannich (per, 4)
Ber eritten bin, der beihon her:

Der criften bin, ber beiben ber; Mit armbruften man bo ichos. Die lettowen fere bes verbros; Sie begunden bannen gan,

10 Die brudere liefen sie da flan. Do bleib in derfelben not Ein bruder vor dem buse o tot. Der beiden san ich nicht gesagen; Sumelichen sach man dannen tragen, o 15 Das er der bruder gar vergas. Ge merte b der sameiten has; [B. 1396] Man sach siegen an einen rat, Denn se vollendrachten mit der tat. Bif die burc flunt al. ir fin; o)

20 Das wart dar nach ir pugewin.
Sie liefen manden heiden 280 balt Nach bolge varen in den walt; Sie brachten holg und besen wider Bnd legeten uf dem velde niber.

25 Sie begeten af eem etre nebet.
Das velt was lanc und blos,
Das man af ir tun wol sich;
Die brudere richten sich bar nach.
Bil cleiner rume ir feiner pflac

30 Beibe nacht und ouch ben tac; Sie machten bolemere und graben, Ein ebenhoe wart uf gebaben. Der brudere arbeit die was gros, Des boch ir feiner nicht verdros.

35 Die knechte waren willic gar, Das lantuolf alles, bas ift war; Kein arbeit wart von in gespart. Do bas bus bereitet wart, Das vole wart geordnet 19) uf die wer

40 Nad rechte tein ber beiben ber. Der beiben arbeit lat uch fagen: Sie betten 11) in zehn tagen . Bemachet manchen ribalt groß;

1) wal ft. war. 2) fich fehlt. 3) So batten bu in. 4) Do fach man by in menlich ftan. 5) viben manch feer. 6) uon bem bufe. 7) von bannen tragen. 8) ber merte. 9) ir allir fin. 10) geodent. 11) Do betten fi, fic beiten.

Brund, babin famen fie oftmale von ben Burgen hernieber und begannen ihr beiberfeitiges Befampfe. 218 nunber Lettowen Beer gefommen mar, wie ihr guvor vernommen, maren bie Semgallen beg frob, faumten nicht langer und eilten mit ben Baften bor die Befte, Die euch auvor genannt ward. Den Brubern ward es balb befannt, fie famen fchnell por ibr Thor und fanden ihre Feinde bor, ein gewaltig heer von Lettowen, gegen bie fie fich gur Behr fetten. Sie hatten bei fich unter ben Anechten manchen fubnen und ausermablten beiben; bie fab man ihnen mannlich beiftebn und feiner berfelben mollte que rudbleiben. Da fab man manchen Speer von ben Chriften und ben Beiben bin und ber fliegen und ba ichog man mit Armbruften. Das verbrog bie Lettowen febr und fie begannen weggugehn, indem fie bie Bruber ba ftehn liegen. In Diefem Mabfal blieb ein Bruber por bem Saufe tobt; von ben Beiben fann ich aber bie Babl nicht fagen, mehrere fab man von bannen tragen, bag fie ber Bruber gar vergafen, mas ber Sameiten Bag nur noch mehrte. Drauf fab man fie einen Befchluß faffen, ben fie nachher auch mit ber That ausführten: benn auf die Burg ftand ihr Ginn, was nach= ber ihr Schaben murbe. Sie liegen viel fuhne Gelben nach Golg in ben Balb fabren, und biefe brachten Golg und Bretter gurud und legten fie auf bem Feld nieber; baraus erbaueten fie große Ribalbe. Da bas Feld weit und frei mar, fo bag man all ibr Thun fab, richteten bie Bruber fich barnach. Reiner von ihnen pflog ber geringften Rube, weber bei Racht noch bei Tage ; fie machten Bollwerfe und Graben, eine Gbenhob ward aufgerichtet und (überhaupt) war die Arbeit ber Bruber groß, doch gereichte fie keinem jum Berdruffe. Die Knechte waren gar willig, fowie alles Landvolf, und fie liegen es an feiner Unftrengung fehlen. Als bas Baus nun geruftet mar, murbe bas Bolf gur Wehr geordnet, wie fiche gehort, gegen ber Beiben Geer. Dun lagt euch von ber Beiben Arbeit fagen. Gie hatten in gebn Tagen manchen großen Ribalb

<sup>\*)</sup> nach Br. und C. P.; bei Bgm. war. \*\*) nach Br. und C. P.; bei Bgm. hatten in.

2. 10073 - 10101.

Bil (cleine der arbeit sie verdrod.!)
Cie betten bolzes zu der tracht
Bil manich tufent vuder.") bracht.
An deme eissten tage
Bil manich quam in clage, ?)
[B. 1404] Wan er des siedes bie was

50 Gin sele quam in grose not. Es wart ein harter furm gehaben; 4) Bil manich ribalt tein bem graben Bon ben heiben wart getriben. Sumeliche barrumme tot biben,

55 E fie quamen's) uf den berc. Die brudere wurchten beides werc; Sie febuffen manchen beiden tot. Die lettowen burch die felbe not Nicht wolden von dem flurme gan;

60 Man sach sie sam eine mure ftan. Die beiden man bolg werfen sach. Wil manchem boch also geschach, Ban er sich wolbe buden niber, Das im entwichen gar bie liber,

65 Nas er uf die erdem sas Bude des werfens gar vergas. Das quam von der pfise not. Bis manden quam also der tot. Die settowen liesen doch 9) nicht abe; 70 Sie betten der brudere habe

70 Sie betten der brudere habe Gedacht mit in zu vurene bin: Das wart vil mandes vngewin. Man fach ber fameiten Bil manchen man bin leiten,

75 Als man die butiden brute tut. Der wise sine wart als ein blut Bind das velt al blut gevar. Die brudere wurden schiere gewar Die ribalde us deme graben fan;

80 3r bliben liefen fie bo gan. [B. 140b] Die heiten murben?) bo berladen; Sie namen also grofen fcbaben,

Sie namen alfo grofen icaben, Das fie ber ribalbe gar verzigen. Bil toten liefen fie ba ligen

85 Lind namen von dem wale die vlucht; Bil mancher tet da') fine vnzucht, Das er nider viel durch not Bind fein der burc sin bein uf bot, Ban im der tot fin berze brach.

90 Bil mandem oud also geschach, So man in bie dem vuse 30ch, Das sin geselle von im vloch. Es werte genblich al den tac. Richt vollen ich gesagen mac,

95 Mie gros ber criften vreude mas, Do man die toten uor in sas Zu samene vnn us die slitten lut. Betrubet mas der beiden mut, Das ir so ") vis getort mas

10,100 Mit geschoffe, 10) ale ich ipunt las. Do es uf ben abent quam

1) ond clevne 2c. 2) Ulif manic beibe quam in clage. 3) bir was tot. 4) irbaben ft. gehaben. 5) quemen. 6) bod fehlt. 7) wurden fehlt. 8) fo ft. da. 9) fo fehlt. 10) geichnige.

gemacht und fich bie Arbeit wenig verbriegen laffen, viel taufend Tuber Gol; auf einen Saufen gebracht; au eilften Tage famen viele gu Schaben, indem ber Leib getobtet marb, Die Geele in große Roth gerieth. Denn es marb ein ftarter Sturm begonnen, mehrere Mibalbe gegen ben Graben von ben Beiben getrieben, fo bag viele babel tobt blieben, ebe fie auf ben Berg gelangten. Die Bruber aber verrichteten Belbenthaten; fie fcoffen manchen Beiben tobt. Doch bie Lettowen wollten in Diefem Gebrange nicht vom Sturme ablaffen, man fab fie wie eine Mauer ftebn und viel Bolg werfen; aber vielen gefchab ce, bag, wenn fie fich nieberbuden wollten, ihnen bie Glieber verfagten, fie auf bie Erbe nieberfielen, und bes Werfens gar vergagen. Das fam ber vom Unbrange ber Pfeile, woburd viele getobtet murben. Gleichwohl liegen bie Lettowen nicht ab, benn fle batten gebacht, ber Bruber Sabe mit fich ju entfuhren. Das gereichte aber Bielen aum Schaben und man fab gar manchen Cameiten meggeleiten, wie man mit ben beutichen Brauten thut. Der weiße Schnee ward wie Blut und bae Feld mit Blut gefarbt. Sobald bie Bruber Die Ribalbe auf bem Graben fichn faben, liegen fie ihre Bliben losgebn. Da litten bie Beiben Ueberlaft, und nahmen fo großen Schaben, bag fie fich ber Ribalbe begaben, viel Tobte bort liegen liegen und vom Kampfplat bie Glucht nahmen. Dabei bewies mancher Ungudyt, bag er im Gebrange nieberfiel und gegen bie Burg feine Beine aufbob, wenn ber Tob ihm bas Berg brach. Bei manchem traf fiche auch, bag, wenn man ibn am Tuge jog, fein Gefahrte von ibm flob. Das mabrte fo ben gangen Tag und ich fann nicht geung befchreiben, wie groß ber Chriften Freude mar, ba man bie Tobten por ihnen jufammenfuchte und auf Die Schlitten Inb. Der Beiben Muth war betrubt, baf ihrer fo viele burche Wefchof getobtet waren, wie ich eben vorlas.

<sup>&</sup>quot;) nach Br. ; bei Bgm. vnber.

Bnd ber fturm ein enbe nam, Ir toten murben fdiere gebraut. Dar nach fie farten fan zu bant

5 Su lande mit ben wunten wiber; Der flarb uit mander bar nach siber. Sie dageten fere ir ungemach, Das in jum beiligen berge geschach. Jenen was bie reife gorn,

10 Die ire brunt ba berforn Satten in bes fturmes not. Der was vierbebalb bundert tot [B.1412] Und manich beiden so gewunt, Das er nicht mer gesunt.

15 Die brudere waren onvertriben; Jum beiligenberge sie bliben An der semgallen danc. Der beiden vreude was da von franc.') Do der sturm geschach,

20 An dem dritten tage dar nach Die semegallen berieten sich; 23 Sie waren grimmes mutes rich, 3cood sie quamen uber ein, Das sie verbranten terwetein.

25 Rein raden vuren fie zu hant; Eine burc ift also genant. Die von bem beiligenberge bo Danketen gote vod waren vro. Der bruber bo nicht en lies, 30 Der kommentur uf die burge bies, Die dauor gesturmet was And in der not vil wol genas, Der enpot dem meistere alles gut, Alfs noch ein vrunt den anderen tut;

35 Mas ju femegallen mas geschen, Tes lies er im die marbeit ichn, Lind wie terwetein were verbrant. Do bas bem meistere wart befant, Er wart ber mere von bergen vro

40 And lobete got von himele do. Die burc ftunt zu wunsche wol, Die man so bicke nennen sol; Tr name ist uch wol bekant, Sie wart der beiligiebere genant.

45 [B. 1414] Die uf ber burge waren, Man sach fie so gebaren, Das es iren vienden wbel quam. 3 In mander funt man sie vernam Ju raden vnd wor doblen;

50 Die enmochen bes nicht bmme gen. Die brudere quemen mit irre ichar Bif iren ichaden bide bar. Es was den jemegallen leit, Das man jo bide zu in reit;

55 Gie waren von der bure berladen, In quam da von so manich schaden An gute vnd an luten.

1) mas bo cranc. 2) berepten fich. 3) obil bequam.

Begen Abend, als ber Sturm ein Ende nahm, wurden ihre Tobten fonell verbrannt und fie fehrten beim mit ihren Bermunderen, von denen wiele nachher farben. Sie bestagten febr bas Unglick, bas ihnen jum heiligenberg geschah, und bejenigen waren ob bes Kriegegugs jornig, welche ihre Freunde ba im Drang des Sturmes verloren hatten: beren waren bietrehalbhundert, und außerbem mancher heide jo verwunder, bag er nicht mehr genas.

#### Untergang von Terweten, B. 10115-10128.

So waren benn bie Bruber nicht vertrieben worben, sondern jum heiligenberg geblicben, ohne ber Semgallen Dant und jum Schnierz ber herben. Um britten Tage nach bem Sturme beriethen fich bie Semgallen, voll grimmigen Muthes, famen aber überein, Terwetein zu verbreunen, und begaben fich nach ber Burg Raden. Da banten bie vom heiligenberg Gott und waren erfreuet.

## 91. Fernere Rampfe der Ritter auf Beiligenberg, B. 10129-10200.

Der Bruber, welcher Commenthur war auf ber Burg, bie zuvor gestürmt worden und ber Polth gerettet war, unterließ nun nicht (dem Meister zu berichten). Er entsot bem Reister alse Gute, wie ein Ferund bem andern, und ließ ihm der Wahrbeit gemäß erzählen, was in Sengallen geschehn und wie Terwetein verbrannt ware. lieber diese Nachricht freute sich ber Meister von herzen und lobte Gott im himmel. Die Aurg aber, velche man so oft nennen muß, fland sehr wohlt nach Wunsche: ihr Name ift euch wohl bekannt, sie ward ber heiligenberg genannt. Die auf berselben waren, sah man sich so ber destinen, das den und vor Toblen gewahr, und biefe Orte konnten nicht davon los konnen, dasse dachen und vor Toblen gewahr, und viese Orte konnen nicht vonn los konnen, dass die Brüder mit ihrer Echaar zu ihrem Schaden oft dahin zogen: baher es die Semgallen verdroß, daß nun so oft zu ihnen ritt vonn ste litten von ber Wirg lebersaft und bie daten die Sollte man

Colbe man es alles 1) buten, Co were bie rebe gar zu lanc."

60 Sie sungen manchen iamer fanc Nach vrunden von nach 2) magen; Sie begunden lagen, Wie sie nicht not vergulden das; is ein quamen bide durch irn bas

65 Bor die burc uf bas velt; Man brachte in bas wider gelt

Man brachte in das wider gelt Genendeclichen uor das tor. Da vunden sie die brudere vor Mit konen knechten aus erwelt,

70 Lantuolfes manchen raschen helt. Men bie semegalten bar; Quamen fein der bruder schar, Sie liefen so ein ander an, hette es er ede bie uor getan

75 And von berne er ditterich, 3) Sie weren von rechte lobes rich.
[B. 142a] Do wart vil manich gereise gros.

Ban man mit armbruften ichos, 4)

80 Sus fac vil mander tot ba niber. 6) Sulder kurzewise man pflac Bf ber burge manden tac. Der brudere arbeit bie was gros, Der boch ir keinen nie verdros; 6)

85 Mit machen, howen und graben

Sach man fie furzewile haben; Bon balten beben und tragen Borte man die brudere felben clagen Bnd uor ') feiner bande not;

90 Jeelich bem anderen ere bot.
Sie waren der viende miberfas;
Die semegallen muwete das.
Ju iungeit sie des fpils verdros,
Das man ir da jo manchen schos,

95 And quamen beile minner bar. Mancher wege sie namen war, Die zu bem buse giengen; Wen sie baruffe geviengen, Der muste nach irem willen?) leben,

10,200 Sterben ober gut geben.
In einer vaften es geschach, Das man bie semsgallen sach Kein ber rige keren bin; Sie wolben beren burch gewin.

5 Sum heiligenberge wart es bekant; Die fanten boten algubant. Die warnunge zu rige quam; Des landes marschale es vernam, [B. 142b] Das man zu rige wolde bern.

10 Er fprach: "wir fuln bas wol ") bewern."

Die brudere er fich mapen lies;") Sie taten gerne mas er bies; Er mart mit in vil fcbiere bereit.

1) mans alles. 2) bas zweite nach fehlt. 3) bitberich. 4) Wen man mit armbroften schog. 5) barniber. 6) Der boch ut fepner ir vorbros. 7) noch irn willem. 8) wol fehlt. 9) big ft. lies.

bas alles andeuten, fo mare bie Rebe gar ju lang. Gie fangen manches Jammerlied nach Freunden und Bermanbten, und begannen auf Lift gu benten, wie fie bas mit Roth vergelten mochten. In ihrer feindseligen Wefinnung famen fie oft vor Die Burg auf bas gelb; aber man brachte ibnen bie Bergeltung mutbig vor bas Ibor: ba fanben fie bie Briber por mit fubnen, anderwählten Anechten und manchem rafchen Gelben aus bem Landvolfe. Wenn bie Gemgallen nun ba gegen ber Bruber Schaar famen, liefen fie fo gegen einander, bag, wenn Gerr Ede und Ditterich von Berne es fruber gethan, fie mit Recht Lob verbient batten. Da entftand oft großes Treiben. Wenn man mit Armbruften fcog, fo fehrten fie wieber beim und fo fand mancher bon ihnen feinen Job. Golder Rurgweil pflog man auf ber Burg oftmalen und ber Bruber Dube mar groß, ohne baß fie aber je einen von ihnen verbroß : benn mit Bachehalten, Sauen und Graben fab man fie fich bie Beit vertreiben, und über bas Beben und Tragen ber Balfen horte man fie felten flagen, noch über anderartige Roth. Beber ließ bem anbern Ghre wiberfahren, und fie waren (alle Beit) ber Teinbe Gegner, mas Die Semgallen abmubete. Bulest verbroß fie bee Spiele, bag man ba fo manchen von ihnen erfchof, und fie tamen weniger babin. Biele Bege aber, bie gn bem Sanfe führten, nahmen fie in Ucht, und wen fie barauf fingen, ber mußte fich ihnen ergeben, . fterben ober fich lofen.

## Sieg der Semgallen bei Miga, B. 10201-10328.

In einer Fastenzeit fab man bie Semgallen nach Riga zu zieben, weil fie um ihres Bortheils millen heeren wollten. Das ward zum heiligeuberge bekannt; ba sanbtem fie gleich Boten und die Warnung gelangte nach Miga. Der Landmarschall ersuhr (also), bas man bei Riga heeren wollte, und sprach: "Das muffen wir abwehren." Er ließ die Brüder sich wassen und sern, was er sie hies, so daß er recht bald mit

<sup>&</sup>quot;) forte: nen.

Dar nach uor die ftat man reit; 1)
15 Der burger quam ein teil ouch dar Rub pitglerim ein gewage schar; Was letten was zu rige tomen, Die wurden alle mite genomen; Ver suen was ein teil ouch dar,

20 Die quamen gerne zu ber ichar. Do mas bes beres an ber zal Bumftebalb hundert uber al. Sie lagen ba vil na ben tac.?)
Mancher kurzewile man pflac

25 Mit einnene und mit springen, Mit sousene und mit eingen. Do es uf den abent quam, Der viende her man nicht vernam. Die burger riten in die stat;

30 Der marichale fine brudere bat, Sie solten feren in den stal — Das lantuole quam dar uber al 3) — Allso was ein hof genant Bud ist zu rige wol befant,

35 Das er der beudere maridale") bies. Des landes maridale nicht enlies; Er dies die pforten uffen lan; Er fprach: "wir fuln sie bestan, Siber got, das sie vons fomen ber. 40 Menlich bereite fo sin ber.

40 Menlich bereite fo fin fper, [B. 143"] Das mir die erften immer fin. Wollen fie ju vne ber in,

Co sulle wir tomen e bin vore."

45 Der maridale aber nicht enlies; Bartlute er bo rieten bies, Britbere vnb fnechte gut. Er bachte, es folbe wol behut Bilben fo von mandem man.

50 Do wart er sint betrogen an: Wen alle hute ift ein wicht, Wis was got bebuten nicht. Das schein an den dingen wos, Da von ich uch sagen sol.

55 Martlute wurden bus gesant, Alls uch bie uor ift bekant. Es mas bie git alio gestalt: Die nacht was binster und talt, Das sie bes beres ensaben nicht;

60 Ar aller bute was ein wicht. Der viende ber zu rige quam, Bas ir nie kein man vernam, Bis sie quamen in den stal. Die beudere fliefen uber al;

65 Das lantuole flief gemeine gar. Gin fnech ber viende wart gewar; Mit luter stimme er: viende! rief, Er wedete manchen, ber da flief. Ber?) goted bute nicht gewesen, 70 Ir foll ber keiner nicht gewesen.

70 Ir fol ber feiner nicht genefen; ) Das mac man ba bie merten wol.

1) man nor du ftat rept. 2) Su lagen na da nil den tag. 3) quam da obir al. 4) waren ft. wurden. 5) were ft. wer. 6) Ir folde kepner fin genefin.

ihnen geruftet war, worauf man vor bie Stadt ritt. Dazu tam auch ein Theil ber Burger und eine ziemliche Schaar Bilgrime; auch murbe alles, mas von Letten nach Miga gefommen, mitgenommen, und von den Liwen gefellte fich ein Theil gern zu der Schaar. So war des Heeres Anzahl im Ganzen fünftehalbhundert. Die lagen nun ba faft ben gangen Tag; man pflog manche Rurgweil mit Rennen und Springen, Laus fen und Ringen. Gegen Abend fab man nun nicht ber Feinbe Beer, barum ritten bie Burger in Die Stadt und ber Marichall bat feine Bruber, fie mochten in ben Stall gebn, wo (auch) bas fammtliche Landvolf bineingog; fo wurde ein hof genannt, ber gu Diga mobl befannt ift ale ber Bruber Marftall. Run verfaumte ber Landmarichall auch nichts und befahl, die Pforten offen zu laffen; denn er fprach: "Wir muffen ihnen die Spige bieten, wenn Gott giebt, daß fie zu uns herkommen. Zeder halte barum feinen Speer in Bereitschaft, bag wir ftete bie erften feien. Bollen fie gu uns bereinbringen, fo muffen wir ihnen guvortommen." Da blieben bie Thore offen; aber ber Marichall vergag nicht, brave Bruber und Anechte ale Wartleute anereiten gu laffen, und bachte, bag fo alles mohl bebutet bleiben folle. Aber barin taufchte er fich : benn alle but ift nichtig, wenn Gott und nicht behuten will: bas zeigte fich wohl an ben Dingen, von benen ich euch berichten muß. Wartleute wurden ausgefandt, wie euch icon befannt marb; bie Dacht aber mar finfter und falt, bag fie bas Beer nicht faben und alle ihre But vergeblich mar. Das Beer ber Feinde fam nach Riga, bag ibrer niemand inne warb, bie fie in ben Stall gelangten. Da fchliefen all bie Bruber und alles Landvolt, nur ein Anecht warb ber Feinde gewahr rief mit lauter Stimme : Beinbe! und wedte fo manchen Schlafer; ware aber Gottes Dbhut nicht gewesen, fo mare feiner bon ihnen am Leben geblieben: bas mag man fich bier mohl merten.

<sup>\*)</sup> leg. marftal, wie B. 10289. fteht und wie auch Pfeiffer gefest bat.

Der ftal mas aller viende vol; [B. 143b] Sie entaten 1) nimande vngemach,

78 man die liuen vliben fac, 70 Die vloben us dem stafe bin, Das wart der brudere ongewin. Die brudere quamen an ir wer Enelle tein der; Wit manden sper man uf sie schoe.

80 Der beiben ber mas in zu groß; Achtzene?) was der brudere schar. Das lantuole vloch gemeine gar; Die brudere bliben in der not Mit wer; pumsue?) ir lagen tot,

85 Die anderen wurden sere wunt, Ir bleib nicht dan dei gesunt. Der knechte wart ein teil gestagen; Man borte die belde siber clagen. Der marftal ') wart zu bant verbrant

90 Bon ber semegallen hant. Mit irme ber sie karten do Bor die stat und waren vro. Die burger taten zu ir tor; Die viende liesen sie do vor.

95 In einer turgen ftunt bar nach, Den liechten tac man schinen sach. Sie tarten bin zu lande wiber. Die veigen lagen ba bar niber; Die toten wurden uf gebaben, 10,300 Mit gotes dieufte icone begraben; Mas man ben toten solbe pflegen, Des lies man nicht vnder wegen. Boten wurden us gesant; Dem meister wart es wol befant.

5 [B. 144a] Der meister willefin sprach: b), "Gotes wille ie geschach Lind fal an one vil gar geschen; Wir suln im immer lebes iehn, Es sie sichade oder vrome,

10 Bas vos von sinen gnaden tome. Das sulle wir nemen gar vor gut, Wen er nicht ane sade tut. Gienge es vos allen enden recht, Das were voser set vollecht.

15 Got ber weis so rechte wol, Wie er mit von werben fol. Es fal nach sinem willen wefen. Wir sin oud ber not me genesen; Man bat oud bide wol geiebn,

20 Das ens vil beiles ift geschen. Ban ens noch beil geschen sol, Das weis, der aller gute ift vol. Das ist der bimelische got, Der belse ens, das wir sin gebot

25 In aller not behalben wol."
Sus fprach ber meifter tugende bol.
Wir lafen bife rebe fan;
Wan fal ein ander heben an.")

1) taten ft. entaten. 2) achzen. 3) ir vumfc. 4) marichalt. 5) Der meiftir wielichin fprach.

Der Stall mar gang voll Teinbe, aber fie fugten niemand ein Leib gu, bis man bie Limen flieben fab, Die aus bem Schlafe Davon liefen jum Radtbeil ber Bruber. Dieje griffen fcnell ju ihrer Wehr gegen ber Beiben Beer, bas manchen Speer auf fie abichoff; aber es mar ihnen ju groß, benn ber Bruber maren nur achtiebn und bas Landrolf flob allgemein. Die Bruder blieben alfo im Gedrange mit ibrer Bertheibigung; es fanben ihrer funf ben Tob, bie übrigen murben febr vermundet und ihrer blieben mehr nicht, benn brei gefund. Der Rnechte murbe ein Theil erfchlagen ; Die Belben borte man nachber beflagen; ber Darftall marb fogleich verbrannt von ben Semgallen. Drauf jogen fie mit ihrem heere vor bie Stadt und maren frob. Die Burger machten ihre Thore ju und lieffen bie Feinde bavor. Als bald barauf man ben bellen Tag anbrechen fab, jogen fie beimmarts ab. Die Gefallenen lagen ju Boben, Die Jotten murben aufgenommen und fcon mit Gottesbienft begraben, wie man ihnen thun muß. Dan unter: ließ auch nicht, Boten auszusenben und bem Deifter Billefin Runbe ju geben. Diefer fprach : "Gottes Bille ift immer gefcheben und muß an une vollfommen erfallt werben, wir aber miffen ihm immer Lob barbringen, und fei's Schaben ober Dugen, mas uns ron feiner Gnabe tommt, wir muffen's immer por gut nehmen, ba er nichts ohne Grund thut. Binge es une überall gut, fo mare es fur unfre Seele nicht guträglich; aber Gott weiß recht wohl, wie er mit uns verfahren muß. Dach feinem Willen muß es gebn und wir find guch mehr icon aus Doth errettet; aber oft bat man auch erlebt, bağ une groß Beil miberfahren ift. Wann une nun noch Gutes gefcheben foll, meiß ber, ber aller Gute voll ift, ber bimmlifche Gott. Er belfe uns, bag wir fein Bebot in - aller Bebrangnif wohl bewahren." Go fprach ber Deifter, voll Jugend. Bir aber brechen bier ab und geben ju einem anbern Gegenftanbe über.

In der zit waren gesant
Urubere bine zu nieflant;
Der einer bies beruder vosmar,
In bette der boemeister dar
En einer botidast gesant,
Bon bernbusen was er genant,
In den einer priefter gur;
Der was mit zuchten wol bebut.
[B. 144b] Der prister bruder swert bies,
In warbeit er sich vienden lies.

Mit in ') waren ouch gefant 40 Mon prujen brudere in das fant. Ban empfiene sie liepfich vnn wol, 2) Als man werde geste sol. To botschaft taten 3) sie befant, Darwmme sie waren us gesant,

45 In deme lande gemeine gar An den beuderen, das ift war. Do ir botischeit wart volbracht, Als ir von ersten wart gedacht, Ein capitel wart genomen.

50 Sie biefen bin zu rige tomen Die temmenture uber al, Bas ir was an der zal, Meister willefin quam ouch dar, Die vogete al gemeine gar. 55 An den zwelften tage darnach,

Do ber ichade ju rige gefcach,

Als ir bie uor bat4) vernomen, Do waren fie zu rige tomen. Bruder volmar4) quam ouch bar 60 Mit finer tompanien gar.

Die brudere algeliches)
Entyfiengen in liepliche.
Ein wenie ich uch nu fagen mac:
Do es quam uf ben tac,

65 Das bas capitel folbe wefen, Als ich bie uor ban gelefen, Bes man zu rechte folbe pflegen, Des lies man? nicht bnber wegen; fb. 1459 Man fanc meife pnb las.

70 Des anderen tages, ba geffen mas, Enel ein bote quam gerant; Dem meister tet er bas bekant, Das ber semegallen macht bette an ber selben nacht

75 Da gu ideflufe) geberet; Die bure were doch erweret, Schade were da genic geschen. Sus borte man den boten iebn. Das bachelwere were verdrant

So Bondermer were verbrant 80 Bon der semgallen bant, Lind betten grosen roub genomen; Sie waren zu vus almeistic komen, Man solde sie kurzelich abe iagen. So horte man den boten sagen.

1) mit vm. 2) siplichiu wol. 3) teten ft. taten. 4) babt ft. hat. 5) wolmar ft. volmar. 6) allegliche. 7) Daz lies man. 8) iekelule (auch B. 10435 f.).

## 92. Gefandtschaft des Hochmeisters nach Livland und Ordensscavitel zu Niga, B. 10329 — 10369.

Bu biefer Zeit waren vom hochmeister mit einer Botschaft Brüder nach Lisland gesantt, von benen einer Aruber Volmar von Bernhusen bieß und ber andere ein unbescholtner guter Priester wobl bechiet in Juchten war. Der Priesterbuder bieß Sivert; er ließ sich als ein wahrhaiter Mann ersinden. Mit ihnen waren aus Breugen noch (andre) Brüder gesandt. Man enwfing sie freundlich und gut, wie man's werthen Gästen than muß, und sie erössischen ihre Botschaft, um deren Willen sie gesandt waren im Lande, den Brüdern. Darauf warde ein Capitel veranstaltet und sie biesen die Commenthure alle nach Aftga sonnen, so viel ihrer waren. Auch Meiler Willes sie ihre waren. Auch Meiler Willes mit glüdt zu Alga geschaft, wie ihr zwor vernommen, waren sie in Alga (alle) eingetrossisch und Bruder Volmar mit seiner Geselssisch; den die Brüder allzumaf fremblich empfingen. Nur kurz will ich euch nur sagen: als der Tag beanstam, daß das Capitel sie sollte, wie ich schon vorgelesen, unterließ man nichts von dem, was man das bei nach Recht beobachten muß: man sang und las die Besses.

## Niederlage und Tod des Ordensmeifters Willefin, B. 10370-10744.

Des andern Tages nach bem Effen fam ein Bote herbeigereilt und machte bem Meister befannt, bağ ber Semgallen heeresmacht in verselben Nacht zu Ideskule geheert habe; doch hatte sich die Burg ihrer erwehrt, es sel aber da boch Schaden genug geschehen. So hörte man ben Boten erzählen. Das hatelwert ware von den Semgallen verbrannt und sie hatten große Beute gemacht. Meistentheils wären sie zu Kuße gekommen: man mußte sie wohl bath einholen. So hörte man den Boten sagen: wor-

<sup>\*)</sup> leg. fivert; benn fmert ift mohl verfchrieben ober verbrudt fur fivert.

85 Do bas bem meistere wart befant, Er lies bereiten sich zu bant, Bas brubere was zu rige bo. Des waren bes von bergen vro,') Besche reisen mochten

90 And zu der arbeit tochten; Der wart keiner gespart. Sie vuren vrolich uf die vart. Von velin und von wissenstein Der kummentur bleib unn anders kein;

95 Die anderen vuren alle gar An meister willefines, schar. Der meister einen bruder bat, Das er blibe an siner stat. Mit snelleme rate das geschach. 10,400 Victot lenger er sumete darnach?).

[B. 145b] Ein bischof 3) der rigeholme bies;

Gin ber er ba bin riten lies; Der lac nicht verre von ber ftat. Meifter willefin fere bat,

5 Wer nach im wolde an die schar, Das er zu im queme dar. ) Nach sinem willen es geschach. Manchen raschen best man sach Bon knedten bie der brudere schar; 10 Ir brunien waren siecht gevar; Ir besme luchten als ein glas.

Ar belme luchten als ein glas. Bas letten, liven do da 3) was, Die wurden alle mite genomen; Man fach ir zwei hundert komen. 15 Burger inde pilgerin Sach man not fechgie ba fin, .) Raiche belte und willie gar, Die quamen an ber brubere icar. Man orbenierte bo bas ber;

20 Wie sie iolden zu der wer Sich stellen, das wart in gesaget.") Da was ein belt onverzaget, Bon schowendurc beuder bertolt — Im waren alle die brudere holt —

25 Dem beval man ben vanen. Man bedurfte in feiner tugende manen;

Er mas oud manbeit also vol, Das wijete er in ber reife wol. Do fie betten vernomen,

30 Das ir ber mas alles tomen, Nicht lenger fumeten fie barnach; Das ber inelle uf brach. [B. 146"] To sie quamen uf die vart,

Ter wee wart von in ungespart,
Die soarbeit sie vernamen,
Die warbeit sie vernamen,
Bnd was da ichaben was geschen.
Der meister dat im do vertebn,
Ob bes icht lanae ") were eraan,

40 Das die heiden tarten dan. Gin ritter uf der burge was, Ber name ich die uore las — Adestule was sie genant — Der tet dem meistere betant,

1) Du waren bes rc. 2) sumete ber barnach. 3) Ein bof. 4) Das ber rc. 5) ba fehlt. 6) Cach man bo wol sechtig fin. 7) Stellin wart in gesagtt. 8) sane ft. lange.

auf ber Deifter gleich alles, mas von Brubern ju Riga mar, fich ruften bieg, moruber alle berglich frob murben, Die einen Felbgug machen mochten und zu folder Unftrenaung taugten: Die murben nicht verfconet. Froblich famen fie jum Buge; von Bellin, und bon Beiffenftein blieb nur ber Commenthur (in Riga) jurud und fonft feiner, Die übrigen alle begaben fich ju Deifter Billetin's Schaar, welcher einen Bruber bat, feine Stelle ju vertreten, mas nach ichneller Berathung gefcah, und worauf er nun nicht langer faumte, und fein Geer nach bem Bofe's), ber Rigeholm beift und nicht weit von ber Stadt lag, reiten bieg. Er bat febr, bag wer noch ju ibm in bie Schaar fommen wollte, babin ju ibm fich begebe: mas auch fo nach feinem Billen gefchab. Da fab man manchen wadern Gelben von ben Anechten bei ber Bruber Schaar. 3bre Ruftung mar lichtfarben (glangend) und ibre Belme leuchteten wie Glas. Was von Letten und Limen ba mar, murbe alles mitgenommen, und man fab ihrer zweihundert berbeitommen; auch maren ba mohl fechgig Burger und Bilgrime, tapfre Belben und gar willig, welche jur Schaar ber Bruber fich gefellten. Drauf ordnete man bas beer, und wie fie fich gur Wehr gufammenftellen follten, murbe ihnen angefagt. Da mar ein unverzagter Belb, Bruber Bertolt von Schauenburg, bem alle Bruber bolb maren und bem man bie Fabue befahl. 3hn burfte man gu feiner Tugend mabnen und er befag fo große Mannheit, bag er es wohl auf bem Kriegeguge bewies. Alle fie nun faben, bag bas gange Beer beifammen mar, faumten fie langer nicht und bas Beer brach fogleich auf. Muf feinem Buge rudte es fonell vor, bis fie nach Idestule famen, mo fle bie Babrheit vernahmen, und mas fur Schaben ba angerichtet war. Der Meifter ließ fich ergablen, ob es fcon lange gefcheben, bag bie Beiben wieber meggezogen maren. Gin Ritter auf ber Burg 3destule, beren Ramen ich fcon guvor gelefen, zeigte nun bem Deifter

<sup>\*)</sup> Rach ber obne 3meifel richtigen Legart bee C. P.

45 Bo er ben vienden folde nach, Beld git es gefcach Bind wenne Die viende ferten ban. Das buer bannoch fere bran; 1) Daran mochte man wol febn,

50 Das es bes morgens mas gefchen. Mijo wart ouch bem meiftere funt; Er fumcte ba vnlange funt. Da die viende maren bor, Er quam nach uf ir fpor.

55 Den beiden mas gu lande gad. Der brubere ber bas gogete in nach. Des mas nicht mere an ber gal 2Bol vumfbundert uber al; Der femegallen was vil mer:

60 Gie betten volles ju ber mer Biergeben bunbert an ber fcar, Des mart man 2) fiber mol gemar. Die brubere maren fo us tomen, Es gienge an icaben ober an promen,

65 [B.146b] Ba fie die viende quemen 3) an, Gie wolden bie 4) gu bant beffan Durch got vnd vor bie criftenbeit. In mas ber ichabe ouch ba bie leit, Der in bem ftalle ju rige gefchach.

70 Meifter willetin alfo fprach : "3d brenge bie femegallen in not, Der wir bliben alle tot." Es mas ber brubere wille gar, Die mit bem meifter maren bar,

75 Das er fo ellentbaften fprach;

In was nach ben vienden gad. Gie bunben manchen bofen mec, Da mebir brude noch ftec Die fein git gemachet mart.

80 Drie tage fie maren uf ber part Und liben midel pngemad; Gie murten nas in mander bad. Des britten tages ber abent quam; Das ber eine legeritat im nam

85 In ein bolg bie eine bach; Gie wolden baben ba gemach. Der malt mas enge unn bide; Gie endorften feiner ride, Das fie bie pfert bunben an;

90 Gie liefen fie in bem bolte ftan. Do bas ber gujamne quam 23nd bie berberge nam, Gie bimen, bas ber malt irical. Und machten buer uber al.

95 Das vole mas mode vnn ouch s) ir pfert; Jeberman gemaches gert. [B. 147ª] Mander legete fic ba niber , Der nimmer quam gu lande mider. Die beiben betten mol vernomen, 10,500 Das ein ber mas nach in fomen. Do bas ber mas gelegen Und wolben ire gemaches pflegen, Gie maren ba gar forgen prie. Die femegallen in waren bie

5 Bil naben an ber felben ftunt; Das mas bem anderen bere pnfunt.

1) fere barnoch bran. 2) man feblt. 3) quamen ft, quemen. 4) fo ft. bie. 5) ouch feblt.

an, mobin er ben Feinben nachfeben follte, um welche Beit es gefchehen und wann bie Reinte von bannen gezogen maren. Das Gener braunte noch ftart, woran man febn fonnte, bağ es am Morgen gefchehn war. Go ward auch bem Meifter fund und er faumte nun nicht lange. Da bie Feinbe voraus waren, fam er auf ihre Spur, fie aber eilten in ihr Land. Der Bruber Beer jog ibnen nach; feine Ungahl betrug nicht mehr, ale überhaupt funfbunbert, aber ber Semgallen maren viel mehr: benn fie batten viergebnbunbert Mann mehrhaftes Bolt, wie man nachher inne warb. Doch bie Briber waren ausgerudt, ob auch es gu ihrem Schaben ober Bortheil ginge, und wollten, mo fie nur an bie Teinbe fanten, (ben Rampf) mit ibnen gleich beftebn mit Gottes Gulfe und fur Die Chriftenheit. Ihnen war auch noch ber Schaben leib, ben fie im Stalle gu Riga erfahren. Da fprach Meifter Billetin: "3ch bringe bie Semgallen in Roth ober wir bleiben (bier alle) tobt." Das war gang ber Briber Wille, Die mit bem Deifter ba waren, bag er fo fuhn fich aussprach: benn fie wollten gern an bie Feinbe. Gie fanben manchen bofen Weg, wo niemals weber Brude noch Steg gemacht marb, und brachten brei Tage auf bem Buge ju unter großem Ungemach: benn fie wurben naß in manchem Bache. Um Abend bes britten Tages uahm bas Geer eine Lagerstätte in einem Gebolg an einem Bade, um ba Rube gu balten. Der Balb mar bicht und fie brauchten teinen Bfahl, um ihre Pferbe augubinden : benn fie liegen fie im Bolge ftebn. 216 bas heer beifammen war und feine Hinhestatte eingenommen hatte, bieben fie, bag ber Balb ericholl, und machten überall Teuer an : benn bas Bolf mar mibe und ihre Bferbe, Jebermann fuchte Rube. Da legte fich Mancher nieber, ber nimmer wieber nach Saufe fam. Denn bie Beiben hatten erfahren, bag ein Beer binter ihnen berfame ; ale biefes fich gelagert batte und feiner Rube pflegen wollte, maren fie ba gang obne Sorgen. Die Gemgallen aber maren eben jest gang in ber Rabe, mas bem anDie beiben nicht enlifen, Raiche belbe fie biefen Der brudere ber vil wol verspehn

10 And ir legerstat besebn; Den boten was darzu vil gach. Des beres vuer man wol sach. Sie quamen also naben, Das sie bas ber betaben,

15 And quamen wider in ber nacht. Giefprachen: "vneift") eineleinemacht Bon ber bune tomen nach."
Der semegallen einer sprach:
"Bir ban ") alle wol vernomen,

20 Das vns schaben vil ift tomen Dicte von der brudere ber; Daton bereitet uch zur wer Bind lat vns ftriten, es ist zit, Sint vns das ber so naben lit.

25 Befige mir ben brubern an, Der heiligebere mus vergan; Ge rumen von bie burc zu bant, Co ftet mit veibe vofer lant. [8 1476] 28ir mufen von ben landen gen,

30 Blibet in die bure ften.
So ift beffer, bas wir fterben,
Dan wir alfo verterben,
And wagen") bie nu bas leben,
Wollen von die gote felbe geben.

35 Anfer macht ift bie fo gros; 4)
Wir tun dem bere wol 3) wider flos.

Das von ber bene ift na ven fomen."
"Der rat fal ven allen vromen," —
Sprach bas ber gemeine bo —

40 "Wir fin des rates alle vro" Der roub wart von in gefant Kein seinegallen zu bant. Da wart lenger nicht gespart; Ir ber wart ebene gnuc geschart.

45 Sie gabeten fein der beudere ber Ordentlich mit irre wer. In der zit der tac uf brach. Der meister zu einen boten sprach: "T sullet die beudere beisen tomen."

50 Do fin botichaft wart vernomen, b) Sie quamen zu bem meistere gar; Was ir was an ber ichar. Er sas mit in an einen rat; ") Der meister einen bruber bat.

55 Das er die warte liese besebn; Man solde ouch vil wol verspehn, Ob iemant vunde ein vremdes pfat. Der meister do beseben bat. Bartlute wurden us gefant.

60 Die quamen wiber alzubant; [B. 1484] Sie sprachen so: "die viende fomen. Wir baben sie bie bie vernomen, Wol geschart mit irre wer;

Sie fint vil na bie vnseme ber."
Der meister an eime rate sas;

1) ift feblt. 2) baben ft. ban. 3) waben ft. magen. 4) vufer macht bir ift fo greg. 5) mol feblt. 6) genomen. 7) an epnir rat.

bern Beere unbefannt mar. Die Beiben unterließen auch nichts und befahlen rafden Belben, ber Braber Beer mobl gu erfpaben und ibre Lagerstatt gu befeben. Die Ausgefdidten beeilten fich, und ba man bie Feuer bes Beeres mobi fab, fo tamen fie fo nabe, bag fie bas Beer befaben, und febrten in ber Racht gurnd mit bem Berichte: "Dur eine fleine Dacht ift von ber Dung une nachgefommen." Da fprach einer ber Gem= gallen : "Wir miffen alle mobl, bag une oftmale viel Schaben von bem Beer ber Bruber gefommen : barum bereitet euch jur Webr und lagt une ftreiten ; ce ift Beit, ba uns bas Beer fo nabe liegt. Giegen wir über bie Bruber, fo muß ber Beiligeberg untergebn; fie raumen und gleich bie Burg, und bann ftebt unfer Land in Frieben. Aber wir muffen aus bemfelben gebn, wenn bie Burg fteben bleibt : baber ift's beffer, bağ wir fterben, ale fo verberben; baber magen mir lieber jest bier bas Leben. Abollen und bie Gotter Glud geben, fo ift unfre Dacht bier mobl fo groß, bag mir bem Beere wiberfteben fonnen, welches von ber Dung binter uns brein gefommen." - "Diefer Rath muß uns allen nuben," fprach brauf bas heer allfammt, "wir find beffelben alle frob." Run wurde bie Bente von ihnen nach Semgallen gefandt, und brauf nicht langer gefaumt, ihr Beet gleichmäßig genug gefchaart und fie eilten gegen ber Bruber Beer in guter Ordnung mit ihrer Wehr. Da brach ber Tag an und ber Meifter fprach gu einem Boten, bag er bie Bruber ju ibm rufen folle, Die barauf auch alle, fo viel ibrer in ber Schaar waren, jum Meifter tamen. Diefer bielt mit ibnen Rath und bat einen Bruber, bie Bache ju befebn; auch follte man mobl ausspähen, ob jemand eine frembe Spur fanbe. Drauf wurden Bartleute ausgeschicht, Die bald wieder famen und ausfagten : "Die Feinde tommen und wir haben fie nebenan bemerft mobl , gefchaart mit ibrer Bebr: benn fie find unferm Beere gang nab." Da nun ber Deifter eben in einem Rath fag, fo borten alle Bruber, mas ber Wartmann fprach, und gogerten nicht, Die brudere alle horten bas, Das ber wartman fo fprach. Bu bant bo bie rebe geschach, Do ensumeten fich nicht mer;

70 Sie ilten snelle zu ber wer. Bruder bertolt ein belt, Der zu dem vane') was erwelt, Er nam den banen in die hant; Ri einen plan guam er zu bant.

75 Man borfte der brudere feinen manen; Sie quamen snelle zu dem vanen; Die burgere und die pisgerin Bolden bie der banier sin. Das santuole was noch unbereit;

80 Es hette sich in ben malt geleit: Ein teil ir quam zu ber wer, Die anderen vlohen von bem ber — Mandem do also geschach, Das er ber viende nie gesach —

85 And vloben fein lande wert; Sie liefen in bem walbe ir pfert. Da was vil manich vromer friecht; Sie bielben wol der tugende recht: Man sach sie bie irn berren ftan.

90 Do quam mit schilde manich man Souelicen durch ben walt. Bon bernbufen ein belt, 2) — [B. 1486] Bruber vosmar 2) er bies — Sin manbeit in des nicht erlies:

95 Do er ber viende mart gemar,

Er rante brilich in ir icar; Im mas uf die viende gach. Das banier branc im uafte nach; Er was alleine geriten, 1)

(Er was alleine geriten, \*)
10,600 Die anderen da zu vosse fitten.
Da sach man slac vnd stich;
Die beiten namen do den wich.
Ir sac da mer danne zwenzie tot,
Die anderen vloben von der not.

5 Der knedte lac ein teil barniber. Bruder volmar ber quam wiber Elis ein belt zu finen banen; Sin ros begunde er aber manen Und rante an die viende miber.

10 Da mart ber belt geflagen niber; b) Er ftarb als ein vromer man, Giner fele ich gutes gan. Der meister rief die brubere an, Gie folden feren uf den plan.

15 Er was in bod ein teil zu smal, Das sie vor brange uf ben wal Modten sich nicht wol gescharn.") Wan sach ein grose rotte ber varn; Des modten sie nicht umme gebn,

20 Sie muffen bie zu hant beftebn.") Die brudere dorfte man nicht manen, Sie ftriten wol bie iren vanen; Die fnechte waren millie gar. Ru quam bort ber ein andere ichar

25 [B. 149a] Swifden brudere unde pfert;

1) Der gum vane. 2) ein belt balt. 3) volfmar (auch im folgenden). 4) Er mas alleine bo gereten. 5) Do wart ber geflagen niber. 6) icharn ft. gefcharn. 7) gu hant by beften.

fonbern eilten ichnell gur Bebr. Bruber Bertolb, ber Belb, welcher gum Fabnentrager ermablt war, nabm die Fabne in Die Sand und ftellte fich auf einen freien Blat. Done Mabnung tamen bie Bruber febnell jur Fabne; Die Burger und Bilgrime wollten bei (ihrem) Banner fein; bas Landvolt aber war noch ungeruftet, ba es fich in ben Balb gelegt hatte, und von bemfelben tam nur ein Theil gur Bebr, Die übrigen floben von bem Geer, fo bag mancher feinen Geind gu feben betam. Beimmarte floben fie und liegen ihre Bferbe in bem Balbe. Da maren nun viel madre Rnechte, Die auf Tugenbrecht bielten, Die fab man bei ibren Berren ftebn, und mancher Dann fam ftattlich mit feinem Schilbe burch ben Balb baber. Ginen Belben von Bernbufen, Bruber Bolmar, ließ feine Tapferteit nicht ruben, fonbern ale er bie Feinbe erfab, rannte er fubn auf ihre Schaar, ba er auf bie Teinbe fampfbegierig mar. Das Banner brang ibm gleich nach, er aber war allein beritten, bie übrigen fampften ju Guge, ba fab man ichlagen und ftechen. Die Beiben aber nahmen ben Rudgug; ihrer lagen bort mehr ale grangig tobt und bie übrigen floben aus ber Bebrangnig. Bon ben Rnechten lag ein Theil niedergeftredt. Bruber Bolmar aber fam ale ein Beld gu feiner Tabne auruid, boch fpornte er gleich wieber fein Rof an und eilte abermals gegen bie Teinbe : ba murbe er niebergefdlagen und ftarb ale tapfrer Dann. Geiner Geele gonn' ich Butes. Der Deifter ricf ben Brubern gu, fie follten auf ben Blat fommen; biefer aber war fur fie boch jum Theil ju enge, bag fie im Bubrange fich nicht mobl auf bem Rampfplage ordnen tonnten. Da fab man eine große Rotte baber giebn, ber man nicht entgebn wollte, ohne es mit ihr gu befteben , und bagu bedurfte es bei ben Brubern nicht ber Dabnung; benn fie ftritten bei ihrer gabne und Die Rnechte maren auch gar willig. Dun tam bort eine anbre Schaar bergu gwifden ben Brubern und ben Aferben, welche biefen Raub merthvoll fant. Aber bie Bruber murben ibrer gewahr Den mas ju bem roube wert. Die brubere wurden ber gewar; Sie farten mit irem banier bar. Die pfert wurden nicht erwert.

30 Noch uor ben semegallen irwert; 1) Wen ir macht was in zu gros. Das lantuole sere bes verbros; 2) Mancher sich zu vilbene bot. Die brudere bliben in ber not,

35 Wol vierzie was ir an der gal Und vumfzie dutschen d uberal, Die wurden vumneringet gar Bon der semgallen schar. Der anderen vloch ein teil enwec; 4)

40 Sie suchten brude noch ben ftec; 3r wart ein teil gevangen siber; Sumelicher wart gestagen niber. Manich poneis bort geschach. Da man ben meister ftriten sach;

45 Die brudere da zu buse striten.9)
Der semegallen was nicht geriten.9)
In wart beiber siten beis;
Man sach manchen roten sweis
Durch die brunien bringen;

50 Man borte swert ba elingen; Man sach beime schroten; An beider sit die toten Bieln niber uf bas wal; Mander neigete sich zu tal,

Mander neigete fich zu tal, 55 Das er ber finne gar bergas Bnd niber uf die erde sas [B. 1496] Bon slegen und von flichen. Die beiden dicke wichen Bon ben bruderen in den walt.

60 Sie versorn manchen belt balt An beider fit von firites not; Drie und drifce brudere tot Bliben d uf der selben flat, Die anderen wurden strites mat.

65 Sechsen es also ergienc: Sie waren wunt, do man sie vienc. (Sin beuder hieb sich durch die scharz; Manch semegalle) wart es gewar, Der das mit sinen ougen sach,

70 Der fint die warheit bavon fprach; Ginen man er in abe fluc, Des pfert') in bin gu lande truc Mit wurfen es 10) geferet was; Der wunden er vil wol genas.

75 Meister willefin 11) wart do geslagen; Man mochte in wol von foulden clagen. Er bette geraten, das ift war, In deme lande bumf iar Bnd bumf mande mere.

80 Er ftarb an gotes ere Bie finer lieben muter vanen. Die fine wir vnfe vrowe manen, Das sie in allen genedic sie, Wan ir ift so vil tugende bie,

85 Das fie es willeclichen tut.

1) irnert ft. irwert. 2) das verdros. 3) dute ft. dutichen. 4) hinwer ft. enwec. 5) ftreten. 6) gereten. 7) bleben. 8) semegal. 9) Das phert. 10) ber ft. es. 11) wilfe.

und manbten fich mit ihrem Banner babin; allein bie Bferbe murben por ben Geme gallen nicht erwebret, ba ihre Macht ju groß mar. Das verbroß bas lanbvolt febr und viele von ihnen machten fich auf Die Blucht. Die Bruber blieben in ber Roth; mobl vierzig maren ihrer und im Gangen funfzig Deutsche, Die von ber Semgallen Schaar gar umringt wurden, mabrent bie übrigen jum Theil floben, ohne Bruden noch Stege ju fuchen, wobei fie nachher jum Theil gefangen, mancher auch niebergeschlagen murbe. Da gab's manch heftiges Bufammenrennen, wo man ben Deifter ftreiten fab; es ftritten aber bie Bruber gu Juge und auch bie Semgallen maren nicht berit= ten. Ihnen marb beiberfeits beiß, und burch bie Ruftung fab man ben rothen Schweiß bringen ; ba borte man Schwerter erflingen, Belme gerhauen. Auf beiben Seiten fielen Die Tobten auf ber Bablitatt nieber, mancher aber fant nieber burch Schlag und Stich, bag ibm bie Ginne gar vergingen und er auf ber Erbe liegen blieb. Saufia wichen bie Seiben por ben Brubern in ben Balb und beiberfeits verloren Dreiundbreißig Bruber fie im Gebrange bes Rampfes manchen tapfern Belben. blieben tobt auf biefer Statte, bie übrigen ermubeten vom Rampfe. Gedien erging ce alfo, bag fie verwundet maren, und man fie gefangen nabm; einer aber bieb fich burch bie Schaar vor ben Mugen fo manches Gemgallen, - er felbit berichtete fpater bie Bahrheit von bem Rampfe - und folg ihnen einen Dann nieber, beffen Bferd ibn beimtrug, obwohl es burch Burfe febr beschäbigt war; er aber genas von feinen Bunben. Deifter Billefin marb bort erfchlagen, ben man mit Recht beflagen mag. Er batte im ganbe funf Jahr und funf Monate regiert und ftarb nun gur Gbre Gottes bei feiner lieben Mutter Fabne; wir aber muffen unfre Bebieterin bitten, bag fie ihnen allen gnabig fei : benn fie befitt fo viel Tugenb, bag fie es gerne tbut, und jene vergoffen ihr Blut um ihres Cohnes willen. Die Bablitatt mar von

Sie guffen burch ir fint ir blut. Die walftat was von blute rot. Wer von dem ftrite quam mit not, [B. 150"] Dem was kein der rige gach.

90 Die semegallen in iageten nach; Sie vunden ir ') vil manchen siber Bind burten sie geuangen wider. Die rennere wider quamen; Do sie das vernamen,

95 Das ir so vil was gestagen, Sie begunden sere ir brunt clagen, Die in dem stritte waren tot. Que was der semegallen not, Das ir boubtman was verlorn; 30n wart?) us die brudere 30rn, Die man in dem strite viene.

10,700 In wart?) uf die brudere gorn, Die man in dem strite viene. Ginem es also ergiene: Er wart zu den flunden We in ros gebunden;
5 Sulde martir man?) im bot:

5 Sulde marter man 3) im bot: Mit flupfel warfen sie in tot.4) Do er gestarb, dar nach zu bant Sin ander bruder wart gebrant; Sie sagten in uf einen rost, 10 Des lebens wart er so irlost.

Des tevens warr er jo triojt.

Da waren ir bumf bun drifec's) tot;
Viere genasen da mit not,
Sie waren doch geuangen.
Sus was') der strit irgangen.

15 Die femegallen waren bro,

Das es in was irgangen fo; Sie fageten iren goten bane, Das in ber ftrit fo wol gelanc. Sie namen mapen vnd pfert

20 Da, vil mander marte wert, [B. 450b] Bind farten wider alzuhant Mit iren gewangen in ir lant. Sie gaben sie zu losen sider; Ber nicht enstart ?), ber guam wider,

25 Das er wart feliclich getroft Bind bon ber beidenschaft gesoft.") Man borte in bem lande clagen, Das meister willefin ?) was gestagen, Boacte von femmenture gar,

30 Wer mit im was an der schar; Bierzie was der brudere zuf In der reise uber al, Der waren vumf vnn drisse tot, Bierer'd genusen mit not,

35 Do man fie in dem ftrite vienc; Dem dumften es also irgienc: Er quam abe mit wernder Sand, Als uch bievor ift befant; Bas im leibes do geiscach,

40 Mit gotes bulfe er das wol rach; Er tet in sider manich leit, Mit bere er dicke uf sie reit Bio baf verwusten ire lant, Als uch bir nach wirt bekant.

45 Mu lege mir die rede nider

1) "ir" feblt. 2) Bm wart. 3) "man" feblt. 4) Mit elupfen worfen. 5) vumf und vumfzig. 6) fust wag. 7) wer nicht starb. 8) irlost. 9) willete. 10) vir st, viere.

Blute roth, und wer mit Roth aus bem Rampfe fam, ber eilte nach Riga. Die Gem= gallen jagten ihnen nach, erhafchten viele und führten fie gefangen gurud; nur bie Menner tamen wieber beim. Ale fie (bie in Riga) vernahmen, bag ihrer fo viel erfchlagen maren, begannen fie ihre Freunde fehr zu beflagen, Die in bem Rampfe getöbtet waren. Die Gemgallen batten wieber bas Unglud, baß fie ihren Sauptmann verloren; baber ihr Born auf bie Bruber entbrannte, welche im Rampfe gefangen maren. Einem von ihnen erging es fo: er murbe fogleich auf ein Roft gebunden und ihm folche Marter angethan, daß man ihn mit Reulen zu Tobe warf. Als er geftorben, wurde gleich ein anderer Bruber verbrannt, indem fie ibn auf einen Roft legten, und fo warb er vom Leben erloft. Da waren ihrer funfundbreißig tobt und nur vier blies ben mit Roth am Leben, boch waren fie gefangen. Go lief ber Rampf ab. Die Semgallen waren mit ibrem Schidfal gufrieben und fagten ibren Bottern Dant, bag ihnen ber Rampf fo mohl gelungen. Gie erbeuteten Baffen und Pferbe, viele Dart an Berth, und gogen mit ihren Gefangenen wieber in ihr Land, gaben fie aber nachber gegen Losegelb gurud, und wer nicht ftarb, fam wieber, feliglich getroftet und aus ber Beibenichaft erfoft. 3m ganbe borte man nun flagen, bag Meifter Billefin erfchlagen mar, sowie Bogte und Commenthure, die mit ihm in ber Schaar waren; vierzig mar bie Bahl ber Bruber im Gangen in biefem Belbzuge, bavon waren funfundbreißig tobt, vier blieben mit Roth am Leben, ba fie im Rampfe gefangen wurden, und bem funften gelang es, mit wehrender Band loszufommen, wie euch fcon ergablt worben, und mit Gottes Gulfe bas ju rachen, mas ihm ba Leibes gefcheben: benn er fügte ihnen nachher manchen Schaben gu, ritt oft mit bem Beere gegen fie aus und half ihr gand verwuften, wie euch fpater befannt werben wirb.

Bnb grifen an bie ersten wiber, Bie ber tommentur gewarb, Do meister willefin gestarb, ') Den er an siner stat gelies

50 Und die wile meister bies, Er ein ander wart gesant Lon butschen landen in das lant. [B. 151"] Erwas die wile zu rige bliben Bud bette die git da? vertriben,

55 Bis er die warbeit wol vernam, Wer von beme strite quam. Do im das alles wart gesaget, Er sprach: "wir fin noch pnuerzaget. Colbe man die brudere alle clagen,

60 Die zu nieflant fint geslagen, Borwar b fo tete man vnrecht. Manch vromer belt wirt gotes fnecht, Der die sele da geuert b Bnd zu bem bimelriche vert

65 Bon ber martir crone,
Die mandem wirt zu lone."
Do fprach ein bruder, ber was cluc,
Er funde wifer rebe genuc:
"Bir lan die veigen ligen ba

70 Bud nemen brudere anderswa, Das wir besegen wol das sant."") Das geschach darnach zu hant; 18(16 manch amt was wurden los, 1) 50 bant man dar in andere fos.
50 Bogete vnd frommenture gar
Burben ouch geforen dar.
21(3ubant do das gefdach,
Nicht lenger beiten sie darnach;
Sie fanten brubere drafe

80 Mit gemeineme rate. Do man ben hoen meister vant, Mit briuen taten sie bekant, Das meister willefin 7) was gestagen. Die brubere troben wol sagen,

85 [B. 1514] Bad da schaben was geschen : Sie betten es selbe wol gesebn. Die brudere, die von niestant Dem boen meister waren b gesant, Die wurden, das man im entpot

90 And darzu des landes not.
Der brudere botschaft was also:
Die von niesant waren vro, ")
Das man einen meister dar
Ind brudere sente, "") das ist war;

95 Botbe man das lant bewarn,
Man folde domite nicht lenger sparn.
Do meister burfart das bernam,
Er tet als im wol gegam;
Er sprach ; "ich wil sie trosten so,
10,800 Das sie des alle") werden vro,

Sol ich feine wile leben.

# 1) Do vm fin bender gestarb. 2) "da" febst. 3) vor wart ec. 4) genert ft. genert. 5) big sant. 6) Alig manch am worden log. 7) meister villete. 8) worden ft. waren. 9) weren vro. 16) jante. 11) das alle ft. des alle.

## 93. Botichaft an den Sochmeifter, B. 10745-10796.

Dun laffen wir biefe Rebe ruben und greifen wieber ju ber fruberen, mas ber Commentbur that, ben Deifter Billefin bei (ober: por) feinem Jobe an feiner Statt gelaffen und ber fo lange Deifter bieg, bis ein anderer aus beutichen Lanben bieber gefandt murbe. Er batte fich unterbeffen in Riga aufgehalten, bis er bie Wahrheit erfubr, wer aus bem Rampfe entfommen. Alle ibm barüber alles berichtet mar, fprach et: "Bir find noch unverzagt. Wollte man Die Bruber alle beflagen, Die in Lieland erichlagen find, furmahr, fo thate man Unrecht. Danch tapfrer Belb wird Gottes Knecht, ber feine Seele in Befahr brachte und ins himmelreich fuhr mit ber Martprerfrone, Die mandem jum Bobne mirb." Drauf entgegnete ein Bruber, ber flug war und weife genug iprechen fonnte : "Wir laffen bie Tobten rubn und nehmen von anderemo Bruber, bag wir bas Land mobl befegen." Das gefchab nun auch gleich : wo ein Amt erlebigt worben mar, ba mablte man einen anbern baju, Bogte und Commentbure murben erforen. Drauf warteten fle nicht langer und fanbten nach gemeinsamer Beratbung fcmell Bruber ab, Die bem Gochmeifter mit Briefen befannt machten, bag Deifter Billetin erichlagen war, und mobl angeben fonnten, welcher Schabe ba angerichtet mar, weil fie es felbit gefebn. Diefe aus Livland an ben hochmeifter gefandten Bruber brachten ferner an, mas man ibm entbot, und bee Landes Roth, nämlich bag bie von Lieland frob maren, wenn man einen Meifter und Bruber babin fenbete: benn wollte man bas Land erhalten, fo mußte man bamit nicht langer jogern.

### Ankunft des Hochmeisters in Preußen und Capitel zu Elbing, B. 10797—10854.

Als Deifter Burfart bas vernahm, that er, mas ibm mobl giemte, und fprach: ,,3ch will fie jo troften, bag fie beg alle froh werben follen, ober ich will nicht langer

Ich wil in fulde bulfe geben, Das sie die toten wol verclagen." Sus horte man ben meister fagen. Turtige lant wil heubere hat

Dutiche lant vil brudere bat. Sine boten wurden us gesant Sin vnd ber in dutiche fant Den kommenturen uber al;

10 Fr quam zu im ein michel gal. Do fie zu famne quamen Bind die mere vernamen, Was zu nieftant was geschen, Do in das alles was veriebn,

15 Der meifter des zu rate wart: Er wolde felbe uf die vart!) [B. 1529] Bad wolde niestant besehn. Do der rat was geschen, Der boe meister nicht ensies,

20 Somelicen kommentur er bies Raide belbe entpfaen; Sie soften da mite gaben, So fie schiernte mochten. Welche zu reifen tochten,

25 Die bat er im senden. Im wart von manden enden Runger bruder vil gesant; Bon snaden von von tranken sant Quamen brudere zu im dar,

30 Das ir wart ein midel fcar 2Bol bereiter belbe gut.

Do vreute fic bes meifters mut. Er tarte bin tein prufen lant; Sine boten waren 2) uor gefant, 35 Das man fine tompft vernam.

35 Das man fine kumpft vernam. Mit finer schar er darnach quam, Do entpfiene man in so wol, Als man von rechte den meister sol. In den landen uber al,

40 Ba das mere bine irical,
Das meister burkart quam geriten,
Do wart lenger nicht gebiten:
Man reit kein im vode giene;
Souelichen man in entpfiene.

45 Do er die buser wol besach. Algubant do das geschach, Ein capitel wart genomen. Er bies mit briuen zu im komen [B. 1526] Wogete und kommenture gar;

50 Die quamen willeclichen bar. Er was zum elwinge 3) in der zit, — Die stat in prusen sande lit, — Da die brudere waren komen Ju im, als ir babt vernomen.

53u im, als ir babt vernomen.
53d muß langer! rede dagen.
Kod wil ud kurzslichen sagen, Wie bruder trone, ein vromer belt, Mit rate der brudere wart irwelt, Tas er von des ordens wegen.

60 Colde ber meisterschefte pflegen, 3ch meine bo ju nieflant.

1) Ger wolbe selbir of by vart. 2) worden ft. waren. 3) elbinge ft. elwinge. 4) lenger ft. langer.

leben. Golde Gulfe will ich ihnen geben, baß fle bie Tobten gu beflagen aufhoren follen." Go borte man ben Meifter fagen und ihrer Sorge warb guter Rath. Deutsch= land bat viel Bruter: babin murben feine Boten nach allen Geiten ausgefandt an bie Commuenthure, beren eine große Babl ju ihm fam. 218 fie beifammen maren und bie Machricht vernahmen, mas ju Lipland gefcheben mar, und ihnen bas alles ergablt mar, ward ber Meifter gu Rathe, fich felbit auf bie Reife gu machen und Libland gu befuchen; ohne Bogerung bieg er fammtliche Commenthure rafche Gelben annehmen, bie möglichst balb mit babin eilen follten, indem er bat, ihm folde gu fenden, die gu Rriegegungen taugten. 3hm murben von viel Orten junger Bruber viel gefandt; aus Schwaben und aus Frankenland famen Bruber ju ibm, bag ihrer eine große Schaar wohl gerufteter Belben murbe. Da freute fich bes Meifters Gemuth und er jog nach Breugenland, wohin feine Boten vorausgefandt waren, bamit man feine Untunft erführe. Darauf fam er mit feiner Schaar und man empfing ibn fo mobl, ale man nach Recht ben (Boch=) Deifter aufnehmen foll. In allen ben ganben, wohin die Dabr erfcoll, bag Deifter Burfart geritten fame, ba wartete man nicht langer, ritt und ging ibm entgegen und empfing ibn ftattlich, wo er bie Baufer befab. Drauf murbe gleich ein Capitel anbergumt, wohin er burch Briefe Bogte und Commentbure ju fich fommen ließ, Die auch bereitwillig famen. Er mar bamale ju Glbing, einer Stadt in Breugen, mo bie Bruber bei ibm jufammen famen, wie ihr gebort.

### Rune wird Ordensmeifter und Fommt nach Livland, 2. 10855-10929.

Langer Rede muß ich geschweigen und will euch nur fürzlich sagen, wie Bruder Rune, ein tapfrer held, nach Rath ber Brüder erwählt wurde, haß er von bes Orsbens wegen ber Meisterschaft in Lieland pflegen sollte. Sein Name ist euch rohl Der name ift uch wol befant. Die meisterschaft wart im gegeben. Man fach in fere ba wiber ftreben;

65 Was er ie da wider sprach, Des hoen meisters wille geschach; Er wart im gedorsam. Do er das amt an sich genam, Meister burkart sprach im zu:

70 "Lieber brunt, ir sullet nu Bon mir baben, des ir gert; Des sit ir von mir gewert.
Ar sult zu niestande varn, Diit trumen wol das lant bewarn, 75 So wirt uch zu sone

75 So wirt uch zu lone Des geborfames erone." Meister kone sprach also: "Die von niestant sint vnnvro;1) Ar wisen brudere sint gestagen:

80 Guln fie die mit vne verelagen, [B. 1534] So sult ir brudere jenden dar Bind varet felben an die schar." "Des?) mac nu seider nicht geschen," Sus borte man den meister ichn —

85 "Lafet uch hinnen wefen gach. Mac es sin, ich kome nach, 3) So ich alter erste mac." Domite die rede nider lac. Vrudere wurden de genomen,

90 Die mit dem meistere waren tomen In der git zu prusen lant; Biergie wurden der gefant Meiftere tone an fine fcar, 4) Bol geriten, bas ift war;

95 Sie waren ber reife alle vro. Non prufen lant fie farten bo Bie bas mer an ben ftrant Lind quamen bin zu turlant. Die von goldingen bo

10,900 Entpfiengen wid waren vro; 3)
Man fouf in allen gut gemach,
Mit gutem willen das geschach,
Nicht lenger wart da gespart;
Der meister dub sic an die vart;

5 Rein der rige ftunt fin fin. Wit finer schar quam er wol bin Bber die dene uf das lant. To das zu rige wart bekant, 7) Die burger mit der bruder schar

10 Quamen willeclichen bar Bor bie stat uf ben sant — Gin velt zu rige ift so genant. [B. 153b] Sie riten eine wise Nicht vollen eine mile;

15 Mit kurzemise wart gebiten, Bis ber meister quam geriten Ordentlich b) mit siner schar. So man sin felbes wart gewar, Man entysiene in liebliche;

20 Er bankete in allen gliche. Man entpfiene bie brudere wol; Bas man ba wider fprechen fol, Der burger keiner bas vermeit.

1) vint vro. 2) bas ft. bes. 3) fome ouch nach. 4) an funir schar. 5) untphingen fy und zc. 6) of by vart. 7) was befant. 8) orbetichen.

befannt. 36m marb bie Deifterschaft gegeben; man fab ihn wohl febr bawiber ftreben, aber mas er auch bagegen einmanbte, bes Godmeiftere Bille gefchab und er marb ibm. geborfam. 2018 er bas Umt an fich nahm, fprach Deifter Burfart gu ibm : " Lieber Freund, ihr follt nun von mir erhalten, mas ihr begehret; bas geftebe ich euch gu. 3hr mußt nun nach Lieland giehn, und mit Treue bas Land bewahren : fo wird euch jum Bohn bes Gehorfams Rrone." Darauf entgegnete Meifter Rune: "Die in Livland find betrubt ; ihre meifen Bruber find erichlagen : follen fie mit une bie gu beflagen aufhören, fo mußt ihr Bruber hinfenben und giebet felbft mit ber Schaar." -"Das tann nun leiber nicht gefchebn - fo borte man ben (Goch=) Deifter barauf fagen. - Beeilt cuch babin gu fommen; ift es möglich, fo fomme ich nach, fobalb ich nur fann." Siermit enbete ihr Befprach. Es murben Bruber genommen, Die mit bem Deifter jur Beit nach Breugen gefommen waren; ihrer viergig murben gefanbt bem Meifter Rune gu feiner Schaar, wohlberitten in Babrbeit. Gie freueten fich ber Reife, jogen aus Breugen an ben Meeresftrant und famen nach Aurland, wo bie von Golbingen fie mit Freuden empfingen und ihnen allen gute Bequemlichfeit geschafft murbe mit gutem Willen. Dun marb nicht langer gefaumet: ber Deifter erhob fich jum Bugt nach Riga und tam mit feiner Schaor mohl bin über bie Duna in bas Land. Ale bas in Diga befannt murbe, tamen bie Burger mit ber Bruber Schaar bereitwillig vor bie Stadt auf ben Canb, wie man ein Feld ju Riga nennt. Gie ritten eine Beit= lang nicht voll eine Deile weit und erwarteten mit Rurgweil, bis ber Meifter mit feiner Schaar ftattlich herangeritten fam. 216 man feiner felbft gewahr warb, empfing man ibn freundlich und er bantte allen gleich; auch bie Bruber empfing man mohl, und mas man auch bawiber fprechen mag, ber Burger feiner entzog fich, und man ritt mit

Mit in durch die stat man reit, 25 Da die beudere wonens pflegen; Der bof ift in der stat gelegen. Algubant do das geschach, Die burger riten an gemach. Bas sal ich lenger da von sagen?

30 Es quam bar nach in turgen tagen, Die brudere wurden do genomen, Die mit dem meister waren tomen; Mit rate wurden sie gesant. Bi die buser in das lant.

35 Nicht lane bar nach es geschach, Das meister tone wol besach Die burgen al in niestant. Wa fine tumit wart betant, Man tet nach gewonbeit:

40 Bf bas belt man zu im reit And brachte in lieblich an gemach. Meister kinen ') des vil geschach. Der burge bette er nicht geschn — Ir name uch bide ist veriebn,

45 [B. 154a] Der heiligebere was 2) er genant Und sac in der viende sant. Ein her man haben 3) solde, Ob man mit pride wolde Spife vnd cleider brengen dar.
Das tet man mer dan ein iar,
Er meister wisselfein tot gesac.
Do meister kone der sande pflac,
Des nehesten winters alzubant
Das mere wart in wol betant.

55 Das sie bedorften spise.
Der meister was so wise:
In turzer zit was im bekant, Wie man in semegalten kant
Mit bere des winters solde komen.

60 Do er das batte wol's) vernomen, Mit der brudere rate Befante er vil drate Manchen man von eiftlant; Die letten wurden ouch befant.

65 Bon barbet vnd von leal Duam vromer helbe ein michel gal. Bu rige was ir niberlas. Man tet bas bide bimme bas, Das fic bas her bereite ba

70 Ein teil ') bas o') ban anberswa, -Mit vutere ond mit fpife. Die burger fint so wise, Bes man bedarf uf die wege, Das baben sie in steter pflege.

1) fune ft. funen. 2) ift ft. was. 3) hollen ft. haben. 4) Der meister willete 2c. 5) "wol" fehlt. 6) Ein teil bas.

ihnen durch die Stadt bis jur Bohnung der Brüder. Diefer Sof ift in der Stadt gelegen. Darauf ritten die Bürger in ihre Behausungen : was foll ich länger davon fprechen?

#### 94. Meister Kune besetzt und besichtigt die Burgen, B. 10930-10942.

Bald barauf wurden die Bruber, die mit bem Meister gesommen waren, nach Beraribung auf die Saufer ins Land gesand, und nicht lange barnach besah Meister Kune alle die Burgen in Lieland. Bo seine Ankunft bekannt warb, that man nach Gewohnsheit, ritt ibm aufs Gelb entgegen und brachte ihn freundlich ins Quartier. Das geschab Meister Kune vielfaltig.

### Er verstärkt Heiligenberg und bestürmt Doblen und Racketen, B. 10943 — 11088.

Alber die Burg hatte er nicht gesehn, deren Name euch oft genannt worden, den Feiligenberg, der in der Feinde Land lag und wohin man nur mit einem herer, wenn man öriede haben wollte, Speise und Aleiber bringen konnte. Das that man länger denn ein Jahr, ebe Weister Willes in nachsten Wille in Nachte de And regierte, ward gleich im nächsten Winter die Nachricht bekannt, daß sie Mundvorrath bedurften. Der Meister war so weise und erkundete in furzer Zeit, wie man nach Semgallen mit einem heere im Winter kommen musse. Als er das vernommen, besandte er nach der Brüder Rath manchen Mann in Ehstland; auch wurden die Letten besandt, und von Darbet und Leal kam eine große Jahst tapfrer helden, die sich wird wirden die ketten besandt, und von Darbet und Leal kam eine große Jahst tapfrer helden, die sich zu Wiga niederließen. Das that man oft beswegen, weil sich das here dort meistend bestier als andberdwo, mit Kutter und Speise versehen konnte. Denn die Würger sind so klug und haben, was man auf den Wegen bedarf, sied in Vorrath. Als nun der angespeten

<sup>\*)</sup> fehlt bei Bam.; ftebt im Cod. Pal. Bgl. B. 186.

75 Do ber genante tac mas tomen, Als in der meifter hette genomen, B. 154h Der brudere ber mas tomen

In ber git mit irre fcbar. Das ber mas fnelle gnuc bereit.

80 Zu hant man von rige reit Bif deme ise vnd uber sant, Bis man die mitowe vant, In deme somere was dar bracht Malzes und meles michele macht,

85 Meifch') vnd andere fpise gnuc, Als manich') schif von rige truc; Das was da behalben wol. Man lut da manchen sliten vol Mit cleibern vnd mit spise.

90 Das her bielt uf dem ise; Do man sie wol geladen sach, Nicht lenger symeten sie dar nach: Die slitten wurden wol geschart\*) Mit deme bere uf die vart

95 Kein der semegallen lant. Des heres wart ein teil gesant Sechs hundert man tein doblen; 4) Die solben da zu sturme gehn. Sie waren willie und vro.

11,000 Kein boblen sie tarten bo. Man sach sie eines morgens vru Der burge vaste rinnen gu; Do sie quamen vor bas tor, 3r viende vunden sie da vor.

5 Die begriffen do die wer Enelle fein der brudere ber; Sie werten gut und lip And brachten fint und wip

[B. 1554] In die bure uf den bere; 10 Ouch werten fie ir hachemere. Die brudere stigen zu in in; Do mochtes andere nicht gesin, Sie enmusten bie wieden durch die not; Ein teil wart ir geschoffen tot.

15 3ebod sie quamen in ir tor. ) Der brudere her bleib da uor In deme hadelwerte stan; Die stiesen uaste vuer an. Sie taten schaden da gnuc:

20 Bil manich rint man niber fluc Bab liefen fie') in deme vuere ligen. Doblen fie do verzigen; \*) Sie traten abe mit ir wer, Sie ricten zu des meisters ber,

25 Das do mas mit der fpife tomen, Die zu der mitowe was genomen. Jum beiligen berge man fie lies. Der meistere do die brudere hies, Das sie stugen uf ir gezest;

30 Bor die bure uf das velt Bart die legerstat genomen. Do das ber was alles fomen Sechs tusent uber al, Preuete man des beres zal. 35 Die nacht sie batten aut gemach;

1) vlevs. 2) manch. 3) beschart. 4) bobelin. 5) Gy musten. 6) Je fo doch quemen in iren tor. 7) "fie" fehlt. 8) Dobelin fp bo fich verzegen.

Tag getommen, wie ibn ber Deifter bestimmt batte, fo mar ber Bruber Beer in ber Beit bort angefommen und murbe fcnell genug in Bereitschaft gefest. Sogleich ritt man von Riga auf bem Gife und uber Land, bis man Mitau fand, wo icon im Sommer Malz und Dehl in großer Menge, Fleifch und andre Speife hinlanglich auf Schiffen von Riga hingebracht und wohl aufbehalten war. Man belub nun viele Schlitten mit Rleibern und Speife, mabrent bas Beer auf bem Gife bielt, und als man fie gut belaben fab, faumte man nicht langer; Die Schlitten murben mit bem Beere wohl geordnet jum Buge nach Semgallen. Bom Beere murbe ein Theil, fechehundert Mann, nach Doblen gefandt: Die follten bort fturmen, bes waren fie willig und frob, und jogen fo nach Doblen. Gines Morgens frub fab man fie ichnell auf Die Burg queilen. Ale fie por's Thor tamen, fanben fie ibre Geinbe bavor, Die fich rafch gegen bas Beer ber Bruter jur Bebr festen. Gie vertheibigten But und Leben und brachten Rinder und Beiber in Die Burg auf ben Berg, vertheibigten auch ihr Safelmert. Die Bruber fliegen gu ihnen hinan; ba mochte es nicht anbere fommen, fie mußten aus Roth meichen, ein Theil von ihnen marb tobt geschoffen, boch tamen fie in ihr Thor und ber Bruber Beer blieb bavor im Bafelwerf fiebn. Schnell machten fie Feuer an und thaten ba genug Schaben: viel Rinber folug man nieber und lieg fie in bem Feuer liegen. Drauf gogen fle fich bon Doblen gurud mit ihrer Wehr und ritten gu bes Meiftere Beer, bas mit bem Munbvorrathe gefommen war, welchen man ju Mitau eingenommen. Dan ließ fie gum Beiligenberg und ber Deifter bieg bie Bruber bort ibre Bezelte aufschlagen. Bor ber Burg auf bem Felbe murbe bie Lagerftatte genommen. Ale bas gange Beer angetommen, fechstaufend im Gangen, untersuchte man bes Beeres Babl und mahrent ber Racht hatten fie gute Rube. Des Morgens, ale ber Tag anDes morgens, bo ber tac ufbrach, In bem here man meise sane. Es was dar nach nicht alzulane, Do gessen was, das ber uf brach.

40 28ot geordent man es fach [B.155] 28or die burc zu radeten tomen. Das groje ber wart nicht vernomen, Er fie quamen uor das tor; Sie bunden cleine wer dauor.

45 In bas bachelwere man brach; Kein ber bure man vliben sach Man, wie wnbe finder, Lil pfert unde rinder, Lind irs qutes sie vergigen;

50 Cie (liefens!) in ben bufen liegen Bnd ilten fein der burge tor. Die were begriffen sie dator; Ir bruden wurfen sie da niber. Das wart ir gelude siber,

55 Do man mit fturme zu in trat. 3r bere was ifee vode glat, Man mochte dar an nicht besten, Noch uf das wal zu in gen; Es wart versuchet wol genuc.

60) In dem bachelwerke man fluc, Bas uf die burc nicht mochte komen; Da wart roubes bil genomen An pferten vnd an gute.2) Om bere was wol zu mute.

65 Es was uf ben abent komen; Die legerstat wart da genomen; Bie das hus uf ein velt Cluc man do manich gezelt. Der brudere her uor racketen lac

70 Bol bis an ben britten tac.
Dar bnber icos man manchen man;
Der gal ich nicht genennen fan.
[B. 156°] Man brante ouch 3) in berfelben ftunt

75 Bas hadelwere in den grunt;
75 Es was midel und groot.
The femgallen des verbros,
Das sie tren schaden saben;
Es giene tren bergen naben
Das in geschad fuld vnaemach.

80 Dar nach ber brudere her uf brach Bnb farten fein der rige wider. Dar quamen sie gesunt sider Bnb loketen got von himele do, Das es in was irgangen so,

85 Das sie nous rigangen 10; Su rige, als ir bat 1) vernomen. Nicht lenger wart do gediten; Die geste bin zu buse riten. Es guam darnach in kurter stunt;

90 In lettowen wart bas mere funt, Das ber meifter was gewesen Bu femegallen, als ich han gelejen,

1) En lifen. 2) vnb ouch an gute. 3) "oud" fehlt. 4) habit ft. bat.

brach, fang man im Geere Deffe und nicht allgulang barnach, nachbem gegeffen war, brach bas Beer auf. 2Bobl geordnet fab man es por bie Burg pon Radeten fommen : aber bas große Beer warb nicht eber bemerft, als bie fie por bas Ibor anlangten, por welchem fie nur geringe Bertheibigung fanden. Man brach in bas Sakelwert ein: ba fab man Manner, Beiber, Rinder, viel Pferbe und Rinter in bie Burg fich flüchten. Muf ihr Gigenthum verzichteten fie, liegens in ben Saufern liegen und eilten aum Burathor, wo fie bie Gegenwehr begannen, inbem fie ihre Bruden abwarfen, was nachher ihr Glud wurde. Als man zu fturmen begann, war ihr Berg eifig und glatt, bag man barauf nicht ftehn und zu ihnen auf ben Ball gehn konnte, obwohl es genug verfucht wurde. 3m hatelwert erichlug man, mas nicht auf Die Burg fommen fonnte: ba marb riel Beute gemacht an Pferben und But, fo bag bas Beer moblgemuthet mar. Muf ben Abend ward bie Lagerftatte ba genommen; bei bem Baufe auf einem Felbe folug man viel Bezelte auf. Go lag ber Bruber Beer vor Rafeten mobl bis an ben britten Tag; bagwiften erichof man manchen Dann, beren Bahl ich nicht anzugeben weiß. Man brannte auch bamale bas Batelwert in ben Grund; es war anschnlich welle. Dan eranne ung omnut von Sattleten in in feben, um es gling ibren berzen nab, bag ihnen solcher Berluft widerfuhr. Drauf brach ber Bruder heer auf und febrte nach Riga gurud. Da famen fle gefund an und lobeten Gott im himmel, baß es ihnen fo ergangen, bag fle gefund nach Riga gefommen maren, wie ibr vernommen habt. Dun ward ba nicht langer gewartet, Die Bafte ritten nach Saus.

### 95. Aune weicht ben in Livland raubenden Cameiten und Cemgallen aus, B. 11089—11202.

Balb barnach murbe in Lettowen bie Radricht befannt, bag ber Meifter in Gemgallen gewefen, wie ich vorgelefen habe, und bas haus mit Borrath mohl verseben Bnd hette das bus gespiset wol. Des wart ir berze zornes vol; Mit einem gemeinem rate Befamente lich brate ')

Ein ber von sameiten lant, Die ouch lettowen sint genant. Die wolben beren durch gewin,

11,100 Rein semegallen stunt ir fin.
Die waren irre tumfte bro;
Nicht lenger soweren sie do:
Do die lettowen waren fomen,
Bon semegallen wart genomen,

5 [B.156<sup>6</sup>] Was reisen mochte, in das her; Die quamen alle mit irre wer An der lettowen schar; Sie waren dar zu willic gar. Do das ber wart bereit,

10 Kein nieftande es do reit.
Sie vurten manchen beiben balt Wer die dvne mit gewalt; Ir her was michel und gros.
Den ergebische bes verbros, 2)

15 Wen fie karten in fin lant Bind fliften roub bnd brant. Der meister was zu rige bo; 3) Er was ber mere masen vro. 4) Sine boten wurden gesant

20 Rein darbeten und tein 3) eiftlant; Bu reuele und fein leal Sante er boten uber al. Meifter tone oud nicht enlies, Rein goldingen er rieten bies .)

25 Bind clagete') in des landes not; Tem fommenture er enpot, Er solde snelle zu im somen. Do er das datte vernomen, Er quam wilkeslichen dar

30 Su rige mit einer flolzen icar; Bon bruberen manchen raschen helt, Zwelf bunbert tvren us irwelt, Sach man zu bem meister fomen Bon fursant, als ir bat dyvernomen.

35 Des bischoues lute") quamen bar Sechs bundert man zu der schar [B. 157"] Duch wart nicht vergeffen Der belbe gar vermessen; Den wurden boten ouch gefant.

40 Er burd ud bide ift genant, Der beilige bere mas ir name, Die quamen ouch sunder schame Mit einer wol bereiten schar. Bon ber mitome quam ouch dar

45 Der fommentur, als ein belt, Mit manchem belbe us irwelt; Mit stelinen brunien gut Waren die uil wol behut, Die er mit im batte genomen.

50 Er was ouch bin 10) zu rige komen Mit einer icar, die was gut; Des breute sich bes meisters mut.

1) besante fich nil bratbe. 2) Den ersten bischof ben verbrog, 3) "bo" febst. 4) messin vro. 5) "tenn" febst bas gweite mal. 6) er bo riten big. 7) "clagete" febst. 8) babit it. bat. 9) Des bischof lewte. 10), him febst.

batte. Darüber marb ihr Berg voll Born und nach allgemeiner Berathung verfammelte fich fonell ein Beer aus bem Lanbe ber Samaiten, Die auch Lettowen genannt werben, um au beeren und Beute ju machen. Dach Cemgallen wollten fie und bier mar man ibrer Untunft frob. Gie faumeten nicht langer, und ale fie in Semgallen angetommen waren, nahmen fle von bort mit fich in's Beer, was nur ben Bug mitmachen mochte. Die tamen alle mit ihrer Wehr ju ber Lettowen Schaar: benn fie maren bagu gar willig, und als bas Beer geruftet mar, ritt man nach Livland und führte manchen unerfchrottenen Gelben") über bie Dung in gewaltigem Buge, weil ihr Beer jahlreich und groß mar. Den Ergbifdof verbroß es, bag fie fich in fein Land wendeten und Raub und Brand flifteten. Der Meifter mar bamale ju Riga; er murbe über Die Nachricht wenig frob und fanbte Boten nach Darbeten und Chitland, ju Revel und nach Real überall bin. Auch unterließ Deifter Rune nicht, nach Golbingen einige reiten ju laffen, flagte bort bes Landes Roth und entbot bem Commenthur, ichnell ju ibin gu fommen. Alls biefer bas vernommen, tam er bereitwillig nach Riga mit einer ftolgen Schaar; von Brubern fab man ba manden madren Gelben und gwolfbunbert auserwählte Ruren gu bem Deifter fommen, von bes Bifchofe Leuten fechebunbert Dann. Auch veraan man nicht ber gar fubnen Gelben, beren Burg, ber Geiligenberg, euch oft genannt ift; ju benen wurden Boten gefandt, und fie famen ohne Bebenfen mit einer moblgerufteten Schaar, fowie aus Mitau ber Commenthur ale ein Gelb mit vielen ausermablten Tapfern. Die waren mit ftablernen Ruftungen wohl verwahrt, bie er mit fich genommen, und fo langte er ju Riga mit einer Schaar an, bie gut war und über bie fich ber Deifter

<sup>\*)</sup> B. 11.111 ift ftatt: beiben, mobl; beiben, an lefen,

Da mas gefament manich belt 1)

Bnb brudere tune us irwelt 55 Der meister nam ir aller rat, June end alt er sagen bat, Ob man ftriten solde Ober man est lasen wolde. Ir aller rat gebief daran,

60 Man folde der viende niergen lan Unbestriten keren bin. Also was ouch des meisters fin. Do der rat was irgan, Das lantuole lies man es verstan.

65 Were bie deme firite wolde sin Burger und 2) pilgerin, Die solden somen an die stat, Dar sie 3) der meister riten bat. [B. 1574] Rach sinem willenes geschach.

70 Des beres macht man besach, Da mite man solde ben firit bestan; Es was wol brithalb tufent man. Bon eistant was niemant tomen, Als ir bir wol babt vernomen.

75 Do die bericowunge geschach, Sie riten wider an gemach. Boten quamen bo gerant, Dem meistere taten sie befant, Wie vil der beiben were;

80 Alfo giene bas mere: Giben tufent an ber gal

Bas bes heres uber al. Sie betten ouch bas wol vernomen, Die semegallen weren komen

85 Mit aller macht in das ber; Man vunde zu buse cleine wer. Der meistre nam der brudere rat, Wie man gewurde mit der tat, Das es deme lande were gut

90 Bnd ouch ber criftentum behut Miben zu nieflande. )
Sie (prachen: "es ift feine fcande, Das wir fie fafen riten Geren funder Artien."

' 95 Sprachen die beudere uf der stat:
"Bir engeben dar zu feinen rat,
Das wir siben 1 tusent man
Mit vnser macht nu bestan.
Beren die von eistlant tomen,
Tas mochten an den strict vromen."
[B. 1588] Nu babt ir ?) vil wol gebort
Der meister wolde nicht lan
Die samenunge so zurgan, 8)

5 Es enmufte") got ein lob geschen, Alls ich uch nu wil veriehn. Wit der brudere rate Ordenierte er brate Zwei ber us, vil wol bereit:

3mei ber us, bil mol bereit: 10 Das eine fein fitobren 10) reit,

1) gesamt manch belt. 2) ober ft. vnb. 3) Do fv 2c. 4) All ir babit bir vornomen. 5) blebe gu utstande. 6) jeben ft. fiben. 7) An habe wir. 8) zu gan. 9) mofte. 10) fibebern (nur biejes eine Mal).

freute. Go maren bort viel Belben um ben auserwahlten Bruber Rune verfammelt. Diefer verlangte nun ihrer aller Rath und bat Jung und Alt gu fagen, ob man fampfen follte ober es unterlaffen wollte. Der allgemeine Rath fiel babin aus, bag man bie Beinde unbefampft nirgende bingiebn laffen follte: fo war auch bee Deiftere Deinung. 216 ber Rath gefagt mar, gab man bem Landvolf bavon Runbe, und wer beim Rampfe wollte fein, Burger und Bilgrime, follten gu ber Stelle (Sammelplat) fommen, wobin fle ber Deifter einlub. Gein Bille warb erfüllt, und man befab bes Beeres Starte, mit bem man ben Rampf besteben follte. Es waren mobl brittebalb taufent Dann. Mus Chitland aber mar niemand gefommen, wie ihr mohl gebort habet. Dach ber Beerfchau ritten fie wieber in ihre Quartiere. Da famen Boten geeilt und machten bem Deifter befannt, wie viel ber Beiben maren. Es ging Die Sage, ibrer feien im Gangen fiebentaufent; auch habe man vernommen, baf Die Semgallen mit ibrer gangen Macht jum heere geftogen feien, fo bag ju Saufe nur wenige jur Vertheibigung ge-blieben. Der Meifter verlangte brauf ber Bruber Rath, wie man nun verfahren follte, bag es bem Lande ju gute mare und bie Chriftenheit auch in Livland behutet bliebe. Sie fprachen : "Es ift feine Schanbe, bag wir fie ohne Kampf auf Berheerung reiten laffen, und geben unfern Rath nicht bagu, bag wir mit unferer Dacht gegen ficben: taufend Dann uns ftellen. Baren bie aus Chilland gefommen, mochte es uns jum Rampfe nublich fein." Dun babt ibr bes Deiftere und ber Bruber Rebe gebort.

### Ordensmeister Aune läßt Doblen und Sydobren bestürmen, B. 11203-11316.

Der Meister wollte die Bersammlung nicht außeinander geben laffen, ohne daß vott ein Lob geschähe, wie ich euch nun erzählen will. Nach dem Mathe der Brüder ordnete er schnell zwei wohlgerüsstes heere aus, von denen das eine nach Sidderen

Das ander ber wart genomen. Mer pon furfant was fomen . Die riten mit ber brubere fcar Rein femegallen, bas ift mar.

15 Bor die burc ju boblen. Die fach man gu pruje 1) gen; In were ba gelude gefchen . Ben Das fie maren por tefchn. Das pole in uf Die burc entran;

20 Gie flugen boch wol vier man And namen roubes pol ir bant; 2) Das badelmere mart oud perbrant. Des tages omme bas bus bil blos Reiner grbeit fie perbros:

25 Gie taten fie milleclichen Durch got von bimelrichen. Die reife wart ba mol bemant. Gie farten bin fein furlant; Die brubere quamen wol gefunt

30 Bu golbingen in vil furger funt; Da murben fie mol entpfangen. Gus mas Die reife irgangen. [B. 1586] Das ander ber, ba ich ton frrad,

Lat uch fagen, mas bem geschach. 35 Cubobren, bas ich ban genant, Lac in femegallen fant; Rein ber burge ftunt ir fin. Da mart es geburet bin

Durch bruch pnn manchen3) bofen malt: 40 Die mege maren fo geftalt. Bon bruberen mas ba manich belt ;4)

3r einer mart bar ju irwelt, Dem ber vane beuolen's) mas. 38 mas, ba ich uch er bon las,

45 Der menlichen in beme ftrites) freit Bind erlichen ?) \*) von bannen reit. Do meifter willefin ") mart geflagen. Mle ir mich bie uor bortet fagen. ")

Der quam gerant mit finer icar; 50 Do er ber burge mart gewar, Er rante menlich por bas tor. Gie irbeiften algemeine bo por Bind brungen mit ein ander in. Bas mochte grofer breude fin.

55 Das volc fie vunden funder mer; Do fluc end fach ber brubere ber. Smengic promen und man Dit noten uf Die bure entran; Gin teil bleib ir bie beme tor.

60 Die brubere mochten nicht bin bor Bon luten gu ber pforten fomen ; 10) Man mufte fie er bar niber brommen. Der bruber, ber ben banen truc, Mit einer bant er nieder fluc,

65 [B. 1594] Bas uor im uf bem mege mas:

Bas er irreichte, bes nicht genas;

1) man bo zu pruze. 2) by bant. 3) "manchen" febit. 4) waz bo uil manic belt. 5) benalin ft. benolen. 6) menlich in bem ftrite. 7) etilich. 8) willete. 9) bort sagen. 10) B. 11261 bie 11263 feblen.

ritt; jum anbern wurden genommen, bie aus Rurland gefommen, und bie ritten mit ber Bruber Schaar nach Gemgallen vor bie Burg Doblen. Dan fab fie auf Morb ansgebu und fie batten ba auch Glud gehabt, wenn fie nur nicht vorber gefehn worben maren. Das Bolf entrann por ihnen auf Die Burg ; boch folugen fie mobl vier Mann tobt und machten viel Beute, auch warb bas Safelwerf verbrannt. Um Tage verbroß fie gegen bas (vom Bafelmert) entblogte Baus feine Dube und fie ubten fie gern um Gottes willen. Go warb ber Rriegejug geenbet und fie begaben fich nach Rurland, wo bie Bruber gang gefund in furger Frift nach Golbingen famen und mobl empfangen murben. Co ware auf biefem Rriegezuge ergangen. Dun lagt euch fagen, mas bem anbern Beere gefchab, con bem ich fprach. Cybobren, welches ich genannt babe, lag in Semgallen; babin wollten fie. Ge warb (bas Beer) auch babin geführt burch Bebruch und manchen fclimmen Balb, ba bie Bege jo beichaffen waren. Bon Brubern war ba mancher Belb; einer ward baju ermablt, bag ihm bie Fahne anbefoblen murbe. Das mar berfelbe, von bem ich euch fruber icon porlas, ber mannlich in ber Schlacht fampfte und ehrlich [ober: endlich] \*\*) aus berfelben entfam, in ber Meifter Willefin erfchlagen marb, wie ihr mich guvor ergablen bortet. Der eilte mit feiner Schaar berbei, und ale er bie Burg erfah, gar mannlich vor bas Thor. Alle fliegen von ben Pferben und brangen gufammen binein, mas ju großer Freude fein (ibnen gereichen) mochte. Denn fie fanben bas Bolf unbewehrt: ba folig und flach ber Bruber Beer. Dur zwanzig Frauen und Manner entrannen mit Roth auf Die Burg; ein Theil von ihnen blieb bei bem Thor, und bie Bruber fonnten nicht vorruden, vor ben Leuten bis gur Pforte, ohne fie erft barnieber ju ichlagen. Der Bruber, welcher bie Tabne trug, ichlug mit ber einen Band nieber, mas por ihm auf bem Wege war, und mas er erreichte, blieb

<sup>&</sup>quot;) nach Br. und Pfeiffer; bei Bain. etlichen.

<sup>\*\*)</sup> B. 11,246 tit ftatt etlichen, vielleicht auch ju lefen: entlichen. Bill man bie Besart: et. lichen , beibehalten, fo muß man überfegen : er entfam Gtlichen, b. i. Bielen. (?)

Sin andere bant die') truc den banen. Man borfte der brudere feinen manen; Br aller arbeit was genuc,

70 Er man das volc da nider fluc.2) Bi in 3) was mand vromer fnecht, Der vit wob begiene fin recht Mit flechen und mit howen. Man wolve die bedrowen,

75 Die uf die bure waren tomen. Zu vuse ein poneis wart genomen Mit der banter in das tor; Da waren rasche beste vor. Der vende !) wart da sere wunt.

80 Man brachte bie" bruderein ber flunt Mit ftarken wurfen von deme tore; Er rigele ftiefgen fie du wore. 4) Die brudere traten abe durch not. Bor iren vufen lagen tot

85 Bf einem bufen lute geslagen, Sie enmochte einwagen nicht getragen. Man rief bas ber gemeine an And bies sie unfte zu flurme gan. Alzubant bo bas geschach,

90 Das hadelwere man burnen fach; Das was ben bruderen allen leit, Jedoch ") man von dannen reit. Bas in bem hachelwerte was, Sor deme bere des 9 nicht genas Su nie vod duch 2) an luten. Nu lat uch beduten, [B. 1394] Mas da schaden was geschen; Des nis ich die warbeit iehn. Kein gut was uf die dure Omen;

300 Da von wart roubes vil genomen. Da wart gestagen in der not Tritbald bundert meniche tot Bind sechzie was! geuangen; Sus was die reife irgangen.

5 Man farte von der burge do; Sie loketen got ond waren pro An aller finer bant getat, Wen er das lob von rechte bat, Was er mit finen brunden tut,

10 Das fol fie alles bunten gut Bind fullen got dar mime loben; Wer das nicht tut, der mae wol toben. Das ber gefunt zu rige guam. Welch eriften menfce bas bernam,

15 Das lobete bar umme ibesum crift; Bon rechte er lobes wirde ift. In ber git do das geschach, An dem dritten tage barnach, Do reit ber lettomen ber 20 Gemeddecklich mit siner wer

1) "bie" febit. 2) E man bas volf niber fine. 3) Bo vm zc. 4) Ir regele ftigen fy bo nore. 5) pooch e man zc. 6) bas nicht genas. 7) "ouch" febit. 8) wart it. was.

nicht am Leben; mit ber andern Sand trug er bie Fahne. Man bedurfte feinen ber Bruber anzumahnen; fie arbeiteten genug, bis man bas Bolt ba nieberfeblug. Bei ihnen befand fich mauch tapfrer Rnecht, ber mohl ausführte, mas ihm gutam, mit Stechen und Sauen. Run wollte man bie bebroben, bie auf bie Burg gefommen waren; ba entstand ein Gefecht ju Tuge, unter Unführung bes Banners (ober von ber Kabuenmannichaft) gegen bas Thor, vor welchem fich madere Belben befanben. Der Feinbe murben ba viele vermundet (ober: ber Fahnentrager murbe ba febmer vermundet); aber bie Bruber murben fdmell burch ftarte Burfe vom Thore jurudgebrangt, und jene ftiegen ibre Riegel bavor. Die Bruber traten nun nothgebrungen jurud; bor ihren Sugen lagen auf einem Baufen tobtgefchlagene Leute, Die ein Bagen nicht megführen tonnte. Da rief man bas gange Beer gufammen und bieß fie ftrade ben Sturm beginnen. In bemfelben Mugenblid fab man bas Safelwert brennen, mas allen Brubern nicht lieb war; benn nun ritten fie von bannen. Bas aber im hatelwerf mar, blieb por bem Beere nicht am Leben, fowohl Bich als Menfchen. Run laffet euch bebeuten, wie viel Schaben ba gefchehen mar: bas will ich euch ber Babrheit nach ergablen. Guter waren nicht auf Die Burg tommen, barum murbe bas Meifte bavon jur Beute; erfdlagen murben im Gebrange brittehalbhunbert Menfchen und sechzig gefangen. Go lief ber Kriegszug ab. Man jog von ber Burg ab, lobte Gott und war froh uber bas, was feine (Gottes) hand gethan : benn ibm gebuhrt bas Lob, und mas er feinen Freunden thut, bas muß ihnen alles gut erf beinen und fie muffen Gott barum loben. Ber bas nicht thut, mag wohl ein Rafender fein. Das heer fam gefund nach Diga, und mer von Chriften bas vernahm, lobte bafur Befum Chrift, ber mit Recht bes Lobes murbig ift.

#### Die Gemgallen finden ihr Land verheert, B. 11317-11354.

Drei Tage nachher ritt ber Lettowen Geer gewaltiglich in seiner Bewaffnung baher und 30g in fein kand. Biele Semgallen verbroß es, als fie in ihr Land jurudkamen,

<sup>&</sup>quot;) nad Br.; bei Bgm. viende. "") nad Br.; bei Bgm. b' b. i. ber.

Bnd farte fein irme lande bo. Manich semegalle wart vnvro, Do sie quamen in ir lant Bind in der schade wart befant,

25 Das ir gefinde was verforn.
Sie betten wol dar zu geforn,
Das sie von buse nie weren somen.
Mandem was sin gut genomen, 1)
[B 1604] Das er es nimmer mer berwund

30 Es giene in fiber wirs in hant. Der lettowen ber zu lande reit; In was bod von bergen leit Wim ber semegallen schaden, Mit bem sie waren uber laden;

35 Sie fungen da den iamer fanc. Es was da nach nicht zu lanc, Ir hachelwere sie buweten wider. Die brudere quamen aber sider Dar nach in vil furzer stunt

40 And brantens aber in den grunt; Dat tet den semegallen we, Sie buwetens anderweit 3) als e. Der beilige bere lac da bie, Davon sie wurden nimmer vrie.3)

45 Wan fie pflugen wolben Ober feben folden, \*
Ar nafebure quamen dar,
Man vnd pfert fie namen gar.
Wen ir gnaest was vergan,

50 So samenten die brudere fich san ') Bad riten aber in ir sant; Sie taten roub und brant. An manchen stunden es geschach, Das man mit zwein beren sach

55 Rortrennen ) beide hachelwere. Man tet dide beldes were Ju rakel und zu doblen; Die mochten vor in nicht besten, Es were spate oder vru,

60 Ban die brudere traten gu. 6) [B. 1606] Die bachelwere sie liefen fan; Ber uf die bure nicht entran, Der muste verliefen das leben Ober sich geuangen geben;

65 Man nam in rindere van gut. Betrubet was vil fere ir mut. Ban ir forn zitec was, Man fluc es niber alfo gras. Sulden dienst man in bot.

70 Davon wart in bungere not. Ban sie dan?) geduweten Bind aller minnest truweten, Die brudere fcbiere wurden bereit; Wit bere man aber uf sie reit.

75 Sie fuchten ander wege bar, Das man irs bere nicht wurde gewar,\*) Bie bas nier if ben frant. Da bie man andere wege vant Kein ber bure au boblen.

1) manchom wag fin gut genomen. 2) buwete andirtweut. 3) nimmer worden vri. 4) fich die brudere fan. 5) vorbornen. 6) B. 11360 fehlt. 7) benne ft. dan. 8) icht worde gewar.

und ihnen der Schaden bekannt wurde, daß ihr Gefinde (ober auch nur: ihr Nieb) umgetommen. Zeht batten fie wohl gewünscht, daß fie nie von Saufe gezogen waren.
Manchem war sein Gut genommen, daß er es ninmer verschmetzte: es ging ihnen
nachber sollechter in die Sand. Der Lettowen Geer ritt heim, trug aber boch Letd um
den Schaden der Semgallen, womit sie überladen waren: da sangen sie den Jamuergesang. Nicht lange darnach baueten sie ihr Hatelwert wieder, aber bald darauf kamen
bie Priber und brannten es abermals in den Grund. Das that den Semgallen web;
sie bauten es nun an amdere Seille als früher.

# 96. Fortwährende Beunruhigungen der Semgallen, 2. 11336 - 11391.

Der Heiligeberg lag in ber Nähe, von wo aus sie nie ber Beunrubigung frei wurden. Wollten nie pflügen ober san, tamen ihre Nachbaren (über sie) und nahmen Mann und Pferd weg. War ihre Angli vorüber, so sammelten sich die Brüder gleich und ritten wieder in ihr Land, übten Raub und Brand. Bisweilen sah man zwei heere beide hatelwerke verdrennen, und oft ward helbenwerk gethan (zugleich) zu Alasel und Toblen, die vor ihren sich nicht balten sonnten, Ma ober früh. Wenn die Brüder beranrukten, verliesen sie die hatelwerke; wer aber nicht auf die Aurg entrann, mußte das Leben verlieren ober sich gesangen ergeben. Man nahm ihren klinder und Gut, so das ihr Muth sehr betrütt war. War ihr Korn reis, so schiede Dienste enwicken war. War ihr Korn reis, so schiede Dienste erwies man ihren. Ladurch entstand bei ihren Hungersnoth. Benn sie sich den mie wieder einrichteten und nur wieder ein verig Vertrauen gewannen, rüsten sich der die Brüder alsozieich und ritten mit ihrem heere wieder gegen sie, suchten auch under Wege aus, daß num ihres Heere nicht gewahr ward, am Meere auch Straube; auch sand war der den der Burg zu Doblen, die dem nicht entgeben

80 Die enmochten 1) best nicht vmme gen. Man tet in bide grosen (caben; Sie wurden manicher wis 2) verladen; Man fluc von schoo vil manchen tot. Da bie twanc sie ein ander not,

85 Das die von den heitigenberge dar . Quamen so die mit irre schar Bud namen grosen roub da vor. Bas sie begriffen vor deme tor, Das was 9) geuangen oder gestagen.

92 Sie woder biede ba von clagen;
Gie morten arm vnd blos.
Zu iungen sie der zit verdros
[B. 161"] Bind vielen do uf einen rat,
Den sie volvradten') mit der tat.

95 Doblen sie liefen ften; Man sach sie varen den gen Bou dannen iemerlichen. Das wisset sicherlichen, Sie mochten wol von soulden clagen;

400 In geschach die manden tagen Die so groß engemach, Als in an der zit geschach. Bu raden quam ir do ein teil, Die anderen puren uf ein heil bestemmen in das lant

5 Bu lettowen in bas lant. Doblen wart verbrant

Darnach in vil turger ftunt; Das namen fie von hundert pfunt.") Die burc gu raceten greif man an,

10 Ale man boblenen hatte getan.")
Sie sabten sich eine wile zur wer;
Man reit so bice bar mit ber Birb brante bar vmme so blos,
Das sie bes lebens ba verbros.

15 Dar zu twanc sie bee bungers not; Duch wart ir vil geslagen tot. Der burge sie vil gar verzigen ") Rod liesen ouch ir erbe sigen ") Dem butschen huse vor ein pfant

20 And vuren in ein ander lant. Ich envragete nie dar nach, Bas in leibes da geschach. Ein kommentur von des meisters wegen Des beiligen berges solbe pflegen;

25 [B. 1616] Er wart der mere barte vro. Der brudere pfant verbrante er do. Do die durc verbrant was — Racken, als ich igunt las — Sphobre ein burc was genant

30 Bind lac zu semegallen lant; Da waren uffe belde balt. Man mufte durch manchen grosen walt Bu in riten unde gan;

1) mochte. 2) mancher wig. 3) "was" fehlt. 4) uil brachten. 5) man fach by varn. 6) vor hundert phunt. 7) hat getan. 8) ver zegen. 9) legen.

fonnte. So that man ihnen oft großen Schaben und fie litten auf allerlei Art Uebertaft. Man foling und schoß ihnen manchen Mann tobt. Dabei brangte fie noch andre Noth, daß die vom heiligenberg so oft mit ihrer Schaar bahin tamen und großen Naub bavor machten: benn was fie vor bem Thore ergriffen, ward gefangen ober erfchlagen.

# Die Burgen Doblen, Racketen und Spobren werden verlaffen und verbrannt, B. 11392—11606.

Darüber hatten sie nun viel zu klagen: denn sie wurden arm und bloß. Inlett wurden sie solcher Bei sieberdrüffig und fielen auf einen Enschuße, den sie auch mit der Abat auksührten: sie versiessen Doblen und man sah sie den don der einenhischt sahren und gehen. Das wissen sieden sieden und man sah sie den don anklagen: denn ihnen geschah seit langer Zeit nie so großes Ungemach, als damals. Ein Abeil von ihnen kam nach Baden, die andern retieten sich auf gut Glüd zu den Lettowen. Doblen ward bald darauf erekrannt 19. Die Burg zu Addeten griff man eben so nem wie mad dei Doblen gethan. Sie seine fich zwar eine Zeit lang zur Wehr, aber man ritt so häusig mit einem heere dahin und brannte da herum alles so kahl, daß sie des Lebens dasselbt überdrüffig wurden; dazu durüben durch auch wurden ihrer viele tod geschlagen. Sie thaten also gänzlich Berzicht auf die Burg und ließen ihr Erfe liegen, dem deutschen Ausself zum Unterpfand, und zogen in ein ander Land. Mie betümmerre ich mich darum, was ihnen der Lebes geschah. Bon des Meisters wegen sollte ein Kommenthur den Heiligenberg vernwalten; der ward der Auchricht sehr froh und verkrannte da der Brüder Pland. Als die Burg Maden, wie ich eben vorsak, verbrannt war, (gling es an) die Wurg Spoder in Semgallen, auf den urerschrodne geben wern dan mußte dahin durch viel großen Wahr eiten und gehn. Von der von der aus ver viel

<sup>\*)</sup> B. 11408 ift unverftaudlich, wenn er nicht vielleicht bejagen foll: bas mar fo gut als bens bert Pfund (Gewinn).

Sie betten leibes vil getan 34 n ber reinen eristenbeit, Das mas den gotes rittern leit. Der burge fahreten fie da gua) Beibe spate unde vru; Keiner arbeit fie vordroß.

Keiner arbeit he verbros.

40 Die vlut wart nimmer so gros, Es were warm oder kalt, Wie das weter was gestalt, So die brudere wolden varn, Niemant dorfte sich harn,

45 Die onder in fafen, Noch von rechte lafen, Es were lebenman oder fnecht: Sie vuren, das mas ir recht. Bon rige der bischof nicht enließ;

50 Sin wole er biete baren hies. Die turen ouch mit irre schar, So man es bies, quamen bar, Wan die brudere wolden, Als sie von rechte solven.

55 Also wart manid ber bereit; ?) Wan gine zu spoder vnn reit [B. 162 ?] Bod tet in midel ungemad. It bachelwere man burnen sac Tider, dan in lieb was.

60 Bas uf ber burge nicht genas, Der mart3) geuangen ober geflagen. Man borte bie femegallen clagen Bnd fingen ouch ben iamer fanc, Den boblen und raden fanc.

65 Betrubet was vil fere ir mut, Das man so bicke nam ir gut; Manchen ouch der bunger twanc, Das zwiuelbaft wart ir gedanc.4) Ein teil viel ir uf den rat,

70 Den sie volbrachten mit ber tat: Die taten irme binge rechte, Sie namen ir gestechte Und liesen es uf die burc gen; Das bachelwere sie liesen ften.

75 Ir gefinde end ir gut Bart mit wijheite wol bebut; Is was uf die burc komen, Das es niemant bette vernomen. Sie giengen felbe babin nach.

80 Mlgubant bo bas geschach, Sie machten ein gerufte bo Lind sprachen zu ben andern so: Wer mit ben bruberen wolle fin, Der gbe mit vribe nu ber in.

85 Sie betten snelle vernomen, Wer da zu in wolde komen; Die in dem bachelwerke bliben, d) Ar zit mit iamer sie verkriben. d) [B. 162b] Sie waren doch vnlange da;

90 Gie muften wichen anderswa. Gie twanc fere bes bungere not;

1) fathen fy bo gu. 2) manic belt bereit. 3) Das wart. 4) fun gedant. 5) bleben. 6) vortreben.

Leibes geschebn ber reinen Christenbeit, bas frankte bie Gottes Ritter und barum fetten fie ber Burg gu, fpat und frub, ohne fich bie Unftrengung verbriegen gu laffen. Die (Regen=) Bluth war nie ju groß, es mochte warm ober talt fein, und wie auch bas Better fein mochte, wenn Die Bruber (babin) gieben wollten, burfte niemand fich ent= giebn, ber ihnen untergeben mar, noch vom Rechte laffen, mar's Lebnomann ober Rnecht: fie jogen bin, bas mar ihr Recht (Pflicht). Auch ber Bifchof von Riga unterließ nicht, fein Bolt oft jum Buge babin ju befehligen. Ebenfo tamen bie Ruren nut ihrer Schaar, wenn's ihnen geheißen ward, babin, fo oft bie Bruber wollten und wie fie nach Recht mußten. Go marb benn manch Beer geruftet; man ritt und ging gen Spbober und that ihnen großen Schaben. 3hr hatelmert fab man ofter brennen, ale ihnen lieb mar, und mas fich nicht auf die Burg rettete, ward gefangen ober erfchlagen. Da borte man bie Semgallen flagen und baffelbe Jammerlieb fingen, bas Doblen und Raden fang. Dlies bergebrudt mar ganglich ibr Duth, bag man fo oft ibre Guter raubte; manchen brangte auch ber hunger, fo bag ihre Webanten zweifelhaft murben. Gin Iheil von ihnen fiel auf einen Entichlug, ben fie auch ausführten. Die thaten, wie fie follten (erwählten ihren Berhaltniffen nach bas Befte); fie nahmen ihre Angeborigen jufammen und liegen fie auf bie Burg gehn und verliegen bas Batelwert. 3hr Bieb und ihre Babe marb mit Borficht in gute But gebracht, bag es unbemerkt auf bie Burg fam; bann folgten fie felbft babin nach. Cogleich, wenn bies gefcheben, machten fie eine Bufammenberufung (unter ben Unwohnenben) und fprachen ju ben Unbern: Wer es mit ben Brubern halten wolle, moge nun in Frieden bin eingebn (gu ihnen auf Die Burg). Balb hatten fie erfahren, wer zu ihnen fommen wollte (ibre Aufforderung annahm). Die . aber im Satelwert blieben, brachten ibre Beit mit Jammer ju und bielten ba nicht lange aus; fie mußten fich anberemobin begeben, benn bee Sungere Doth brudte fie febr und

Sumeliche borchten ben tot,1) Db die brudere quemen bar, Das man fie irfluge gar.

95 Bon spoore was in gad.
Dar an in vil gros?) leit geschach,
Das sie das musten lasen sten
Und davon varen und gen.
Kein lettowen sie karten bin:

500 Das was vil gar ir engewin, Das sie ein vrembe lant irforn; Fr erbe sie damite versorn. Die an deme rate gewesen Baren, als ich ban gelesen, —

5 Es waren belbe vermeffen — Die batten do beseisen Spoober, die ich dan genant. Ar boten quamen do gerant Durch walt und manche owe

10 Kegen ber mitowe; Den tommentur liesen sies verstan,") Wie ir mille was getan Und was zu spodobre was geschen.") Do im bes alles was veriebn.

15 Sie gerten siner busse verten, Gr solde vuch selbe komen dar, Das er mit in tete, Wes er willen bete. Der kommentur wart der vro;\*)

20 Nad irem willen tet er bo.
[B. 1634] Snelle er bed 6) zu rate wart :
Er wolde brudere uf die uaft

Mit in fenden uf ein beil. Der femegallen er ein teil

25 Behielt die wile vor ein pfant. Die beudere wurden do gesant; Sie westen wol des landes site: Ir armbrufte sie namen mite. Algubant do das geschach.

30 Nicht lange somete barnach Der kommentur: drate Mit siner beudere rate Schuf er, das es wart bekant, Der in der git zu nieflant

35 An bes meisters stat was da, — Meister tone was anderswa Limme des landes not geriten — Die wife die brudere sin do biten, So bette einen wisen man?)

40 An finer fat do verlan:
Demeselben quam das mere,
Blie es irgangen were
Su spodvre an der stunt.
Die sade wart im alle kunt,

45 Das fie wolden gifele geben Bud balben eriftenliches leben. Der bruder, der da meister bies, Sin wispeit in des nicht erlies, Er enwere der guten mere bro.

50 Die misen bruder nam er bo, Die bie im's) waren zu der zit; Die sache wart in uor geleit, [B. 1636] Er bat fie geben dar zu rat,

1) vorchten auch ben tot. 2) Doran uif grog 2c. 3) fb vorftan. 4) were geschen. 5) ber rebe vro. 6) bag it. bee. 7) wise man. 8) "im" feblt.

alle fürchteten ben Tob, bag wenn bie Bruber babin famen, man fie ericbluge. Darum wunfchten fie meg von Gybobre; boch mar's ihnen febr leib, bag fie es verlaffen und meggiebn und gebn mußten. Dach Lettomen wenbeten fie fich bin; aber bas mar eben ibr Schaben, bag fie fich ein frembes Land erforen, benn baburch verloren fie ihr Erbe. Diejenigen aber, Die an bem Entichluffe Theil genommen, von bem ich oben gelefen babe, bas maren vermeffene Belben; fie hielten Spoobre, bas ich fcon genannt, befest, und ibre Boten eilten burch Balb und Felb gen Mitau und berichteten bem Commenthur, wie fie ihren Willen ausgeführt und was ju Sybobre gescheben. Alle ihm bas alles ergahlt war, begehrten fie feine Gulfe, und bag er felbft bahin tame und mit ihnen thate, was fie haben wollten. Der Commenthur freute fich über ihre Rebe, \*) erfüllte ihren Billen, und entichlog fich. Bruber mit ihnen gieben ju laffen auf gut Glud: barum bebielt er einen Theil ber Semgallen unterbeg ale Bfanb. Die Bruber wurden nun gefandt; fie tann= ten wohl des Landes Sitte \*\*), darum nahmen fie ihre Armbrüfte mit. Nun fäumte der Commenthur nicht lange und forgte fchnell nach feiner Bruber Rath, bag bas befannt murbe bem, ber bamale in Livland an bes Meiftere Statt war: benn Meifter Rune mar um Landes Roth anderemobin geritten, und mabrent bie Bruber feiner barreten, hatte er einen weifen Dann an feiner Stelle gelaffen. Un ben fam nun bie Nachricht, wie es eben ju Gybobre ergangen mar; bas marb ihm alles fund, baß fie Beigel geben wollten und driftliches leben fuhren. Er ließ es nun nicht an feiner Borficht fehlen, baff er fich ber guten Rachricht erfreuen tonnte; er versammelte bie meifen Bruber, Die au ber Beit bei ibm maren, und legte ibnen bie Sache por, indem er fie um ibren Rath bat, wie ere mit ber Ibat ausführen mochte, bag es bem Orben gut mare. Gie maren

<sup>\*)</sup> nach ber Lesart bee Cod. Pal.

<sup>•</sup> Daber fie Berrath fürchteten und barum zc.

Wie er gewurbe mit der tat, 55 Das es dem orden were gut. Sie vielen alle uf den mut: Man solde sie entpface. Sie siesen da mite gaben, Das man in vil turger flunt

Oas man in vil turger frunt
60 Sydobre brente in den grunt.
Bu bant nach deme rate
Sies man brudere drate
Bur mitowe riten;

Sie gabeten funder bieten, 65 Kleine ruwe sie namen, Bis sie da bine guamen,!) Dar sie?) waren bine gesant. Dem tommentur taten sie besant, Bie er damite solde varn;

70 Er tonde sich vil mol bewarn. Do er die botschaft vernam, Sine bendere, als es wol gezam, 3) hies er snelle sin bereit. Kein semecallen er do reit;

75 Er brachte manden helt balt Bie sphobre in den walt. Sas ber nam do eine legerstat. Beiten die brudere er do bat, Er wolte die warbeit wol besch 80 Ind. alle tat beriefen.

80 And alle tat verspehn.4) Mit einem brudere reit er bin Kein der burge uf ben sin, Das er befebe bie marbeit; Gin teil fnechte mit im reit.

85 [B. 164 a] Siner kumfte man nicht vernam, Wan do er vor b) die pforte quam. Sie entpfiengen in b) lieplichen do Kan waren siner kumfte vro. Rume den vride er mit in sprach;

90 Rach finem willen es geschach: Sie machte eine svne bo, Des waren bie semegallen vro. Nach ben bruberen wart gesant; Das ber quam willectich zu bant.

95 Die burc sie mussen faten sten; Man bies sie da von alle gen, Das vie man darus alles treib,") In gutes nicht darinne bleib. Die drudere der arbeit nicht verdros,

600 Bis man die burc gebrande blos. Bon deme wal sie karten do; Sie lobeten got vnd waren vro. Sie namen lute vnd gut Und brachten vie d) vil wol behut

5 Dar nach in vil furzer stunt Jur mitowe alle gesunt. To spodbre wart verbrant, Da was verwustet wol das lant; Es borte nie fein man geiedn, 10 Das es duur ie 9) were geschon.

- 6 c..... 4) usufum E) mm be famou

1) biz ip to bin quamen. 2) to ip. 3) zam ft. gezam. 4) vorspen. 5) wen to hervor. 6) "in" fehlt. 7) By man baz allez uz treib. 8) "bie" fehlt. 9) "ie" fehlt.

nun alle einmuthig bafur, man follte fie annehmen, wobei fie gu beeilen biegen, bag man in furger Frift Epbobre in ben Grund verbrennte. Sogleich nach biefer Berathung ließ man (einige) Bruber fcnell nach Mitau reiten. Die eilten ohne Barten und gaben fich nur wenig Rube, bis fie babin famen, wohin fie gefantt waren; bort machten fie bem Commenthur befannt, wie er mit ihnen giebn folle: boch fonne er fich geborig mit Wehr verfehn. Als er Die Botichaft vernommen, lieg er feine Bruber, wie fiche giemte, fcnell geruftet fein, und ritt nach Semgallen. Da brachte er manchen unerfchrockenen Belben in ben Balb bei Spbobre, mo bas Geer eine Lagerftatte nahm. Da bat er bie Bruber ju marten: benn er wollte guschen, wie es wirflich mare, und erspahen, mas gefcheben marc. Daber ritt er mit einem Bruber gur Burg in ber Abficht, Die Wahr: beit ju erforichen; auch einige Rnechte ritten mit ibm. Geiner Anfunft mart man nicht eber gewahr, ale bie er vor bie Pforte fam; ba empfingen fie ibn freundlich und maren feiner Untunft frob. Wegen bee Friedens unterhandelte er mit ihnen und es gefchab nach feinem Willen, bag eine Gubne (Musfohnung) gemacht murbe gur Freude ber Gema gallen. Dady ben Brubern marb nun gefandt und bas Geer fam fogleich willig berbei. Bene mußten bie Burg verlaffen, man bieg fie alle bavon geben; bas Bieb trieb man alles binaus und von ibrer Sabe blieb nichts barinne. Die Bruber liegen fich nun bie Arbeit nicht verbriegen, bie man bie Burg fabl nieberbrannte. Dann jogen fie vom Wall berunter, lobten Gott und waren frob; fie nahmen Menfchen und Guter an fich und brachten fie wohl bebutet in furger Beit alle gefund nach Mitau.

# Berheerung des Landes Cemgallen, 2. 11607 - 11647.

Alls Sphobre perbrannt murbe, war bas Land ganglich vermuftet, wie niemand hatte ergablen horen, bag es je fruber gesteben. Wollet ihr mir nun ein wenig Beit

Wollet ir mir ein wenie bagen, So wil ich uch die warbeit fagen, In welchen ziten es geschach, Das man die lant verwusten sach:

15 Do man gote getruwete Bat ein bus gebumete [B. 1644] Su semegallen in das lant — Der beiligebere wart es genant. Do die buwunge geschach

20 An bem zwelften tage bar nach Quamen bie von terwetein!) Ares grofen schaben uber ein, Das fie ire bure branten niber: Das mochte sie wol ruwen siber.

25 Do in ber erfte bal geschach, An bem vierben iare bar nach Die burge wurben bo verbrant, Die uch bie uor fint genant, And wil sie aber nennen,

30 Das ir sie moget irlennen; Raden ende bobien, Spobbren mochte nicht besten — Ich han sie alle drie genant — Die wurden in ber git verbrant

35 Bon gotes geburte tusent iar Rhb brittebalb hundert, bas ift war, Bierzie tar mere. Do riet2) nach guter sere Ein meister,3) was do wol befant,

40 Bruder tone mas er genant;

Er mas geborn von bazigenstein Bnn was der hubefchsten") bruder ein, Den man mit ougen mochte sehn. Nu ban ich uch der git veriebn,

45 And ouch bie weme es geschach, Das man semegallen muften sach. Ber mer gelebe, ber schribte nach. Bruber tone, ben ich ban genant, [B. 165\*] Der meister was gunieflant,

50 Der hette geraten, das ist war, Zu niesant zwei das ist war, Zu niesant zwei iar; Darnad wart er des Antes sos. Einen bruder man do sos Zu meister uber niesant,

55 Bruder holte was er genant; Der wart zu mergentheim irwelt. Er was des liebes ein helt Bind rechter zuchte ein fam. Do man zu nieflant vernam

60 Ande die briue gelas, Das er des landes meister was, Des wart uil manich berze vro. Das lantuole bun die brudere do Waren im willie unde hoft;

65 Borwar ir bes gelouben b) folt: Er was wife vnb fluc Bind bette tugende genuc. Richt mer ich davon fprechen wil, Ban b) lange rede is zu vil.

70 Bie finen giten mas ein belt,

1) termeten. 2) reit ftatt riet. 3) Der meister. 4) "was" fehlt. 5) geloben ftatt gelouben. 6) wen it. wan.

laffen, so will ich euch wahrhaften Bericht geben, seit welcher Zeit man bas Land verwüffen fah, nämlich da man auf Gott vertrauete und ein Saus bauete in Semgallenand, der Seiligenberg genannt. Zwöf Tage nach Bollendung des Baues famen die von Terwetein wegen ihres großen Schadens bahin überein, daß sie ihre Burg niederbrannten, was sie nachher wohl gereuen mochte. Bier Jahr nach biesen ersten Kall wurden die Burgen verbrannt, die euch friher genannt sind, doch ein sie dermals nennen, damit ihr sie kennen lernt: Nacken, Doblen und Spoderen tonnten nicht bestehn, sie wurden damals verbrannt, nach Gottes Geburt tausend und die bien Meister Jahr und noch vierzig dagu (1290). Damals regierte mit guter Leitung ein Meister, der da wohl bekannt war, Bruder Kune, von Pazig enstein geboren, der schönsten Brüder einer, den man mit Augen sehen konnte. So habe ich euch die Zeit angegeben und auch unter wen die Verwüstung in Semgallen geschab. Wer nehr erslett, schreid späterhin.

### 97. Meister Aune dankt ab und wird durch Solte erfest, 2. 11648-11669.

Beuber Kune, ben ich genannt, hatte als Meiste in Lisland mei Jahre regiert da ward er des Amis erledigt und man erwählte jum Meifter über Lisland einen Bruder, Namens Bruder Holle; seine Wahl geschah zu Mergentheim. Er war dem Seide nach ein held, und ein Gamm von rechter Jucht. Als man in Lisland ersigt und die Vriese las, daß er kandbenseister mate, ward manches hert grüber fross, kandboll und Brüder waren ihm willig und hold. Das könnt ihr auch fürwahr glauben; denn er war weise und flug und beigh Augenden genug. Doch will ich davon nicht mehr sprechen, weil lange Abes zu viel (lästigd) wird.

<sup>&#</sup>x27;) nach Br. ; bei Bgm. hubeschten. Ditles von Alnpeke.

Der mart zu goldingen irwelt, Das er der brudere folde pflegen; Des liebes mas er gar ein degen. Derfelbe da zu rate mart

75 Rein lettowen bm eine bereuart 1) Mit sinen bruderen, das ist war; Der rat was nicht gar offender. Do sin wille daran geschach, Nicht lange someter er dar nach;

80 Die furen wurden do besant, [B. 1656] Sie quamen wissecsich zu dant Ju goldingen, do man in empot. Sie bordten keinerbande not, Sie envuren 2) wissection dar,

85 Kiertehaltbundert war ir gar,\*)
Die zu der reise waren komen.
Zwelf bruder wurden mite genomen
Und rascher knechte ein teil.
Das ber dub sich uf ein beis,

90 Mar die brudere wolden bin; Kein lettowen funt ir aller fin. Das der wart ordentlich i geschart Nach der banier uf die uart; Die santen i leitagen uor

95 And volgeten nach uf beme fpor. Bruch vnd manchen bojen walt — Die lant fint also gestalt — Sie vunden manchen bojen wec, Da weder bruge noch fter 700 Nie fein sit gemachet wart; Sie waren vrolich uf der bart. Do sie quamen uor ein lant, Das lettowen ist genant, Das ber ein leaerstat do nam.

5 Nu lat uch sagen, wie es quam? Der kommentur hette gesant Majche knechte in das fant, Das sie die wege solben sehn Bind bas lant wol versbebn.

10 Da die beudere solden heren, 21f das iemant wolde weren. 9tu waren die settowen tomen [B. 166a] Susamne, als ich han vernomen:

Sie dacken weren ouch ir lant.

15 Das mere wart in wol befant,
Das die brudere waren somen
Albar uf iren unvromen.
Bon in wart nicht lenger gebiten; \*)
Die allerbest waren geriten,
20 Der nam sich us ein michel schar.

20 Fer nam fic us ein micht ichar.
Cie iageten grimmelichen dar Und quamen uf das selbe spor, Das der beudere?) ber mas vor; Des waren sie von bergen dro. 25 Sie gebeten!) dest dalber do,

1) um ebn bernart. 2) fo buren. 3) mas ir gar. 4) ordelich. 5) fo fanten. 6) lenger nicht

# gebilen. 7) Do ber bruber. 8) begeten.

# Glücklicher Bug ber Ordensbrüder von Goldingen gegen bie Litthauer, B. 11670 — 11793.

Bu feinen Beiten murbe in Golbingen ein Belb ermablt, ber bort bie Bruber beforgen follte, bem Leibe nach ein (tapfrer) Degen. Der fam mit feinen Brutern in bem Entichluffe überein, einen Beeredzug nach Litthauen zu unternehmen; boch wurde biefer Entidlug nicht gar öffentlich gefaßt, aber ba fein Bille baran geichab, fo faumte er nicht lange. Die Ruren murben befandt und famen willig nach Golbingen, mobin man fie entboten batte : benn fie furchteten feinerlei Roth und gogen gern mit; ihrer maren im Bangen viertehalbhundert, Die jum Rriegeszuge famen. 3molf Bruber murben mitgenommen und eine Angabl rafcher Rnechte. Das Beer erhob fich benn auf gut Glud, wobin bie Bruber wollten; nach Lettowen ftand allen ber Ginn. Es ward orbentlich nach Bannern geschaart jum Buge und man fandte Wegweiser porque, beren Spur man nachfolgte. Morafte und viel bofe Balber - fo ift icon bes ganbes Beichaffenheit auch manchen bofen Weg fanben fie, wo nie eine Brude ober Steg gemacht war, fie aber waren froblich auf bem Buge. Alls fie nun an bas Land Lettowen famen, nahm bas Beer eine Lagerftatt, und nun laft euch fagen, wie fich's machte. Der Commenthur hatte rafte Rnechte ine gant gefantt, bag fie bie Wege befebn und bas Land mobl erfpaben follten, wo bie Bruber beeren wollten, ob bas jemand mehren wolle. Run maren bie Lettowen gufammen gefommen, wie ich vernommen, und gebachten ibr Land ju veribeibigen : benn bie Dachricht marb ihnen mobibefannt, bag bie Bruber angefommen maren ju ihrem Schaben. Da warb bon ihnen nicht langer gewartet; bie allerbeften maren beritten und ihrer fonterte fich eine tuchtige Schaar aus. Diefe jagten grimmig babin und famen auf biefelbe Cpur, bag ber Bruber Beer bor ihnen fei: barüber freueten fie fich von Bergen und eilten befto ichneller babin, bie fie tamen, mo

Bis fie babin 1) quamen, Da sie bas ber vernamen, Was ber lettowen was geriten, Die taten nach bes landes siten; 30 Sie traten von ben pferden niber. Richt lange 2) someten sie sich siber;

Nicht lange?) sweeten sie sich sider. Richt lange?) sweeten sie sich sider Sie liesen uf der brudere ber, Die vunden sie mit irre wer Geneudeclichen kegen in komen.

35 Ju buse ein beburt's) wart genomen Bon bruderen und von fnechten, Die wol torsten vechten Menlich uf ber heiden icoar. Mit ber banier, bas ist war,

40 Lief man zu in an ben walt. Man sach da manden belt balt Borschiefen ba vil manich sper, Die eristen bin die heiben ber; Niemant dorfte ben anderen manen.

45 [B. 1664] Die furen waren bie bem vanen Alfe raiche helbe, bas ist war. Die brudere traten mit irre schar Bi bie beiben vromelich; Got half in bo genebeclich.

50 Man sad da flac und fitch; Die beiden namen manchen wich. Dar under sagen in der not Beider wegen belde tot. Die beiden namen die vlucht; 55 Dogefrach ein wuncht

55 Do geschach ein bugucht Den lettowen, das fie ploben bin; Es buchte manchen gut gewin, Das er zu vufe bannen quam. Den bruderen es bie nacht benam, 60 Das in der viende so viel entlief;

Da von des iagens sie verzigen. Der walt was vinster und tief, Sie vunden in dem walde ligen Schilde, cleider und swert;

65 Cechzic und hundert pfert Ramen in die brudere do. Sie lobeten got und waren vro, Das gote die ere alda geschach.") Dar nach sie karten an gemach

70 Mit beme bere zu lande wiber. Gie legeten sich vil cleine niber, Bid sie bahine quame, Da sie eine burc vernamen, Die amboten ist genant;

75 Sie ligete) ouch in turlant. Die beudere namen den gewin [B.167a] Da nach, ale ich bewiset bin, Bind teilten den geliche; Got ton himefriche

80 Wart beschein ouch fin teil. Der in gegeben hette beil, ?) Do die butunge geschach. Nicht lange\*) sweeten sie bar nach, Wie ber man was genant,

201e cer man was genant, 85 Der reit fein huse in furlant. Do man zu goldingen vernam, Das das ber gesunt quam,

1) Bis das su bobin 2c. 2) nicht lenger. 3) ein hurt 2c. 4) beider wege 2e. 5) by ere bo geschach. 6) Sy leit 2c. 7) das heil. 8) uicht lenger.

fie bes Geeres gemahr murben. Ber von ben Lettowen geritten war, folgte ber ganbes: fitte und trat con ben Pferben ab. Dun faumten fie nicht langer und liefen auf ber Bruber Beer gu, melde fie mit ibrer Wehr fubn auf fich gutommen fanben. Da warb ein Anlauf ju Fuße genommen von Brubern und Rnechten, bie ju fechten berftanben, mannlich auf ber Beiben Schaar. Mit bem Banuer - bas ift mabr - lief man gegen fie an ben Balb; ba fab man benn viele unerschrodene Belben gar manchen Speer verschießen; von ben Chriften bin, von ben Beiben gurud; ba beburft's niemanb ben anbern zu mabnen. Die Ruren maren bei ber Fahne wie rafche Belben, bas ift mabr, und bie Bruber rudten mit ihrer Schaar tapfer auf bie Beiben: ba balf ihnen Bott gnabiglich. Man fab ba Schlag und Stich; oft wichen bie Beiben gurud, und Dabei erlagen Belben tobt von beiben Seiten in ber Doth, endlich nahmen bie Beiben bie Flucht. Da entftand ben Lettowen Die Schmach, bag fie babin floben, und man-cher es für großes Glud bielt, ju Juge fich von bannen ju machen. Die Bruber aber hinderte bie Racht, baber fo viel Feinde ihnen entliefen; ber Balb mar finfter umb tief, barum enthielten fie fich bes Rachjagens, fanben aber in bem Balbe liegen Schilbe, Rleiber, Schwerter; auch nahmen bie Bruber ihnen ba bunbert und fechzig Pferbe. Gie lobten nun Gott und waren frob, bag bort Gott bie Chre gefchab. Run fehrten fie gur Rube mit bem Beere wieber beim, boch ohne fich haufig ju lagern, bis fie an eine Stelle tamen, wo fie eine Burg bemertten, Die Amboten beißt, in Rurland; bort nahmen bie Bruber ben Gewinn (three Buges por) und theilten ibn, wie ich unterwiefen bin, gleich aus: mobei auch Gott im Gimmel fein Theil beschieben marb. ber ihnen Glud gegeben, ale bie Beute gemacht wurde. Run faumten fie nicht langer und Jebermann ritt in Rutland nach Saufe. Als man gu Golbingen vernahm, bag Do mart gelobet ibefus crift, Der wol der eren wirder ift, Bnd die liebe muter fin,

90 Bnd die liebe muter sin, Die bimelische tonigin, Die man zu rechte loben sol, Wan sie sint beibe gute vol. Do in der genaden tagen,

95 Mis ir hieuor hortet fagen, ')
Die semegallen waren vertrieben,
Der burge feine mas bliben,
Ban ber beilige berc alleine;
Die anderen algemeine

800 Waren vertiliet 2) und verbrant, Ale uch bie uor ift bekant. Der meister wart zu rate bo Mit ben bruderen also, Das er den beiligenbere zu brach.

5 Durch besserunge bas geschach, Das man wolbe vurbas barn And ben cristentum bewarn Bor ber bosen beidenschaft. [B. 1674] Dar zu balf die gotes craft

10 Deme criftentum in mander funt. Ru wil ich uch machen funt, Wie ein ber legen furant Bon fettowen guam gerant; Sie lageten grummelichen bar, 15 Pas man ir wurde nicht gewar. Falfen ist ein durc genant, Die liet noch in kurlant; Dar quamen sie eines morgens bru. Sie traten ernstichen zu;

20 Das bachelwere wart fume irwert; Die bure wart ouch von in genert. Was vor deme bachelwerte was, Bil wenie des icht genas; Es wurde genangen oder gestagen.

25 wuree geuangen over getagen 25 Man fach sie vuren von tragen Einen grosen roub von dan; Zedoch die dure sie liesen fan. Zie wolden kegen lande wider, Das wart in gewert sider

30 Mit gotes bulfe vil mot, Als ich uch nu fagen (oht., Jur mitone wart das bekant,\*) Tas ein ber zu kurlant Bon lettowen was geriten;\*) 35 Do enwart nicht lenger gebiten.\*)

35 Do enwart nicht lenger gebiten. 3) Der tommentur brate Mit der brudere rate Snelle briue schrieben lies; Dem meistere er es tonden bies,

40 Der in ber git zu ber rige mas. )
[B. 168a] Do man bie briue gelas,

1) boret fagen. 2) vortilget. 3) das wol bekant. 4) gereten. 5) lenger nicht gebeten. 6) Der in ber git zu rige was.

das heer gesund zurud kame, ward gelobet Jesus Chrift, der wohl der Ehren würdig ift, und feine liebe Mutter, die himmilische Königin, die man mit Necht loben muß: denn beide find voll Gitte.

## 98. Seiligenberg wird abgebrochen, B. 11794 - 11810.

"Mis in ber Gnabe Tagen, wie ibr juvor mich bortet fagen, bie Semgallen vertrieben waren, blieb von ben Burgen nur ber Gelilgenberg; die übrigen alle waren vertilget und verbrannt, wie euch früher befannt vurde. Da fam nun ber Meilte mit ben Brübern überein, daß ber heiligenberg abgebrochen wurde. Das geschah bes Vortheils halben, baß man weiter gieben und bas Christenthum erhalten wollte vor ber boffen Gebenschaft. Dabei half Gvettes Macht ben Christen gar oft.

## Die Litthauer bestürmen Talfen, B. 11811-11831.

Mun will ich euch bekannt machen, wie ein heer von Lettoiven gegen Kurland ein heran kam und grimmiglich baber jagte, baß man ibrer (zwor) nicht gewahr wurde. Bor die Burg Talfen in Rurland kamen sie eines Morgens früh und rücken mit Ernst beran; das hatelwerk ward kaum geschiet, und die Burg in Bertheidigung geseht, aber was vor dem hakelwerke war, davon blieb gar wenig übrig: es wurde gesangen oder erschlagen. Man sah sie eine große Beute von dannen führen und tragen, doch ließen sie die Burg unangegriffen, weil sie wieder in ihr Land wollten, was theen aber nachher mit Gottes hülfe sehr gewehrt wurde, wie ich euch nun erzählen muß.

# Sie werben am Fluffe Schenen gefchlagen unter ihrem König Mafete, B. 11832-12017.

In Mitau warb bekannt, bag ein Geer von Lettowen nach Rurland geritten: ba wurde nicht länger gegögert. Der Commentbur ließ ichnell nach der Brüber Math Gilbriefe ihreiben und es bem Meifter verfanden, ber bamals zu Bliga war. Alls man

Der meifter sumete nicht baran; Die brubere lies er bis verftan. Bungen und alben er bes bat.

45 Das sie geben barzu rat, Ob man ftriten solbe Ober man es lasen wolbe. Der brudere wille sac daran, Man solbe bie viende niergen san

50 Aon deme lande riten; Man folde sie befriten.
Das was ir aller wille gar.
Dud waren vremde beudere dar
Non velin ben von wissensien.

55 Des quam ber meister über ein. Boten wurden do gefant Kegen segewalde alzubant. Do in die mere wurden tunt, Sie quamen zu rige in turzer funt.

60 Die burgere fanten bar Rafte fan en Blasche belde an die schar; Pligerime buren mit, Das was den son alber ir gest. ?) Do das ber zu samene guam.

65 Bil cleine ruwe iemant nam, Bis sie dar bin quamen, Da sie eine burc vernamen; Die mitowe ist sie genant Bnd siget vor semegallen sant.

70 Die waren irre tumfte vro, Ban ir gemute ftunt alfo, Ob fie nicht weren tomen, [B.1684] Sie wolden got haben genomen Ju belfe burch bes siges wan, 75 Bnd wolden felbe gestriten ban. Die waren in bod willesomen 4) Bnd wurden gerne mite genomen. Das ber wart ordenlich geschart Rach ber banter ut die bart

80 Rein semegallen in bas lant. Schenen ein waffer ift genant, Des blut was in ber git vil breit; Da wart bas ber bie geleit. Nicht verre vober einen malt

85 Nam der beudere ber behalt. Boten wurden do gefant Nach deme bere fein kurlant, Den die wege waren kurl. Gie guamen in vil kurzer flunt

90 Den lettowen also naben,
Des murben sie von bergen bro.
Dick murben sie von bergen bro.
Sie karten wiber alzubant.

95 Den bruderen taten sie bekant. Sie sprachen so: "die heiden komen And baden vil grosen roub genomen; Sie sint vil nabe die von bic.") Ich wil uch sagen rechte, wie

900 Ar einer zu dem andern sprach: Bir sufn bruden uber die dach. Die deudere derten felbe den schal Lion den lettowen uberal. Dit vreuden duweten sie die nacht, 5 [8.1699] Wis die drude wart volbracht.

1) wigzestein. 2) spi ft. gesit. 3) bis bas sp 2c. 4) doch in willomen. 5) "fich" feblt. 6) Sp fin nil na by uns by.

Die Briefe las, faumte ber Deifter nicht und machte ben Brubern befannt, inbem er jung und alt bat, Rath ju geben, ob man fampfen ober es laffen follte. Der Bruber Bille ging nun babin, bag man bie Feinde nirgends aus bem lande follte reiten laffen, fonbern fie befampfen. Das war ihr aller Bille. Auch waren frembe Bruber ba von Bellin und Beiffenftein. Darum fam ber Meifter überein (mit ihnen) und Boten murben nach Segemalbe gefanbt, von wo, ale bie Dlachrichten fund murben, man balbigft nach Riga fam. Die Burger fanbten auch rafche Belben gur Schaar; es gogen Bilgrime mit, wie's von Altere ber ihre Sitte war. Ale bas Beer gufammengefommen, ruhete man nur wenig, bis man nach Mitau gelangte, ber Burg, Die vor Gemgallen: Iand gelegen ift. Bier mar man ihrer Untunft frob, ba man ben feften Entschluß gefaßt batte, wenn fie auch nicht gefommen maren, voll Siegeshoffnung, Gott gu Bulfe gu nehmen (mit Gotres Gulfe) und felbit (allein) Die Cache burchgufampfen. Much wurben fie (bie in Mitau) ihnen (ben aus Riga berausgezogenen) willfommen und murben gern mitgenommen. Das heer ward orbentlich in Schaaren getheilt nach ben Bannern jum Buge in Semgallenland. Schenen ift bort ein Blug, ber febr breit um biefe Beit floß; an biefen marb bas Beer verlegt; nicht weit ab unterhalb eines Balbes nahm ber Bruber Beer feinen Behalt und es wurden nun nach bem Beere (ber lettowen) in Rurland Boten gefandt, benen bie Wege befanut maren. Die famen balb ben Lettowen fo nah, bag fie beren Beer faben. Darüber erfreut, febrten fie ohne Bergug fogleich gurud und machten es ben Brubern befannt, indem fie fprachen : "Die Beiben tommen ; fie haben große Beute gemacht und find nun gang nabe bier bei und. Dabei will ich euch noch Darauf aufmertfam machen, wie einer jum anbern fich außerte: Wir muffen ben Bach überbruden." Die Bruber borten nun felbft ben Schall von ben lettowen; Diefe baueten

Des morgens, bo ber tac uf brach, Die criften richten fich bar nach; Bu buse wart ir her geschart; Ar pferbe wurden wol bewart

10 Mit bruderen, die man da bie lies. Zu pferden man ouch belde hies, Das fie die ersten renten an; Den wart gegeben ein boubtman, Bruder mertelin was er genant.

15 Er wart ber beibenschaft befant . Des felben tages mit finer icar; Der verube wart er wol gemar. Gie gogeten brielichen uf bie vlut,') Wan fie batten teinen mut,

20 Das iemant folbe fie bestan. Man sach fie riten und gan. Bruder merkelin genante, Mit siner schar er sprancte.2) Die beiben wurden bes gewar,

25 Das ju in quam der criften schar; Sie wolden zu deme roube wider. Do brach in die brucke niber. Do wart des krniges son gestagen; 3) Sin uater moche in wol clagen.

30 Die heiben 1 lagen bie im tot. Ein grawer monich wart in ber not Alba wil snellich getroft Bnd von ber beibenschaft irloft; Den bette ber lettowen bant

35 Gevangen bort in turlant, Bruber wiebolt bofel mas er genant. [B.1696] Der heiben brude fac bu niber. Die bruber wolben buwen wiber 3) Gin ander brude uf die bach.

40 Ein felgen bing alba geschach: Die beiben fagten fic ba niber And liefen gutlichen buwen wiber Ein ander brude uf bie bach; Gie taten niemant vngemach, o)

45 Nis bie') brude was voltomen. Bon got wart ein sanc genomen: "Silf vons sancta maria zu vromen." Alizubant do das geschach, Mit drin baniren man sach

50 Dringen uf ber beiden schar. Do sie wurden bes gewar, Snelle gumen sie zur wer; Sie liefen uf der brudere ber.\*) Die traten menlich kegen in;

55 Das wart vil mandes vngewin. Man fach do flac end flich, E iemant geneme ben wich. Da bliben in ber not Ein beuber vnn brie dutschen tot; 60 Der beiben wart vil mer geschlagen.

Der beiden wart eil mer geswiage Sie musten von dem strite iagen; Darzu twanc sie die not, Die in der cristen hant da bot.

1) veilich of bo vint. 2) sprante, 3) B. 11928 folgt auf B. 11929. 4) Dei beiben ac. 5) Und bifen gutlich buwen weber. 6) fo taten niemant ongemach. 7) Bis dop (bas übrige febit). 8) un ber beinder ber.

mit Breuden in ber Nacht, bis die Brude vollendet war. Am Morgen, bei Anbruch bes Tages, richteten bie Chriften fich barauf ein (nahmen ihre Maagregeln barnach, bağ bie Lettowen bie Brude gebaut hatten); ju Fuge ward ibr heer geschaart und ibre Pferbe murben mohl bewahrt burch Bruber, Die man bei ihnen ließ. Einige Gelben biog man ju Pferbe fich halten, bamit fie guerft anrennen fonnten: benen wurde ein Sauptmann gegeben, bas war ber Bruber Derfelin, ber noch am felben Tage mit feiner Schaar ber Beibenfchaft befannt murbe, und Freude ward ihm mohl ju Theil. Bene (bie Lettowen) jogen unerschroden jum Bluffe, benn fie vermutheten gar nicht, baß jemand fie angreifen follte : baber fab man fie (unbefangen) reifen und gebn. Da faßte Bruber Mertelin ein Berg und fprengte mit feiner Schaar beran; Die Beiben wurben nun gewahr, bag eine Chriftenfchaar auf fie loteam, und wollten gu ihrer Beute gurud, ba brach bie Brude unter ihnen, ba warb bes Ronigs Cobn erfolgen, ben fein Bater wohl betrauern modte, und neben ibm lagen bie Beiben tobt. In biefem Gebrange marb ein graner Donch gar febuell getroftet und bon ben Beiben erloft, ben bie Lettowen in Rurland gefangen hatten. Gr bieg Bruber Bicbolb Dofel. Der Beiben Brude lag nun barnieber und bie Bruber wollten wieber eine anbere Brude über ben Bach bauen: ba begab fich bas Geltfame, bag bie Beiben fich ba nieberfesten und ungeftort eine andre Brude wieber über ben Bach bauen liegen, ohne jemand Unrube ju verurfachen, bis bie Brude vollenbet mar. Da begann man gu Gott einen Befang : "Gilf une, faucta Maria, jum Bortheil (Gieg)"; und fo wie bas gefchab, fab man mit brei Bannern auf ber Beiben Schaar berandringen, Die fich fchnell jur Bebr festen und gegen bie Bruber anliefen. Diefe aber traten ihnen mannlich entgegen, vielen jum Schaben. Da fab man Schlag und Stich, ohne bag jemand gurudgewichen mare; ba blieben im Gebrange ein Bruber und brei Deutsche tobt, ber Beiben murben viel mehr erichlagen Gie mußten (endlich) aus bem Rampfe jagen ; bagu gwang fie bie Noth, in bie

Masete ir tonic bies.
Den roub er genglich da lies; helme, folibe nob finert.
Und wol dritbalbbundert pfert.
Blieben bie dem roube stan.
[B. 1709] Wer zu voule danne netran.

70 Das duchte in gut gelude wefen Unde von aller not genesen.
Cumelichen wart oud ber gewin, Das er quam zu pierbe bin.
Den mas fein irme lande gach

75 Den was fein irme lande gach.
75 Der criften ber iagete in nach;
Rif dem velde ber von dar,
War man eines wart gemar,
Dem wart vil schiere der lip genomen.
3r konic was von dem strite fomen;

80 (Er vlouch!) truric in fin lant. Den fon lies er vor ein pfant?) Ligen uf ber malftat. Sus waren die beiden ftrites mat. Do die was irgangen so,

85 Die eristen wurden alle vro. Die der lettowen hant Geuangen bette in fursant, Die wurden vrolich getrost And von der heidenschaft irlost.

90 Do nam man ber beiden pfert, Selme, schilde unde swert Bnd teilte bas geliche; Gote von himelriche Bart bescheiten ouch fin teil, 95 Der in gegeben bette heil. Wer von kurlant mas komen

Wer von kurlant was komen Geuangen, als ir habt<sup>3</sup>) vernomen, Die wurden vrolich gefant Bider bin kein kurlant;

12,000 Des wurden ire mage ') vro.
[B.170b] Der criften ber bub sich bo
Abber velt vab durch walt')
Regen ber mitowe balt; ')
Da wurden fie entpfangen wol,

5 Als man liebe brunde fol. Wer von rige fomen was Mit dem ber, als ich er? las, Die famen kurgelichen d) wider Krolich bin zu rige fiber.

10 Der waren brie tot blieben; Die gewunten bliben vngeschriben. Do man bie mere vernam, Das das ber mit vreuben quam, Do wart gelobet ibesus crift,

15 Der alles lobes wirdic ift, Bnd die liebe muter fin, Maria, die vrowe min.

Beschriben in der Kumentur zu rewel. durch den Ditleb von Alnpele im moccofrerroj iar .

1) vloch. 2) phant. 3) habit ft. babt. 4) mogen. 5) dorch owe. 6) "balt" fehft. 7) e ft. er. 8) furpfich. 9) Die Unterschrift fehft in C. P.

ne ber Chriften Sand brachte. 3br Ronig bieg Dafete; er lieg bie gange Beute ba, Belme, Schilber, Schwerter und mobl brittebalbhundert Bferbe blieben Dabei ftebn. Ber ju Fuge von borten entrann, glaubte gut Glud ju haben und aus aller Roth errettet ju fein; manche aber batten auch ben Bortbeil, bag fie ju Bferbe beimfamen: fie batten groß Berlangen nach ihrem ganbe. Der Chriften Beer jagte ihnen auf bem Belbe nach an berichiebnen Stellen; wo man einen gemahr warb, bem ward ichnell bas Beben genommen. 3hr Ronig entfam aus bem Rampfe und flob traurig in fein Banb; ben Cobn lieg er ale ein Bfand auf ber Bablftatt liegen. Go murben bie Beiben fampfesmube. 218 fich nun bas fo begeben, murben alle Chriften frob, und bie bie Lettowen in Kurland gefangen batten, murben froblit getroftet und bon ber Beiben Bewalt erloft. Da nahm man ber Beiben Bferbe, Belme, Schilber und Schwerter und theilte bas gleichmäßig : Gott im himmel marb auch fein Theil beschieben, ber ihnen Glud gegeben batte. Die Befangenen aus Rurland wurden wieder froblich babin gefandt jur Greube ihrer Bermanbten. Der Chriften Beer erhob fich über Gelb und burch Balb nad Mitau unverzagt: ba wurden fie mohl empfangen, wie man liebe Freunde aufnehmen muß. Die mit bem Beer von Riga gefommen, wie ich fruber las, fehrten balb wieber froblich nach Riga gurud. Ihrer maren brei tobt geblieben; Die Bermunbeten find nicht aufgezeichnet worben. Als man nun bie Rachricht vernahm, bag bas Beer gurudfebrte, ward Jefus Chrift gelobt, ber alles Lobes wurdig ift, und feine liebe Mutter, Maria, meine Gebieterin.



# **Erläuterungen**

# Ditleb's von Alnpefe Reimdronif.

## 1. Ginleitung, B. 1 - 126.

Allnpete macht es fich in feiner Chronit, nach ber Ueberfchrift, jur Aufgabe, Die Befchichte ber ritterlichen Meifter und Bruber ju Livland, wie fie vom Jahre 1143 bis 1290 für ben driftlichen Glauben gegen bie Beiben fampften, ju ergablen. Gben fo bezeichnet er 2. 113 - 126 fein Borhaben mit ben Borten: "Du wil ich machen uch befant wie ber criftentum ift tomen gu niefland." Diefe Borte burfen nicht blos auf bie Untunft ber Deutschen bezogen werben, sonbern beuten bas Thema an, bas Alnpete in feiner gangen folgenden Graublung im Muge bebalt, Die Darftellung ber Begebenbeiten. burch welche bas Chriftenthum in gang Livland verbreitet murbe. Rur fo wirb es erflarlich, wie er fich mitten in feiner Schrift, B. 6668 fibe, wieber auf jene Stelle begieben fann. - Dach alter frommer Beife unterläßt auch er es nicht, alles mas bort erreicht murbe, auf Die Wirfungen ber gottlichen Allmacht gurudguführen. Er beginnt baber mit ber Berberrlichung ber Grope Gottes in ber Schopfung, in ben Bunbern bes alten Bunbes und in ber Menschwerbung, B. 1-46; ") wendet fich bann ju ben Urfachen ber weiten Berbreitung bes Chriftenthums, Die er in ber Ertheilung bes beiligen Beiftes und in ber gottlichen Gnabe findet, welche bie Apoftel unterftusten, B. 47-89; - und verfpricht endlich ju zeigen, wie burch Gottes Gute bas Chriftenthum auch in ganber getommen, Die ein Apoftel nie betrat, woburch er fich ben Weg gum Anfange feiner Ergablung bahnt, bie er nach bestem Bermogen, 2. 125, und nach ben Dittheis lungen "weifer Leute" 3. 123, geben will.

# 2. Erfte Antunft und Ansiedelung der Deutschen in Livland, B. 127-228.

Für die Aunde von der ersten Ankunft und Anstedung der Deutschen in Lieland in Alnpeke hauntquelle, weil die Chronit Heinrich des Letten, (Origines Livoniae, ed. Gruder, p. 2. 3. und 177), welche bis jum Jahre 1227 die erste Stelle einnimmt, der bier erzählten Begebenheiten nur kurz ernähnt, und unter allen übrigen Duellen nur Nyenstädt's viel spätere Chronit (Monum. Liv. antiq. T. II. p. 14) Selbsftändigteit verrait. — Lig. die ausführliche und gründliche Abhandlung von E. Padift: die Ansings der deutsche Arten der ist die Ansings der deutsche Ansings der deutsche Ansings der deutsche Bo. Rollie Liv., Borpat, 1844—1847, wo Bb. III. S. 18—55, eine Zusammenstellung und Beurtheilung der Duellen gegeben ift.

Anfunft beir Deutschen in Livland, B. 127 — 158. — Bel. Pahft, a. a. 6 3b. IV. S. 124 — 145, "bie erste Livlandssfahrt der Deutschen." — Alnycke wußte die Zeit berfelben nicht zu bestimmen, und saat baber B. 136 "zu einer flund, "zu einer gewissen ziel. Daß sie in das Jahr 1158 fällt, ift nach Heinrich dem Letten, p. 177, und der Gebenschrant, Asp. 126, algemein angenommen, vergl. Pahft, a. a. G. S. 38 — 61: über das Jahr der Entdeckung Kislands. — Die Bohn sied ver Erdven, bezeichnet Allengese, B. 139 — 140, gang richtig. Sie erritectten sich an beiden Ufern der Dung, von ihrer Mündung bis gegen das heutige

<sup>&</sup>quot;" Miech der erfie Cale : "Got der himel und erden" u. f. w. ift unverständlich, wenn man "der" durch "welcher" erflärt, weil dann der Radjaß feldt. Es ift bier demonstratie zu fassen "Gott, der e. der himmel und ierde", u. f. se. "Gott, der ließ himmel und ierde", oder "Gott war es, der himmel und ierde" u. f. se.

Friedrichstabt binauf; hier waren fle Nachbaren ber Selen (B. 144), welche bas gange öfliche Ende Meinabe einnachmen und im Norben an bie dluffen grengen, (B. 146) Egl. Watfon's Parfellung der Eintheilung von Autland, in ben Jahresverhandl. der Aurl. Gefellch, f. Liccetur und Aunft II. 289. — Papft, a. a. d. V. 121 side. — Hupel's Neue Nordische Miscellanen St. 1. 2. S. 19 pe. Watfrichnildt wurden auch die Kuften des tiggiden Meerbusses von der Dimamindung bis Appen in Aurland und Salis in Lieland binauf, wo sich jest die einzigen Uederreste der Liven vorrinden, von ihnen bewohnt, so daß diese Endpunkte mit ihren Sigen an der Dina im Jusammenhange ftanden.

Rampf und Friedensichluß mit ben Eingebornen, B. 159 - 200. - Der Friede murbe von ben Beiben, unter benen nur die Liven gemeint fein tonnen "bie ber wide" (B. 178) gelobet, b. b. bei Strafe bes Sangens, wogu ein Strick von Beibenruthen gebraucht wurde; vgl. Heineceil elem. jur. Germ. II, 2. Diefelbe Sitte findet sich bei Der Defelen, B. 6280, und bei ben Sangiten, B. 4620.

Rebhafter Sanbelsverkehr, W. 201 — 208. Es dauerte fett der erften Randung der Deutschen ziemlich lange Zeit " vil manchen Tag" W. 207, die die Kauffeleute tiefer ins Land zogen und sich durch den Bau von Uerfill sester ansiedeten. Das gegen bezeichnet Heinrich d. Lette p. 2. den Zeitraum bis zu Mein bard dustumft durch " paulo ante" als furz, was nicht so richtig sein kann, da er mindestens zwölf Jahre betrug, vgl. zu E. 230.

Die Deutschen bauen Idestulle, B. 209 - 228. Der Rame, sieht liege full wird von Arndt (Chronik I, 8, Note) und Dahlmann (Geschichte von Benemat I, 367) von üx kool, lieisch eine Schule, abgeleitet. Richtigier ift vielledig Kelch's Ableitung von üx kulla, lieisch ein Dorf, weil Meinhard seine Rirche (ober Schule) "in villa Neskola" (Orig. Liv. pag. 4) gründete, der Der also schon vorber den Namen gesübrt zu baben scheint. Unter geräht bier nit Heinrich bet bet fie nach jenem er den Bau ber Burg vor Meinhards Anfunst sellen, de bet sie nach jenem erft errichtete. Dies wird aber dadurch ausgeglichen, daß B. 229 - 230 die Worte, nu was ein wiser man mit in somen seine Annife in frühere Zeit, also vor den Bau, versehen. Auch läßt es sich vereinigen, daß Ulnpeke bie Kausseuch, heinrich der Lette aber Meinhard als Erbauer nennt, da jene boch veohl die Wittel dazu hergaben.

### 3. Meinhard's erfte Betehrungeversuche in Livland, 3. 229-303.

Meinhard's Untunft, fein Character und feine Birtfamteit, 2. 229 - 243. - Unfere beiben alteften Chroniften laffen und in volliger Ungewißheit über bas Jahr, in welchem Deinhard nach Livland tam. Die Ordenechronik (ap. Matthaeum, Annal. veteris aevi, T. V. cap. cxxxII) und nach ihr Ruffow, feben feine Erbebung jum Bifchof, gang irrig, in bas 3abr 1170 (vgl. ju B. 430-432), welches barum Gruber (Orig. Liv. pag. 2. not. c.) auf feine Anfunft besieht. Gin abnliches Ergebniß erhielte man, wenn man Alnpete's Angabe von einer brei und gwangig Jahre bauernben Birtfamteit Deinbard's gelten liefe. Diefer Beitraum, von seinem Tobesjahr 1196 in Abzug gebracht, bezeichnete 1173 als das Jahr seiner Ankunste. — Sicherer scheint es, sich für das Jahr 1186 zu entscheiben, welches das Chronic. Anselmi Gemblacens. ap. Pistor. I. p. 995 angiebt, ba auch Seinrich ber Lette p. 171, biefes Jahr angubeuten fcheint (vgl. Gruber a. a. .) und bie Bremer Chronik, welche 1188 bat, bamit ungefahr übereinstimmt, vgl. Boigt I. 385 Mote 1. - Arnold von Lubed (lib. VII. cap. IX) fest bagegen Deinbard's Bifchofemahl in bas 3ahr 1186, vgl. ju B. 406 - 436 und ju B. 481. Ge fann aber eine Bermechfelung mit bem Jahre feiner Anfunft fein. - Die neuern Forfcher aver im Leitenbertrung mit Jude eine Gabr 1186 anzunehmen, wie Pabst (in Bunge's Archiv, IV. 1. S. 48 und in "Meinhard, Colands Apostel " I. S. 14 fde., Hansen (zu Orig. Liv. 1. c.) und Kienis (Geschichte Livlands 1, S. 36 und 241). - Alnyete's Characterichilberung Deinhard's giebt eine paffenbe Erlauterung qu Beinrich bes Letten Borten p. 2: vir vitae venerabilis et venerandae canitici.

Schreden ber Beiben über ben Bau von Ideskulle und Die mache faul bei Babl ber Deutschen, B. 244 – 258. — Einen Beleg bagu bilbet ber Berfuch ber Semgalten, Die Burg au gerftoren, Orig. Liv. p. 4. — "Alls ich's las". B. 250, barf nicht auf eine schriftliche Quelle gedeutet werten, sondern beißt, wie ich vorlas, oder: wie ich schon früher gesagt habe, benn bie Jurudbeziehung auf ben vorber erzählten Bau von Uertull ift augenfällig. In gleichem Sinne fieht B. 290 "als ihr babet vernommen, " (vgl. die Ginleitung.)

Der Sauptling Kope, sein Anhang und viele Beiden nehmen die Taufe an, A. 259 — 278. — Es ift nicht notwendig, mit Voigt, 1, 368, aus ben Borten: ", des ersten er fich taufen ließ," Alnyese die Behauptung unterzulegen, Rope sei der erste Getauste gewesen, da ", des ersten" nur unbestimmt: im Ansange, zuerst, inter primos, beifet. Keinrich der Lette zählt die ersten zum Christentum übergetreenen heiden namentlich auf, schweigt aber über Kope's Taufe, bgl. p. 18. not. e.
Doch dat es viel Baberscheinlichseit, daß er jener erste getauste livische Saupting im
Gebiete von Treiben war, von bessen Taufe Heinrich der Lette p. 8 erzählt, da seine
Ausg Aubbesche im Gebiete von Treiben lag. Bgl. Paucker zu Brandis Chronik,
Mon. Liv. aut. III. 48.

Berbruß ber Beiben uber Rope's Taufe; fie ftellen ben Chriften neh, merben aber bezwungen; 22. 279 — 303. Seinrich b. Lette giebet war biefe Urface bes Biberfanbes ber Seben nicht au, hat aber einzelne hierber gehörig. Begebenheiten. — Ryenftabt S. 19. ftimmt hier mit Alnpefe überein, schöpfte aber allem Anicheine nach an biefer Stelle aus ber Orbenschronik, alfo mittelbar aus unsferm Chroniften.

#### 4. Meinhard ale Bifchof von Livland, B. 304 - 490.

Minpete ergablt bier ausführlich von einer Reise Meinbard's mit Rope nach Nom, B. 304 - 317, um einen Bifchof für Lieland zu erbitten, und lagt fie bem Bapfte eine genaue Schilberung ber Berhaltniffe in Livland geben, B. 318 - 405; worauf Meinbard vom Napfte zum Bischoe erhoben wirt, B. 406 - 436 und mit seinem Begleiter beimtehrt, B. 436 - 440.

Digleich alle Chronifen, Die nicht icon Seinrich Des Letten Darftellung fannten, jener Ergablung folgen, wie bie Bremer Chronik (Bunge's Archiv III. 36), Die Gr-benochronik, Ruffom und Baiffel; endlich theilweise auch Brandis und Relch, fo ift fie boch nichts weniger ale richtig. Beinrich bee Letten Bengnig, bas bier fcon enticheibend ift, lagt beutlich erfennen, bag bie Trabition, ber Alnvete folgt, bier gwei verschiedene Begebenbeiten: Deinhard's in Bremen geschehene Erhebung jum Bijchof (Orig. Liv. p. 5), und Rope's viel fpater (1203) mit Theodorich, Abt von Dunamunde, unternommene Reife nach Hom, (Orig. Livon. p. 25-28) - aufammenjog und ihnen die obige Beftalt gab. Siarn, G. 67, verlagt baber zuerft bie gemobnliche Bahn und feiner unferer neuern Giftorifer ift ihr mehr gefolgt, bis Bauder (jum Brandie S. 52 Mote 19) Die gemeinschaftliche Reife De inbarb's und Rope's wieber bertheibigt und auch Boigt 1. 389 - 390 fie fur mabr gu halten geneigt ift, und baber G. 412 Rope in Folge von Orig. Liv. p. 25 - 28, jum zweiten Dale nach Rom reifen lagt. - Seinrich ber Lette weiß aber fichtbar nur von einer Beife, welche feine andere ift, ale bie, von ber Alnpete bier an ber unrichtigen Stelle ergablt. Dafür sprechen bie in beiben Berichten vorfommenden gleichen Büge, nämlich Or. Liv. p. 25: Apostolicus — de statu gentium eirea Livoniam existentium multa perquirens, verglichen mit ber gleichen Frage bee Papftes B. 319-321, und ber von ibm Rope'n ertheilte Segen B. 435, vergliden mit Orig. Liv. p. 25: magno caritatis affectu valedicens benedicit. - Chenfo gewiß ift, bag Deinbard nicht in Rom, fonbern von bem Gribifchofe Bartwich von Bremen jum Bifchof geweiht murbe (Orig. Liv. p. 5) und feine Reife nach Rom wird baber um fo zweifelhafter, ba ibre Beranlaffung binmegfällt.

Auft man alles jusammen, was über bie Geschichte Meinhard's vorliegt, so geflatet fie sich in ihren hauptzügen etwa folgendermaßen: Als Meinhard's Erfolge in Lieland bebeutender wurden und er also einige Zeit (vielleicht seit 1186, rgl. zu E. 229.)

28. 318 — 405. Die Schilderung ber einzelnen heibnischen Volfs- famme ift in ihrer vorliegenden Geftalt natürlich nur eine dichterische Ansichmuktung der Busimmenfunft Meinbard's mit dem Papfte; sie ist aber geographisch richtig und hat Juge, deren Mahrheit sich erkennen läst. So reiten die Lettinnen in einem Tebelle Curtands noch jest nach Mannerart. (28. 348, vgl. 28. 9230.) — B. 424—426. Die Nachricht daß der Papft (Clemens III. oder Coleglin III. icon zu Meinbard's Beit) den Allgern nach Lieland Ablas verkeissen und zu einem Kreuzzuge bahin aufgefordert habe, giebt auch Heinrich der Lette p. 9. Die Zweifel Gruber's dagegen sind nicht erheblich und Boigt 1. 392 nimmt darum mit Rocht keine Rüchfich auf sie.

29. 430 — 432. Daß Meinhard nicht schon 1143 jum Wischof geweißt worden fein könne, bedarf keines Berreises und selbst die Erdenschronik und Russow nehmen biese Zitbestimmung Almpeke's nicht nit auf. Ihre Entsteung such E. Padis (in Bunge's Archiv IV, 42 — 45) ju erklären. Bielleicht ift 1143 für 1193 verichrieben, was der Wahrheit sehr nabe kane oder auch das gang richtige Ihre fein könnte. V In der Vernachronik ift 1193 als Iodesjahr Meinhard's aufgesichte.

Hortschritte bes Chriftentbums in Lielaud; wunderbare Gilfe in einer Gungeronoth, B. 441—480. — Die Erzählung von Meinhard's Songfalt für die Armen und ben auf wunderbare Weife gefüllten Vorrätheraumen, ift unierm Chroniften eigentounlich, aus bem sie nur noch in die Bremer Chronik (Plunge's Ardis Bd. 8. 36—37) übergegangen ist. Awn sieht Pabit (Meinhart, Lielauddendendenden Vollen bei Bremer Chronik (Plunge's Ardis Bd. 8. 36—37) übergegangen ist. Awn sieht Pabit (Meinhart, Lielauddendendenden Vollen bei erzählten Vollendenden und bei verlagen siehen. Der Genntzug der weite mefentliche Verfessenheiten, als daß ist fich vereiligen ließen. Der Genntzug der Sage unserer Reimstronit: Meinhard's Wohltätigkeit in einer Hungersnoth, wird wohl auf Wahrstei beruhen, und das Munderd ist eine Vungersnoth, wird wohl auf Wahrstei beruhen, und das Munderd ist eine Ausgeranden.

Meinhard flirbt nach 23 jahriger Thatigkeit, B. 481—490. Gein Tob erfolgte nach Angabe feiner Grabschrift im Jahre 1196. Heinrich ber Lette ist hier 1196. nofführlicher (el. p. 10. not. y und p. 5. not. k.). Daß Meinhard in Lesland 23 Jahre gewirft habe, ist nicht gang so verwerflich, als Boigt (l. 393. Note 1) anniumt. Da wir gar keine sicherere Bestimmung über seine Anfaust in Lissand haben, so könnte sie immerblin soon 1173 erfolaf ein, val. au B. 229.

# 5. Bifchof Berthold, B. 491 - 582.

Berthold wird Bifdof von Libland, 23. 491 — 502. Die Art seiner Erbeung burch den Erzbischof von Bremen (Alnpeke nennt ihn B. 493 irrig nur Bifchof) auf Bitte lisländischer Abgeordneten, erzählt heinrich der Lette p. 10 gan; übereinstimmend. Aur ift er dort Abbas Lucensls (Abt von Lodmi in Sannover), nach Allnpeke aber aus dem Stifte (Bremen) felbst, worunter er jedoch den ganzen erzbischöflichen Sprengel verstanden haben fann.

<sup>\*)</sup> Doch widerspricht bem ber Umftand, daß bier die Jahresgahl in Borten , nicht in Biffern anegebrucht ift ober mit Buchftaben; es mußte benn ,, vierzit " fatt ,, uiungit " geschrieben fein.

Rampf mit ben Lithauern und Ruffen bei Kotenbufen; in welchem Kopen teleibt, 2.503 — 522. — Rope's Tod is bier von unferm Chroniften, wie oben feine Pleife nach Bom, an ber unrichtigen Stelle und viel zu früh angegeben. Griel erft 1217 im Rampfe gegen die Chften bei Telliu. Heinrich ber Lette, ber biese Nachricht (p. 119) giebt, lebte diesem Jahre viel zu nabe, als daß er bier irren konnte, obgleich Unpete's Erzählung in viele fpätere Khroniften übergegangen ift. Die einzeinen Innte, obgleich Unpete's Erzählung in viele fpätere Khroniften übergegangen ist. Die einzeinen Innten Innten Umftände bei Kope's Tode geben aber beibe Chronisten übergingtmend an; — nach Beiben starb er erst einige Zeit nach der Schlach und gebachte vor sienem Isober Letten schrift, pal. 25.517 — 521 mit Heintrich b. Letten p. 119: passionem domini commemorans. — Die Nachricht von der Schlach teis Kofenbufen, von der Heinrich der Lette nichts weiß und für die er in Bertbold's Regierungstein von Sope's Tode zum Süsyunste dient. Auch ist es sehr unwahrscheinlich, daß die damals nicht starfen Deutschen sich sich um Grindlichen Schliebe gewagt haben solen den kennyse einem Kaunsfe einen Bauns einem Kaunsfe einem Bauns einem Kaunsfe einem Bauns einem Kaunsfe einem Bauns einem Kaunsfe einem Stabres zum Grund bliegt, jogebört er wobl in eine andere Zeit.

Berthold beginnt ben Bau von Alfga; sein Character, 25. 523—533. Die Erbauung Riga's wird zwar von heinrich bem Letten, beim Jahre 1201, bem Wischof Albert, übereinstimmend mit andern Quellen, die Gruber aufgäbit, augeschrieden, (Orig. Liv. p. 19. 20. not. a); dennoch tann Berthold schon vorber Letten und Liven beranlagt haben, sich an demiesten Tre um Jiss anguschein (28. 526 bis 527) und so ihm die erfte Begrindung der Stadt gusallen. Daß der Bau, in campo spatioso "geschaf (Or. Liv. l. c.), derechtigt noch nicht zu der Kolgerung Gruber's: ... alque aecklus vacuus. "— Wollte man Prandis zlauben, so wäre Berthold's Anlage in der zielech solgenden Schlacht von den Liven und Chien zerflort worden, das gesche eine begründen mußte. (28g. Kancker zum Brandis S. 58. Uste 11.) So wahrscheinlich dies auch ift, so mag es doch nur, wie manches andere bei Brandis, eine seiner eigenen ausschwächenden Kolgerungen sein. Lycl. Achter fein. Lycl. Achter fein, Lycl. Achter fein. Lycl. Achter fein, Lycl. Mapieres in, altere Beschichte es kabt Kiege, in den Mon. Liv. ant. IV, S. XI.

1100 tim Schlacht gegen bie Chften bei Rigg, in welcher Berthold fallt, 28. 534 — 582. — Ueber biefen Kampf berichtet Seinrich ber Lette aussührlicher (p. 12 — 13), und nennt mobl richtiger ftatt ber ernfernten Chften, die ummobienden Liven als Feinde; — auch werben fie nach ibm in die Alucht geschlagen, währelb fie bei Alnpeke ben Kampiplan behaupten (28. 577). Da er überdem ben 24. Juli 1198 als den Tag der Schlacht und als Bertbold farb, ob Tobestag, mit Beftimmittelt angiebt und Meinbard 1196 ftarb, so kann Bertbold nur zwei Jabre, und nicht wie Alnpeke 25. 576 sagt, est Jabre bie bischöfliche Burde bekeinde haben.

48. Albrecht (Allbert) wird in Rom vom Papit als Bischof von Liuland beflätigt und erhalt Bollmacht, einen geiftlichen Orden zu fitften, B. 583 – 606. — Pilgerzige nach Livland, B. 607 – 618.

Die Sage, die bei ihrem duchtlick in die Bergangemeit leicht den Buifcentraum ber Zeit verwischt, dat unsern Chronisten in der Ergäblung von den Thaten Bischof Albert's veranlast, Begebenbeiten, die Heinrich der Eette deutlich absendern, zusammenzusiehen und in enge Berbindung zu bringen. Albert's Erdebung zum Bischof errichzte noch im Jahre 1198, (Orig. Liv. p. 15) oder nach Dr. Hansen Ertkaung ber Chronologie Heinrich des Letten im Anfange des Jahres 1199, (Inland, 1846 Ar. 47°). Bon einer gleich darauf unternommenn Kahrt besselben nach Kom weist eine andere selchständige Chronit; — erk im Jahre 1211 (Orig. Liv. p. 64) und 1215 (Ibid. p. 106) war er dort anwesend. Bielmehr sendere estenklädigung wegen (pro literis consirmationis, Orig. Liv. p. 19) Dietrich von Treiden dort den, den beiter mag auch wohl die pässpliche Bolmady zur Sistung des gestücken Dredens bewirtt daben, den Albert 1202 in Livland ins Leben ries (O. L. p. 22). Den Namen "goted ritter" (B. 599 u. 2010), den nur noch Prandis dat (S. 69), sübre ten seine Glieder nicht; er bezeichnet den gestlichen Ritter überbaupt, und wird die

<sup>\*)</sup> Bir folgen bier burdweg ber Coronologie Dr. Sanfen's, die auf febr grundlichen Forschungen berubt. Bil, iebech: Rienig, Geichichte Livlands, C. 268 fibr und 304 fibr. ber bie Orbebung Albert's im Jabre 1198 gegen Sanfen vertbeibigt, in ben übrigen von und benuften 3ahrebangaben aber mit ibm übereinstimmt.

baber B. 6481 u. 11436 auch vom beutiden Orben gebraucht. Bei Seinrich bem Letten beigen fie ,, fratres militiae Christi" und einmal (8. 136) gladiferi , Schwerttrager, und bei Alnpele Schwertbruber, B. 721 u. 2033. Den britten Theil bee ganbes (B. 602) erhielten fie auf ihre Bitte erft 1207 vom Bifchof (O. L. p. 47 - 48) und ber Bapft fprach ibnen benfelben bei entstandenem Streite fpater ju (O. L. p. 74 u. 228 - 229); bag aber icon gleich Anfange eine folche Bestimmung ftatt gefunden habe, wie Boigt meint, ber bie Berhaltniffe übrigens mobl febr richtig barftellt, (Defd. Prenfens, I. 406 - 410) ift gang gegen Seinrich bes Letten Beugniß. Ge ift noch bemertenswerth, wie verschieben bie Stellung bes Bifchofe und bee Orbens ju einander angegeben wird. Dach Seinrich bem Letten hatte ber Papft ben lettern unter ben Bijchof gestellt; ( sub obedientla sul episcopi esse mandavit, p. 22 ). - Alnyefe (23, 605) laft bie Sache unenticbieben, inbem er ben Orben nur unter befonberm Schute ber Babfte fteben lagt; - aber bie Orbenschronik (ap. Matth. cap. 136), bie ibm fonft faft wortlich folgt, fchiebt bier eine lange Stelle ju Bunften ber Dberberrichaft bes Orbens ein, indem fie ben Bifchof felbft Orbensglieb, alfo Untergebenen bes Dei= ftere werben lagt, wenn nicht bie Unficht, ber Orben babe anfanglich feinen Deifter gehabt, fonbern fel vom Bifchofe geleitet worben, bie richtige ift, rgl. ben fib. Abicon. Rechnet man Die Bermifchung ber Beitverbaltniffe bei Alnvete ab. fo ftimmt er im Gingelnen gut mit Seinrich bem Letten überein, beffen Berichten er noch B. 591 ben bezeichnenben Bug bingufugt, bag MIbert fich felbft erboten babe, nach Livland ju geben, ba wohl niemand eine fo gefahrliche Stellung gern einnehmen wollte. Much gefchah nach ibm bie Genbung ber livlandiften Boten um einen Bifchof gerabeju nach Bremen, mabrend Beinrich ber Lette (p. 13) "in Teutoniam, " bat.

### 7. Binne, Orbensmeifter ber Comerttrager, 2. 619 - 738.

Binne mirb Orbenemeifter, 2. 619 - 629. Die Beit feiner Erbebung giebt auch Beinrich ber Lette nicht an, ber feiner guerft beim Jahre 1208 gelegentlich gebentt (p. 58). Bwar fest bie Orbenschronik Rap. 136, ber bie fpatern folgen, fie in bas Jahr 1204; ihre Beitbestimmungen fonnen aber fammtlich fein Bertrauen erweden, weil fie von 1170, bem von ihr angenommenen, aber unrichtigen Jahre ber Erbebung Dein barb's jum Bifchofe (vgl. Abidn. 4) ausgebend, nur ben anfangs eben= falls unrichtigen Angaben Alnpete's über Die Regierungebauer ber Bifcofe und Deis fter folgt und barnach ihre Sabresgablen berausrednet. - In ber gangen Berfaffung ber geiftlichen Orben war aber fo febr bie Rothwendigfeit eines Oberhauptes begrundet, bag auch mobl bei ber Stiftung bes Schwerttrager-Orbens fogleich ein folches erwählt worben fein wirb, weehalb Binne's Wahl in bas 3abr 1202 ju feben ift. 3mar 1202. hat man vermuthet, ber Orben habe im Unfange, wegen ber geringen Babl feiner Glies ber, feinen Meifter gehabt, fonbern unter bem Bifchofe geftanben, wofür fich Seinrich Des Letten Borte: " sub obedientia sul episcopi esse mandavit" (p. 22) anführen Hegen, aber biefer batte mobl fdwerlich unterlaffen, eines fo michtigen Umftanbes ausbrudlich ju ermabnen, ba er fo bienlich mar, Die Oberberrichaft bes Bifchofe ju erweifen.

Binne baut die Schlöffer Segewolde, Benden und Afcheraden, 26.630—641. Diefelbe Rachricht wiederholen Russon, Prandis (28.73 u. Note 7, der die Bauten um das Jahr 1207 angiebt) und Nenstiedt. Die Gedenachenik (c. 137) nenut nur Benden. Seinrich der Lette giebt keinen nähern Aufschluß, aber Ambeutungen, die ehenfalls auf Binn e's Zeit dimweiten. Die Wenden wurden 1206 auf friedlichem Wege bekehrt und 1208 kommen bei ihm "fratres" und ein "magister milltlase Christi in Wenden" vor. (Orig. Liv. p. 44, 56 und 58.) Die Gedenschrein statt, Winne habe die Burg gegen die stichauer erbaut, und in Hupel's Kenen Nord. Milscell. (St. 1 u. 2 .8.62) wird (ohne Angabe der Duelle) behauptet, die Benden hätten ihre Burg dem Weifer übergeben, um sie zu vertheitigen. — Die sieisiche Burg Aschen wurde 1205 verdrannt und das Volf 1206 bekehrt, (Orig. Liv. p. 33 und 44), worauf man nicht gegögert baben wird, der der Burg anzulegen. — Die "fratres milltiae in Syg ewal de", des Almpetet zuerk nennt, sommen bei Heinrich dem Letten am spätesten, (beim Jahre 1211, p. 76) vor, und von dem Schlösse beit eb 1212 (p. 87): "gwod noviter aediscaverant". Dagegen sinder-sich bei Hupel (28.60) die freitlich gang unverkürzte Andrich, die Letten hätten das Schlös in Augen finder-sich der House Live. Das Schlösse das Schlösse der Aus Etten hätten das Schlös in Augen finder-sich der House Live.

ben Schwertbrübern überlaffen, um gegen bie Ehften geschützt zu werben, worauf fie Winne 1208 von Mauerwerf ausgebaut batte. — In Arnbi's Tabelle finder fich (wie in Jurgen helms Chronif) bei allen jenen Burgen bas Jahr 1224, das aber auf neme Banten zu beziehen sein muß, wahrend Winn e wohl nur die vorgesundenen beitnischen Burgen beseitigte. — Bal. W. von Löwis, "Meber die Entstehung u. f. w. Der Kitterschlöser in alten Livland, "in den Aig. Mittheil. I. 200, und besselben "Bendmähler aus der Vorzeit Liv- und Chilande, "Io Ackt. (Wenden).

Binne befreit bie Gelen, Liven und Letten von ber ruffifden Dberberricaft und erobert Rotenbufen, B. 642 - 659. - Des Binfes, ben bie Liven ben Ruffen gablten, ermabnt Beinrich ber Lette p. 3, 26, 85 und Urnold von Lubed, lib. VII. cap. IX; ebenfo maren ihnen bie Gelen und Letten, welche aum Theil Die Gebiete ber ruffifchen Farften von Rotenbufen und Bergide bewoonten. (Or. Liv. p. 53. Lethgalli et Selones, qui ibi habitabant), unterworfen, (p. 54, qui regis erant Ruthenici tributarii). Diefelbe Machricht giebt Reftor, (ed. Chloger II. 106): "Das fint andere Rationen, welche Tribut an Rufland geben, Guiben . . . . Littauer, Ruren, Letgallen, Liven." - Schwerlich aber burften bes Drbensmeiftere Erfolge ober bie bier ergabite Groberung von Rofenbufen und Bergide wichtig genug gewefen fein, um jene ben Gurften von Bologt fculbige Binepflicht fur immer aufgubeben. Much borte ber Tribut ber Liven, ben ber Bifchof felbft guweilen für fie gezahlt batte, erft im Jahre 1212 burch einen Bertrag auf. (Or. Liv. p. 85 bis 86). - Bon ber Groberung von Rofenbufen ergablt Seinrich ber Lette beim Jahre 1207, (p. 52 - 53) ausführlich, ermabnt aber babei bes Orbensmeifters chen fo wenig, ale Alnpete bee Bifchofe. Das barf nicht überrafchen, benn ber eine fucht bie Thaten ber Bijchofe, ber andere bie bee Orbene bervorzuheben. Der lettere wird babei eben fo wenig gefehlt haben, (Or. Liv. p. 53. Omnes Teutonici per Livoniam dispersi, conveniunt), ale Bifdof Albert's Thatigfeit bier burch Seinriche bee letten ansführliche Schilberung ber einzelnen Umftanbe gewiß wirb. Die gern vergrößernbe Sage verwandelte überbem bei Alnpete bie freiwillige Glucht ber Ruffen in eine Dieberlage, Die Muswanderung bes Ronigs in feinen Tob.

Winnes Ermordung und Begrahnis, 28. 687—738. Bgl. H. von Brackel: "die Ermordung des ersten lieb. Ordensmeisters, herrn Vinns, in den Rig. Mittheil. III. 167—230, wo die Berichte Heinrichs des Letten, sorn. Liv. p. 60-61). Almpeke's und der Fette Beighert, Almpeke aber von Sofat, d. b. don Soeft Susatum, her edemaligen hausschlaft in Westphalen. Daß er Bögger zu Wenden gewesen und seine Absteung im zum Morde veranlagit dabe, kestl bei ersteren, der auch des Adderns (28. 711) nicht erwähnt, aber die ganze Wegebenheit aussührlicher ergählt. — Unrichtig ist, daß der Meister achzehn, sahre reziert habe (B. 727), obzsiech die Gedenodernst (29. 713) nicht erwähnt, aber die ganze Wegebenheit aussührlicher ergählt. — Unrichtig ist, daß der Meister achzehn, aber ergenheit aussührliche des Gedenodernst (20. 713) die Zeit berauskechnet, indem sie den Mord in das abr 1223 setz. Er 2009, geschoh auch Heinrich dem Arten sichen sie des lächers 1209, und das sist ohne Ineiste richtige, denn in der Ulrtunde über die Belebnung des Kürsten Wissen als ist ohne Ineiste kontier in der Volgendom und Weiten Wissendom der Beiste der Schaffen Wissendom der Schaffen fann also nur etwa siehen Jahre im Ame gewesen sein. Der Meister fann also nur etwa siehen Jahre im Ame gewesen sein. West. auch Brackel a. s.

So 207 kbe.

8. Bollewin wird Ordensmeister; - fein Character und feine ersten Erfolge gegen die Ghiten; - Briffand berfelben; - Rettung zweier Ordenstuber. B. 739 - 802.

Bolfemin's Babl jum Orbensmeifter ber Schwerbtrager (B. 739 - 750) erfolgte gleich nach Binne's Tobe, 1209, Or. Liv. p. 61; womit bie Urfunde über 1200. bie Belehung von Gerzide (vgl. oben) übereinstimmt. Seinen Character (B. 751 bie 758) schilbert auch heinrich ber Lette a. a. O., ber besouders seine Tapferfeit rubmt, als fromm und gutfa.

Boltemin meifet bas Friebensgefuch ber Chften jurud, erobert Bellin und befest Dorpat und Dbempa, worüber ein allgemeiner Anf= ftanb ber Chften ausbricht, B. 759-776. - Alnpete ergablt bier fo gebrangt, bag es fcwer ift gu bestimmen, ob er einzelne Begebenheiten por Augen gehabt babe, ober nur bie Ergebniffe ber Feldjuge bes Deiftere gegen bie Chften im Allgemeinen bezeichnen wollte. 3m Gingelnen laffen fich feine Aubeutungen mit ben Erfolgen vergleis den, welche bie Deutschen in ben erften Sabren nach Bolfe min's Babl 1209 bie 1211, im Lanbe ber Chften erreichten. Doch ftellt Seinrich ber Lette in Diefer Beit immer Berthold, von Wenden an Die Spite bes Orbenobeeres, wie benn auch Bolfewin bamale in Rom mar, (Or. Liv. p. 74). Co wieg Bertholb noch im Jahre 1209 ein Friedensgefuch ber Chften gurud, (Or. Liv. p. 64), eroberte und verbrannte 1210 Dbempa (ib. p. 68), nahm 1211 Bellin ein (ib. p. 72 - 74) und führte am Ende beffelben Jahres ben Bug nach Dorpat aus, bas bie Letten bereits vernichtet hatten. Much Alnvete ichlieft ben Deifter von ber perfonlichen Theilnahme an ber Groberung von Dbempa und Dorpat aus, indem er ibn babin nur Orbenebruber fenben lagt (B. 769 u. 771). - Bon einem gleich nach ber Eroberung von Bellin entstandenen Mufftanbe ber Chften ergablt auch Seinrich ber Lette. (p. 74); er mar febr bebeutend, (facta est tribulatio magna in omni confinio Livoniae), wenn auch nicht von einer allgemeinen Ermorbung ber Deutschen, wie bei Alnpete B. 775, Die Bebe ift. Es ift übrigens aus bem Folgenben erfichtlich, bag Alnpete biefen Aufftanb mit einem fpatern vom Jabre 1217, ber ben Bifchof Albert ju einer Reife nach Deutsch= land bemog, gufammengiebt. (Bgl. gu B. 803 ffbe.)

Rettung zweier gefangener Orbensbruber, B. 777-802. Rach ber Ginnabme von Bellin verfprachen bie Gbften fich taufen gu laffen und erbielten barauf ibre Burg mieber jurud; - nach bem Abjuge ber Deutschen brachen fie aber ben Bertrag und begannen ben Rrieg von neuem. (Or. Liv. p. 73 - 74). Gang abnliche Borgange beutet auch Alnpete an, wenn er querft über Die Groberung von Bellin berichtet, bann aber bon ber Rettung zweier bei Bellin gefangener Orbensbrüber ergablt, woraus fich foliegen lagt, bag bie Burg wieber in bie Banbe ber Goften gefallen war. - Bei Beinrich bem Letten finbet fich bas Greigniß mit ben Orbensbrubern nicht; bie Ordenschronik bat es aufgenommen, fügt aber bingu, bag bie Blitter gulest boch bingerichtet worben feien, Emme und Billemes aber bie Taufe angenommen batten (Asp. 139), bies ift mobl nur eine Folgerung aus Alnpefe's eigenen Worten, benn: "vor alle pine" (2. 801), lagt fich recht gut auf ben Tob ber Befangenen beziehen und aus ber Befreiung vom Binfe (B. 796), ift auf eine vorbergegangene Befehrung au foliegen. - Brandis giebt bier bie Ergablung ber Grbenochronik wieber, und fest bie Begebenheit mit ihr, wie auch Alnpete thut, in Die Beit gleich nach bem Tobe Binne's. Da nun nach ber Berechnung ber Grbenschronik Binne im Jahre 1223 ermorbet worben fein foll, fo fest fie, und nach ihr Branbis, ben Borfall mit ben Raufleuten in baffelbe 3abr. Man ift aber burch biefe faliche Chronologie nicht berechtigt anzunehmen, ber Borfall gebore gu ber zweiten Groberung Bellin's im Jahr 1223 (Or. Liv. p. 158), wie in Bunge's Ardin, I. 130 gefchieht. Die Ermorbung bes Deiftere erfolgte fcon 1209, und baber muß auch bas, mas Alnpete balb barauf folgen lagt, in biefelbe Beit gefest werben. - Auffallend find bie Borte (3. 798-799) "Ir beiber fele ich gutes gan, Gie bat min bide wol gepflegen," nach welcher man glauben mußte, ber Berfaffer fei einer jener gefangenen Ritter gewefen, mas boch nicht gut möglich ift, ba er bie Wefchichte noch über achtzig Jahre weiter fortführt. Un zwei vericbiebene Berfaffer ju benten, verbietet Die Gleichformigfeit bes gangen Berfes. Mone (in ben Seidelberger Jahrbudern, 1819 Na 8 u. 9) fchlieft baber auf treue Dacbbile bung eines Driginals, bas alfo ein Bericht ber Gefangenen felbft gewesen fein muffte. Will man auch fein Gewicht barauf legen, daß die Mitter nach der Ordenschronif von den Ghften hingerlichtet wurden, alfo teinen Bericht nieberschreiben konnten, so ift ein gedanstenloge Rachfiereiben bier boch um so unwahrscheinlicher, als Altupet die Borre eines solchen Originals in Verse umsehen mußte. Es bleibt also nichts übrig, als einen Arhler im Text zu vermutden, wo vielleicht faat "min," "ir" zu lesen sit. (Ugl. Einelettung, Abston. 5 u. Glosfar s. v. min).

### 9. Bifchof Albert reifet nach Deutschland und bewegt ben Bergog von Sachsen zur Areugfahrt nach Livland, B. 803 - 882.

Unter ben vielen Reifen Bifchof Albert's nach Denticbland, von benen Seinrich ber Lette ergabit, ift bie bier von Alnpete erwähnte, biefelbe, welche er im Jahre 1217, 1217 ausführte. Der Mufftand ber Goften, welcher ber livlandifchen Rirche Bernichtung brobte, veranlagte ibn bamale nach Deutschland gu geben, um felbit von bort Bulfe gu bolen. (Or. Liv. p. 113). Alnpefe giebt benfelben Beweggrund an; gwar ift bei ibm ber Mufftand berfelbe, beffen er fruber, 2. 773 - 776 ermabnt, und ber bort in bas 3abr 1211 gebort; - allein, fo wie er bort nach ber Groberung von Bellin feine paffenbe Stelle bat, fo ift er auch bier bor 211bert's Reife im Jabre 1217 gang riche tig aufgeführt. Dur vermochte Alnpete nicht beibe Begebenbeiten geborig ju trennen, fondern hielt fie fur eine und biefelbe, fo bag er ben bagwifden liegenben Beitraum gang überfprang. - Muger bem gleichen Brede, fpricht für bie 3bentitat ber von ibm bier befchries benen Reife mit ber vom Jahre 1217 bei Beinrich b. Letten (p. 113), bag auch nach letterem ber Bifchof in Cachfen gewesen fein muß, ba in Folge berfelben zwei fachfiche Furften bas Rreng für Lieland nahmen. (Or. Liv. p. 113-127). Auch find bie Rlagen und Aufforberungen Albert's bei beiben Chroniften gang abnlich, (2. 851 - 864 vgl. mit Orig. Liv. p. 113). Bwar vertraute er nach Alnpete bas Land bem Meifter für Die Beit seiner Abmefenbeit (2. 840), mabrent es bei Beinrich bem Letten nur beift: Domino Jhesu Christo, matrique suae gloriosae Livoniam committens, both war es nicht nur natürlich, bag bem Orbensmeifter ingwifden bie Leitung ber Angelegenheiten gufiel, fonbern es ift auch von Beinrich bem Letten p. 61 im Allgemeinen als geltenbe Regel aufgeftellt. #)

### 10. Boltewin's Bug in die Wiedt; — Die Ehften bereiten fich zu einer großen heeresfahrt, 2. 883 — 913.

Bei biefer Erjähling von bem Juge Volkewins in die Wied ift es unmöglich, aus dem weitläuftigen Begriff der Wied und den allgemeinen Angaden Alnpeke's einen entspreckenden Jug bei heinrich dem Ketten zu erkennen, der die Wied in die Pisticie dtotalia, Saccala und Sontagana zerlegt. Um meiften Aehnlichteit hat das Unternehmen der Deutschen gegen Botalia im 3. 1215 (Or. Liv. p. 96), wo sie auch nur gegeringen Widerstand sanden, und nach welchem die Gesten, wie bier, einen großen Kriegszug beschoffen. (p. 99). It aber die Angabe Alnpeke's richtig, daß der Meister sein Unternehmen in der Abwesenheit des Wischofs ausschlicht, is ist es, ebenso wie die gleich folgende heereksabt mit dem herzigge von Sachsen, von Heinrich dem Letten übergangen. Dies möchte am Babricheinlichken sein, da er überhaubt den Zeitraum bis zur Antunft der sächssichen Firsten leer läßt. — Die Gedenschronik (Kop. 140) und Kussen und der Vollenschlichten der Seitren und geben dann die Arimchronik treu wieder. — Der Rückgabe der hier genommenen Geiseln, 28 888, wird 21. 1233 gebacht.

### 11. Bergog Albrecht von Cachfen in Livland, B. 914 - 12222.

Des Gergogs Albrecht von Sachfen Anfunft in Lissand und Deereszug gegen die Ehften. Schlacht an ber Emmer und Friedensichluß, 29. 914—1178. — Diefer Fürft, bessen Namen Ampete B. 983 u. 999 nennt, war ber noch sehr jugendliche jüngere Sohn bergog Bernbard's, bem er 1212 im herzogthume und in der Aurwürde solgte. (Bottiger, Gesch. des Ausstaates und Königreiches Sachsen, Samdurg 1830, l. 304. — Brandis S. 97. — Gruber zu Heinrich

<sup>\*)</sup> B. 826 muß ein Bort fehlen. Der Ginn ift wohl: "ju bes Landes Seil."

bem Letten, S. 127, Wote a und 139 Wote w.) Geines Ergmarfchallamtes ermahnt Alnpete B. 1024-1025 (Böttiger S. 303), woraus bei Brandis S. 98, bie Ungabe entftanden fein mag, daß ber Orbensmeifter ibn jum Marfchall bes gegen bie Ghften ausziehenden Beeres gemacht habe. Rach Beinrich bem Letten, p. 127, ber ihn nach feinem Ctammhaufe, von Unhalt nennt (Bottiger S. 300), tam er im Brubjabre 1219 nach Livland. — Obgleich Die gange Ergablung von bem Rriegeguge 1219. bes Bergoge gegen bie Gbiten bet Weinrich bem Letten feblt, fo ift fie besbalb boch nicht ju verwerfen. Bielmehr wird unfer Chronift bei aller poetischen Musschmudung bier jum erften Dale in ben Gingelheiten fo genau, bag man glauben muß, er fei ber ausführlichen Mittheilung eines Mugenzeugen gefolgt, wie er auch B. 1101 bie Borte einschiebt: "Das ift noch manchem manne fund." Go barf man bie Angaben über ben festlichen Empfang ber angefommenen Rrieger, Die Anordnung bes Rriegeguges, bie Rinbepuntte bee Beeres, Die ortlichen Berhaltniffe bee Rampfplages, u. f. w. fimerlich bichterifder Phantaffe gufdreiben. Dan nuß alfo bei Beinrich bem Letten einen Raum fuchen, in welchen biefe Begebenheit gebort, und ber läßt fich gang in Uebereinftimmung mit Alnpete's Ungaben leicht finben. Rach biefem mar ber bier befchriebene Bug gegen bie Chiten, Die erfte gleich nach ber Anfunft bes Bergogs ausgeführte Unternehmung; - Seinrich ber Lette verweilt aber bei ben Berhandlungen, Die fein gugleich mit bem Bergoge beimgefehrter Bijchof mit ben Semgallen pflog, und bei beren Befanbichaften , an welche er bann ben Bug in ihr Land fnupft (p. 131). Darüber icheint er bes Bergoge und feiner Streitfrafte vergeffen zu haben, welche Bifchof und Orden fchwerlich fo lange Beit unbenust gelaffen haben werben. Go findet ber Rampf mit ben Chften unterbeffen im Frubjommer 1219 feine gang paffenbe Stelle. - Dun lägt wieber 1219. Allnpete langern Raum fur ben Rampf mit ben Gemgallen, Die Buge nach Berwen und Bierland und bas zweite Unternehmen gegen bie Semgallen, nach Beihnachten 1219, (Or. Liv. p. 131-136), bie endlich beibe Chroniften in bem Binterguge nach Berwen und bem Rampfe mit ben bort vorgefundenen Defelern aufammentreffen, (Or. Liv. p. 136 und Alnyete V. 1182 fde.). - Die Ordenschronik (Rap. 141-142) finbet für jebe Beile ihres furgen Unszuges bie entsprechenbe bei Alnpete, und Ruffom giebt fie treulich wieder; — Brandis ichmudt die Ergablungen ber vorigen burch feine eigenen Folgerungen aus. Go lagt fich aus ben Neuern fein Beweis fur die Richtigfeit ber Angabe Alnpete's fcopfen, welche baber mit ibm ftebt und fallt.

Das herr jog auf bem Bege nach Segewolde aus, und wendete sich jur Aa, auf welcher die Prociantöte (W. 996) vom Merre aus aufwärts gegangen sein mussen. — Der scheinbare Wiederspruch zwischen V. 1023 und V. 1030 ist dadurch zu heben, daß der herzog die Ordenssahne einem Altter zum Tragen anvertraute, den vier andere datissen sollten, und ihnen noch zwissen als Kahnenwache zugesellte. — Von Segewolde, der Ad, V. 1060, ging das heer nach Benden, seite über die Aa, V. 1094, und nahm die Richtung gegen die Emmer. Dieser Klus, den heinisch der Lette Ymera nennt, wird de ihm p. 69 (vergl. History S. 83) als die ziehige Sede senntlich, welche bei Walt entspringt und in den Wurtmeckigen See fälkt. (Vgl. Vörger, Versuch dieser die Alterthümer kielande, Niga 1778 und Hupel, N. Noch., Misse. 1. S. 30). — Die Schlach fiel aber nicht eigentlich an der Emmer vor, sondern meinem zwischen ibr und Wenden gelegenen kleinen Bache, V. 1104.

3 ug gegen Jerwen, mo bie Defeler bei Karibal gefchlagen werben, B. 1179—1216. Biel ansführlicher, aber gang übereinstimmend beihreib tiefen Kampf heinrich ber Lette, p. 136—139, ber ibn felbst mitmachte. Er siel im Anfange bes Jahres 1220, (p. 135: post sest. nativit. Dom.) im Winter (B. 1182) vor. — translatiol selt heinrich dem Letten villa Carethen, in ber Genenschend und bern Auften villa Carethen, in ber Genenschend und ber Namensähnlichfeit und Lage nach ohne Zweisel das jehige Dorf Karriba unter Essenber und Wiese im St. Peters Kirchfpiel in Sid Zerwen, (Baucker un Prandis S. 100 Nate 3).

Bergog Albrecht's Rudtehr nach Deutschland, B. 1217 — 1222. Sie erfolgte gleich nach der Schlacht bei Kartibal, alfo im Fruhjahr 1220. Auch bei Seinrich bem Letten wird bes Gergogs nach jenem Kampfe nicht mehr gedacht, weshalb Gruber (S. 139 not. w.) seine nun erfolgte heinkehr annimmt, wie er benn auch in bemielben Jahre im Deutschland aufritit.

DITLES VON ALNPEKE.

18. Miederlaffung der Schweden in der Wied; — Sieg des Ordensmeiftere bei Suntafen; — Ermordung eines Raufmannes. B. 1223 — 1332.

lleber das Unternehmen der Schweden, eine Rieberlassung in der Wief zu gründen, B. 1223 — 1238, berichtet Heinrich der Lette p. 144 — 147 gang übereinstimmend, aber aussischtlicher, so daß sich aus ihm Griffirungen sobspfen lassen. König 1220. 30 bann Swerfersson (1216 — 1222) sührte es im Sommer 1220 aus (Gruber au heinrich) Letten a.a. G. Unte i und k.) Er daute feine neue Aurg (B. 1229), sondern besetzt das schon vorbandene Lad. Der Bischof, der bei der Riederlage der Schweden seinen Tod sand, war Karl von Lintsping. (Ugl. biegu: J. van der Emissen über König Vngwars Jug nach Ehltand und das angebliche Königsgrad zu Kimidersächen, in Bunge's Archie IV. 146 — 159, insbesondere S. 155 k.) — Russow Bl. 4. d. glebt diese Agsechebeit ebenfalls, und zwar selbsstüg, da die Ordenschronif sie ausläßt, aber schon beim Jahre 1208; — er selbsin in Verbindung mit Alnpeke bier Prandis Duelle gewesen zu sein, (S. 79 — 81.)

Bon ber neuen Eroberung ber Wiet und ber Schlacht bei Suntafen, B. 1239 – 1268, ergabit Heinrich ber Erte nicht; — auch die Gebenschennist und Russon laffen biese Khat heinrich ber Erte nicht; im auch bie Gebenschen in Bigischen die Niederstage ber Schweben schwerzlich, p. 146, scheinen aber untdätig geblieben zu sein, während is nach Almpefe, B. 1239, ben Ordensmeister zu einem Buge in die Wiet veranlagte. Dies durfter einstiger und die Begebenheit nach dem Untersgange ber schwedischen Golonie, noch im Jahre 1220 einzuschieben sein, weil es sonit auffallend wäre, daß die Ghiten in Sontagana sich bald barauf so willig von ben, ohne allen Schub umberziebenden Brieftern tutsen ließen, Or. Liv. p. 149. — Suntafen, ohne Jweisel das eastrum Sontagana, das nach Heinrich dem Letten p. 107 im Jahre 1215 zerstört wurde, sag wahrscheinlich im Wietsschieden Kirchsiel St. Michaelis, dessen Litze, gestichnet wird, sa in Soontaff (chin. so taggune, hinter dem Moeras) beisen, bezeichnet wird, s. Vienenstaumm, geograph. Abris von Ein-, Schi-

und Aurland, G. 100.

Mufftand ber Chften und Ermordung eines beutichen Raufman: nes. B. 1269 - 1332. - Much Seinrich ber Lette p. 155 - 156 erwähnt bee ebft: niften Auftantes (nunquam deinceps fidem christianam se recepturos und cum omnes Teutonici interficerentur, vgl. mit B. 1271 - 1275), worauf von ihm ebenfalls fogleich bie Ermorbung bes Raufmannes ergablt wirb. Gie fallt bort in ben Unfang 1223. bee Jahres 1223. Mus Alnpete's umftanblicherem Bericht erfahren wir, wie gut man bas angebliche Bunber, gang in bem fatholifchen Ginne jener Beit gu benugen verftanb, benn B. 1316 ffbe, heißt es: "baran fah man ein göttliches Zeichen, bas aller Welt andeuten follte: Rache zu nehmen an ben Ghften ift recht!" — Bifchof Wilhelm von Mobena (Mobele B. 1321 ift ohne Zweifel verschrieben) berichtete barüber nach Mom, als er gwei Jabre fpater ale Legat nach Lipland fam, und viele glaubige Chriften mogen baburch bewogen worben fein, jur Bollgichung bes gottlichen Billens mitzumir= fen. - Der Mord geschab nach Beinrich bem Letten in ber Lanbichaft Saccala, nach unferm Chroniften (B. 1329) im Dorfe Bobereial und ber Bemeine Rarfus, orbenfchen Untbeile. Alle biefe Angaben paffen auf bas Dorf Bobrigel (ebftn. poddre-jalg , Reb: fuß) im Rirchipiel Selmet, bas mohl bamale jum benachbarten Rartus gebort baben mag, mit welchem es bann, wie gang Gaccala, burch bie Theilung bom 3abre 1224 (Dogiel, Urhunde 12), in ben Befit bes Orbens fam. - Die Ordenschronik corrumpirt ben Damen in Rubenaelge, (cap. 143); Brandis G. 106 bat aber Poberjalga, und nabert fich fomit bem ehftnischen Damen.

#### 13. Graf Albrecht von Orlamunde in Livland, B. 1333 — 1415.

Altnefe fest zwar bie Antunft bee Grafen von Orlamunde um ein Jahr spater an, als die vorbergehenden Begebenheiten, indem er fagt: "bes andern aires bad eruce nam" u. f. w.; — man darf aber darauf fein Gewicht legen, weil er bier überhaupt noch sehr ungenan in den Zeitbestimmungen iff. Bas er von den Thaten bes Grasen berichtet, stimmt so genau mit den Erzihlungen Heinrich bes Letten überein, daß man bessen zwerfäsigere Ebronologie wohl auf Alfnefe annenden und veranuthen darf, letzerer habe die wahre Reichensolge der Begebenheiten verschoben.

Graf Albrecht kam icon vor dem herzoge von Sachfen, im Jahre 1217 nach Livland, doch kann seine Antunst nicht vor dem Sommer ersolgt sein, da Bishoof Alsbert, der ibn zu dem Juge bewog, ert im Frühjahr diese Jahres nach Deutschland ging. (Or. Liv. p. 113). Dahlmann (Gesch von Panemark 1. Cheil 1840. S. 369) giedt ebenfalls das Jahr 1217 an. Prandis läft sin zweimal in Livland anwesend ein, S. 106 nach Alnpeke, wozu er das Jahr 1225 setz, und S. 82 nach einer and dern Duelle um 1216, wohl nur weil er die ihm vorliegenden Nachrichten nicht zu vereinigen wußte. — Ueber die personlichen Berhältnisse des Grasen Albrecht von Orlamunde (oder Nordalbingen) vergl. Gruber zu Heinrich dem Letten, p. 113 not. d. und Dahlmann a. S. S. 356 se.

lleber die Riebersage ber Chften bei Bellin, B. 1375 — 1395, giebt Seinrich ber Lette p. 117 — 119 eine ganz übereinstimmende, aber aussischtlichere Rampf in die Matthaei Apostoli (ben 21. Sep. 110. tember) 1217 vor. Erft in blefer Schacht sand Kobbe feinen Tod, (tgl. 30 S. 1308 fibe.) — Daß die Ehften in Folge berselben zinspflichtig wurden, B. 1396 bis 1412, erzählt auch Heinrich der Lette, p. 120—121, durch den wir noch ersfahren, daß die Rückfebr des Grafen Allerecht nach Danemarf, B. 1413-1415, im Ansange des Jahres 1218 erfolgte, p. 122.

#### 14. Barwin von Wendenland fommt nach Livland, 2. 1416-1422.

Ohne Zweifel ift ber bier genannte Barwin von Wenbenland ,, Heinricus Burewinus, nobilis vir de Wendlande," ber nach Seinrich bem Letten p. 123, im Fruhjahre 1218 nach Livland fam, nach Gruber's Meinung (a. a. . not. c) ber 1218. Gurft von Medlenburg Beinrich Burewin, ber 1228 ftarb. Die einfache Begeich= nung "nobilis vir" und "Gerr" B. 1417 fpricht aber mehr für beffen gleichnamigen Sohn (geftorb. 1226), ba beibe Chroniften regierenben Furften ihre Sitel ju geben pflegen. - Die Orbenschronik bat noch Bermyn (cap. exciv) und Ryenftabt G. 22, Barnin, (mas bort unrichtig burch Barnim verbeffert wird); - aber Ruffom \$1.7 fcreibt bafur "Barnimus, ein Forft uth Bamern." Gollte von ihm eine andere Berfon gemeint fein, fo ift es auffallend, bag er, ba er gerabe an jener Stelle ein Ber: geichniß ber nach Lipland gefommenen Rurften liefern will, ben Burewin ausgelaffen batte , obgleich ibm bie Orbenschronik vorlag. Daber entftand fein Barnim wohl nur durch bas Berlangen, ben Buremin aus Benbenland ju erffaren. Brandis, C. 109, macht noch bagu ben Bufat "Bogielan II. Cobn," und fo ging biefer Bare nim, (ber von 1222 - 1278 in Borber-Bommern regierte) in Siarn G. 107, Reld C. 71; Arnot II. 19 u. f. m. über. Gabebuich I. 123 und 204 jog ben Bure: win aus feiner Bergeffenheit wieber bervor, führte aber neben ihm, wie julest Boigt II. 320, auch ben Barnim auf. Des lettern angebliche Unwefenheit in Lipland, fur welche bas abweichenbe 3abr 1226 bei Brandis, Gabebuich u. f. w. feinen Beweis abgeben fann, weil es nach ber @rbenschronik berechnet ift, beruht alfo mobl nur auf einem Digverftanbnig. - Bgl. ju B. 1553.

### 15. Großer Raubjug der Litthauer, B. 1423 - 1552.

Alnvele ichilver ben bier ergählten Raubzug ber Litthauer ju ansschierlich, als bim nicht Thatfachen zum Grunde liegen sollten. Dennoch sucht man in deinrich bes Letten Chronif vergebilch nach einer Begebenbeit, bie senem nur einigermaßen emteräche. Zwar vergleicht bier Paucker (3. Prandis S. 107) ben litthausichen Streifzug vom Jahre 1207, (Or. Liv. p. 48 sqq.), aber es stimmt nur die Jahredzeit und der Die Prieffzug erm Biberlage (Lennewaden) überein, alles llebrige, namentlich der von beiben Chronisten so genau angegebene Weg des seindlichen heeres, siehet in ganz entschiedenem Widerspruche; — auch ist kaum glaublich, daß Alnpele plöglich so sehr in der Beitynückgegangen sein sollte. Man muß also annesmen, heinrich der Lette babe die Begebenheit ausgelassen, und versuchen, aus Alnpele eine Zeitbestimmung für sie zu schödiffen. Dieser kellt sie zwischen die Anstunst Barwin s und die Schlach bei Immentulle, also zwischen der Krühling und herbst 1218, was nicht möglich ist, das Maubzug im Winter unternommen wurde (L. 1437). Brandis (S. 106 — 109) seh

ibn baher in ben Binter vor Baruin's (ober Barnim's) Antunft, und meiß sogar, aber wohl nur durch eigene Conjectur, daß der Meister und der Schlacht bei Bellin eben aus Saccala abgegogn gemesen sei, als die Litthauer dur antamen. Seine Wacht nicht fludet aber ein unüberfleigliches hinderniß in Heinrich dem Letten p. 120, welcher erzählt, Graf Albrecht habe gerabe in demielben Winter gern einen Zug nach Sestuntenehmen wollen, auch alles vorbereitet und mehre Mal dazu ein Gert unternehmen wollen, auch alles vorbereitet und mehre Mal dazu ein Gert untwamengezogen, sei aber durch flarken Wegen und das nicht gestorene Meer immer daran geschindert worden. Ziese Unseld liche nach ab an icht gestorene Meer immer daran geschindert worden. Ziese Unseld liche lasse und das nicht gestoren Meer immer daran gebindert worden. Ziese Unseld ging, zu derseichen Ziese folg ging, zu derseichen Ziese der Gegenben Winter aufahr, und dier filmut der ungewöhnliche ftrage Arost, derse beite Chronisten gedenken (Or. Liv. p. 126 vgl. mit V. 1437), gut überein. Darnach seine konten der Vegebenheit, die eine längere Ziest einzemommen daben nuß, im Anstreas

Die Litthauer nahmen ihren Weg durch Semgallen (und Kurland), wie Prandis bingufest), wohl am rigifden Merthusen ihnauf, gingen über die gefrorene Meerenge meisten Kurland und Sesel (Osterbussen), nach Schwerben, der stübliden, Kurland gegenüber liegenden Spise von Sesel, durchstreiften dies Insel und das anstoßende Wone, zogen dann über die Meerenge nach der Wiesel, durch Zernen, Nurmegunde und Sezecala in die lettischen Landstricke, aus diesen in das lieisische Gebiet von Remyn, (das wissen Liedund verlassen, um wieder durch Semgallen heimzukern, als sie eine gänzeitigte Niedende verlassen, um wieder durch Semgallen heimzukern, als sie eine gänzeitigte Niederlage erlitten. — Des Erhäng end nach verlorner Schlacht (E. 1546) gedenstellt auch Heinich der Lette bei einer andern Gelegenheit (Krndt S. 175) — Die

Betauften B. 1547 find Die Letten und Liven.

#### 16. Rampf mit den Ruffen bei Dmmentulle und Dgenhufen, 2. 1553-1612.

Mehre übereinstimmente Buge machen es mahricheinlich, bag wir in biefer Grabe lung von bem Rampfe mit ben Ruffen bei Dumentulle und Dgenhufen einen Bericht über Diefelbe Begebenheit vor uns haben, welche nach Beinrich bem Letten p. 125 im 1218. Berbfte 1218 vorfiel. Beibe Chroniften feben ben Rampf in bie Beit ber Unmefenbeit Burewin's, (ftatt beffen Brandis G. 109 Barnim bat, vgl. ju B. 1416), und laffen an bemfelben Orte eine Schlacht porfallen. Ohne Zweifel ift nehmlich Ymme villa mit Dmmentulle ibentifd, ba kulla im Chitnifden Dorf bebeutet. Ge muß nach Seinrich bem Letten gwifden Treiben und Roop gelegen haben und konnte bas beutige Ingem fein, in welchem Falle, ale fich bie lettische Sprache ftatt ber livifchen in biefen Gegenben ausbreitete, kulla in bas gleichbebeutenbe lettifche zeem übergegan-gen ware. Ryenftabt S. 22 hat ben Namen in Junofull verwandelt. — Merkwurbige Uebereinstimmung findet fich in ber Mingabe von ber Broge bes ruffifchen Beeres (sedecim millia armatorum, egl. 2. 1570), bem Glange feiner Baffen (cum armis melioribus quae erant in Russia, vgl. 2. 1578, 1590, 1594 - 1599) und bem Musjuge bee Orbenebeeres 2. 1570-1574. - Freilich pagt auch mandes nicht recht. Das fleine Borpoftengefecht bei Ymme villa erscheint bei Alnvete, vielleicht burch bie Cage vergrößert, ale eine Schlacht, in ber 1900 Ruffen blieben, (2. 1584); - bie Belagerung von Wenben, Die bei Beinrich bem Letten ben Rern bes Gangen bilbet, fehlt bei Alnyete, ber bagegen bie Ruffen auf ihrem Rudguge, bei Dgenbufen, noch einmal eine Dieberlage erleiben lagt, mabrent fie bei Beinrich bem Letten p. 126 ungebinbert über Trifaten beimfebren. Doch bebeutenber wurde bie Berichiebenbeit, wenn bie Orbenschronik (Rap. 144) Recht batte, welche fur bas unbefannte Ogenbufen, Rotenbufen fest, weil bann bas abziebenbe Beer auch eine gang entgegengefeste Richtung eingeschlagen haben mußte. Gbenfo Mnenftabt G. 22 und Brandis G. 111 \*) - 3ft ber Name Ogenhufen richtig, fo burfte ber Ort am Bluffe Dger gu fuchen fein, weburch freilich nichts gewonnen ware, indem er bann gwifden Wenben und Rotenbufen gelegen haben mußte. - Da aber nach Ruffifden Quellen (Raramfin, III. 155) Wenben von einem ruffifchen heere unter Smatoslav und einem litthauischen unter 3a=

<sup>\*)</sup> Rach ibnen bat Pfeiffer ben Ramen Rolenbufen in ben Text unferes Chroniften gefest, mas ju voreilig ift.

roslan belagert wurde, so lassen fich die Angaben unserer Chroniften durch die Annahme vereinigen, daß jene herresabtheilungen, die nächsten Wege in die heimath einfallagend, sich trenuten und heinrich der Lette von den Ruffen, Alnpeke aber von ben Littbauern wricht.

### 17. Feldjug nach Defel und Eroberung der Burg Mone; — der Graf von Arnstein in Livland, B. 1613 — 1689.

Ge ift febr mabricheinlich , bag Alnvefe bier fich auf benfelben Gelbzug nach Defel bezieht, ben Beinrich ber Lette p. 179-181 fdilbert, ba beibe Ergablungen gut gu= fammen paffen und Beinrich ber Lette nur viel ausführlicher ift. Anch Boigt, II. 320, nimmt bas an. Dann murbe er im Januar 1227 unternommen, welches Jahr 121. auch Brandis, G. 111, angiebt. - Ueber bie Geerauberei ber Defeler B. 1625 ivricht auch Seinrich der Lette p. 178, beffen Worte; obsides requiruntur filii meliorum, p. 181, gang mit B. 1683 übereinstimmen. - Die Breit ber Deerenge zwischen Defel und bem festen Lanbe, B. 1636, (vgl. B. 6175) ift richtig angegeben, wenn man bie fomalifie Stelle gwischen Moon und bem Gute Werber in ber Wied rechnet. — Schwierigfeit mach nur, bag Alnpefe 2. 1649 ben Grafen von Arn-fteln "ber beften Mitter einen, in Thuringen und in Franken", (wo noch jeht bei Manefeld und bei Burgburg Orte bicfes Namens vorhanden finb), an jenem Feldguge Theil nehmen lagt. Beinrich ber Lette, ber boch gern bebeutenbe Berfonen, Die ale Rreugfahrer nach Livland famen, aufführt, nennt ihn nicht; - vielmehr erfcheint ein Albert von Urnftein in ben Unterfdriften zweier viel fpaterer livlanbifcher Urfunben, vom 9. Mug. 1231 (Index No. 36; Gruber, S. 269-270); und vom 16. Jebr. 1233. (Mon. Liv. ant. IV. No. 20). - Freilich weiß Brandis gang genau, bag er im Rovember 1226 in Riga angefommen, und festlich empfangen worben fei, boch fchopfte er aus Alnpete, und fann bas nach feiner Art leicht baraus gefolgert haben, bag nach letterem ber Graf von Arnftein furg vor bem Buge nach Defel, alfo im Gpat= berbit, eintraf. Bat ihn Alnpete bier nicht etwa an ber unrichtigen Stelle aufgeführt, fo mußte er, ober ein anderer feines Damens auch 1231 und 1232 in Livland gewefen fein, ober ber Felbjug mare von bem bei Seinrich bem Letten ergablten, verfchieben und in bas 3ahr 1232 gu fegen. - Die Geimfehr bes Grafen B. 1685, läßt Die Ordenschronik cap. 146, erft fpater, nach ben Felbzugen gegen bie Gemgallen und Bitthauer erfolgen. Bgl. Brandis G. 112. Mote 2.

#### 19. Rampfe mit Befter, Ronige ber Semgallen, B. 1690 - 1798.

Benn es im porigen Abichnitte noch zweifelbaft ericeinen fonnte, ob bort eine auch bon Beinrich bem Letten ergablte Begebenbeit gemeint fei ober nicht, fo fallen bie bier ergablten Rampfe mit ben Semgallen, fur bie fich bort gar feine Barallele findet, mobil gewiß über feinen Beitraum, ber 1227 fchlieft, hinaus. Alnpete wird jest Sauptquelle und feine Buverlaffigfeit faun, ba bie fpatern Chroniten fichtlich von ibm abbangig find, nur burch bie vorhandenen Urfunden und Brandis, ber neben ibm auch and einer und unbefannten Quelle gefcopft haben muß, gepruft werben. Go weiß letterer und bie Beranlaffung gu bem Buge Bolfewin's nach Semgallen, B. 1690 bis 1728, anjugeben, und erffart baburch B. 1697 bie Borte: "er mochte rechen ba fin leit." 3m Unfange bes 3abres 1227 follen nehmlich bie Ruren und Gemgallen bie Abtel Dunamunbe gerftort haben und ber Orbensmeifter baburch gu bem Buge nach Gemgallen bewogen worben fein. (Brandis G. 111). Erfteres bestätigt Die fleine Dungmunder Alofterchronik in Bunge's Archiv IV. 271, welche aber Die Begebenbeit ein Sahr später ausent: "Anno domini Mccxxviiio in die beati bernardi abbatis devastata est a Curonibus et Semigallis." - Go burften Bolfemin's Unternehmen und ber im folgenden Jahre (B. 1730) erfolgte Raubjug ber Semgallen, B. 1720 — 1798, ziemlich ficher in Die Jahre 1227 ober 1228 gu feben fein. — 1228. Den Ronig Befter B. 1700 führt Beinrich ber Lette, p. 29, unter bem germanifirten Ramen Befthard (Westhardus) auf, ber fcon barum nicht ber nationale fein fann, weil ber Gprache und bem Organ ber Letten bas h ebenfo fremb ift, als bas f. Mm richtigften ift baber mohl Befter. Die Form Beftere, B. 1730, giebt bas f

wieder, welches die Letten ben Eigennamen im Rominatie, mit ber Kraft bes Artifels ober Demonstratio's, anzubangen pflegen. — Einen Ort Murbach, B. 1778 giebt es an ber Grange von Rassan, in ber Rathe ber Stadt Siegen.

#### 19. Bolfemin's Gelbjug gegen bie Litthauer, B. 1799 - 1846.

Die Ordenschronik Sap. 146, weicht bei ber Ergablung von Bolfewin's Feldjug gegen bie Litthauer barin ab, bag fie bie Litthauer gegen ben Meifter fich erheben lagt, murbe aber vielleicht nur burch Alnpefe's Borte B. 1806: "ein michel ber er ror ibm fand" und "bie guamen fein im ane gal", bagu veranlagt. Augerbem fügt fie bie Angabl ber gefallenen Chriften bingu und wird baburch ale bie Quelle von Ruffom, Mnenftatt und Brandie, G. 115, fenutlich. - Statt Alfen B. 1805, lieft ber Cod. Palat. ohne Zweifel richtiger Ralfen, ba biefer Rame noch gweimal 2. 3319 und 3325 vorfommt. Die fratern Chronifen fennen ibn nicht. Bation (in Raupach's neuem Mufeum, Bo. 1. Beft 2 G. 65) balt Ralfen fur ben Diftrict Malenfine, einen von bas vieren, aus benen bas land Gelen, nach ber Urfunde im Ind. No. 122 (abgebr. im Julande 1838, Sp. 122) bestand. Darnach mare es bie Begend bes beutigen Rirchfpiele Gelburg. Diefe Unficht bat viel fur fich, ba bas Land Dalfen omifchen Lieland und Litthauen lag, 2. 3325, und bie Damen burch leichte Menberung auf einander gurudgeführt werben fonnen. Bgl. auch "Jahresverhandlungen ber burt. Defellich. fur Litt. und Aunft, II. G. 289." - Bebenfalls ift fie ber Meinung Rrufe's (Urgefchichte Des ehftnifchen Volhoftammes G. 152) vorzugieben, ber nur Die Lefeart Alfen gefannt zu haben icheint, und burch zwei gleiche Anfaugebuchftaben bewogen worben ift, ju fagen, Alfen fei mahricheinlich bie heutige Ruine Altona bei Rotenbufen, mobei er gang unbeachtet läßt, bag Ralfen ausbrudlich als Land, nicht als Ort bezeich= net wird, und ber Meifter bei Altona nur bas Land ber Gelen, nicht aber Litthauen betreten fonnte. Statt "eiften" B. 1843 ift mit bem Cod. Pal. "beiben" gu lefen; ob man aber bie Lefcarten "epflande" und "littamer", fatt " eiftenlande" und "letten" 2. 1827 und 1828 annehmen muß, ift nicht fo ausgemacht, ba auch biefe einen guten Ginn geben, nämlich: ber Beiben (Litthauer) wurden viele erfchlagen burch bie Danner aus Ghftland; bie Letten wollten Schande haben (waren verratherifch gefinnt), fie fochten nicht (envochten) um Lob (mit Unluft). .

# 20. Boltewin sucht um die Aufnahme bes Schwertbruder Drbens in ben beutschen Orden nach, B. 1847-1858.

Dag Bolfemin ben erften Gebanten gur Bereinigung feines Orbens mit bem Deutschen faßte, ift allgemein anerkannt; - Die Grunde bafur entwidelt Boigt, (Ge-fchichte Preugens, III. 322-323). Ungebeutet find fie auch in ber Ordenschronit, boch nur in Rnenftadt's Sandfdrift Derfelben, fol. 90 a. - Man ftreitet, ob Die erften 123. Schritte bagu furg bor ober gleich nach bem Tobe Bijchof Albert's (1229) erfolgten. Die Ordenochronik und Alnpete laffen es unentichieben; Brandis G. 118 fpricht ausbrudlich von einer vorausgegangenen Berathung Bolfemin's mit Bifchof Albert. und ift barin bie Quelle von Gadebuich und Gebhardi geworben, mas Boigt, ber bie lettere Ansicht aus politischen Gründen vertheibigt, (S. 324 und Mote 1), unbefannt gewesen zu fein scheint. Brandis und Hiarn S. 109 geben bafür das 3abr 1229 an, was auch Dusburg, Chron. Pruss. Part. 3, cap. 38, mit ben Worten bestätigt: Volquinus sex annis per solempnes nuncios laboravit circa fratrem Herrmannum de Salza, Magistrum generalem Domus Teutonicae, ut Ordo suus Ordini ipsius incorporaretur. Dieje feche Jahre, vom Tobesjahre Volkewin's gurudgerechnet, beuten auf Diefelbe Beit. - Rach ben ausführlichen Berichten über Die, ber Drbenevereinigung vorausgegangenen Berhandlungen, welche bie Orbenschronik (Dhenftat's Ab-Schrift fol. 90 a - 95 b, abgebr. in ben Rig. Mittheil. I. 437 - 447) und Brandis (6. 125 - 133) liefern, fanbte Bolfemin nicht felbft Abgeordnete an ben Bapft B. 1856, fonbern Bermann von Galta nahm einen ber ju ihm abgefertigten Dre benebruder, Johann von Magbeburg, (im Jahre 1236) nach Rom mit, mo bann 1237. Die Bereinigung im Anfange bes Jahres 1237 vollzogen murbe. Bgl. Die ausführliche Bearbeitung bei Boigt, G. 328 - 347 und Die Chronologie ber Meifter D. O. in Linland, in ben Mittheilungen aus dem Gebiete ber Gefdichte Siv-, Chft- und Aur-

lands 3d. III. Riga 1845 G. 411.

#### 21. Riederlage des Ordensheeres und Tod Bolfemin's in Litthauen, 23. 1859 — 1966.

Alnpete B. 1867 fagt nur, ber Bug gegen Litthauen habe im Commer ftatt gefunben, aber Gadebuich 1, G. 222 und befonbere Boigt (III. 335 - 338 und bie Roten) haben genugenbe Quellen und Beweife angeführt, bag bie Schlacht am Mauris tinstage — alfo am 22 ften September 1236 vorfiel. Für ben Tag sprechen bie An- 22 en. nales Albiani ap. Langenbeek T. I. p. 208 und Albert. Stadens. p. 308, gu benen noch bie fleine Chronik von Dunamunde, (Bunge's Archiv IV. 271) fommt, welche aber bas unrichtige 3abr 1237 angiebt. Daß es 1236 beißen muß, geht aus bem Schreiben bes Bapftes com 14. Mai 1237 hervor, in welchem er bie Dieberlage eine neuerlich (noviter) erfolgte nenut; überbem geben bie obenangeführten Unnalen wirflich bas Jahr 1236 au. Den Ort bes Rampfes Coule nennt nur Alnpete B. 1906, mofur Brandie E. 129 in einer Sanbidrift Saulen, in einer anbern Schaus len, (fest litth. Samli) hat. Das lettere ift wohl nur ein Erflarungeverfuch. Da aber bas Beer auf bem Rudwege bie Dieberlage erlitt, 2. 1906, und bie heimwarte Bliebenben von ben Semgallen erfchlagen wurden, B. 1937 ffbe, fo ift ber Ort in Semgallen felbit, ober bod naber an ber Grange ju fuchen, ale Schaulen liegt. Ueberbem fommt Schaulen bei Alnpete, B. 7081, unter bem Ramen Schalowen por. Beit beffer pagt ju bem Ramen und ber Lage bie Wegend von Rabben (bei Bauste), bie lettifd Gaule beißt. - Mis auswärtige Theilnebmer an bem Rampfe nennt Minpete einen Gblen von Safelborp B. 1869 (bem bie Ordenedronik, Sap. 151 ben Bor: namen Johann, Cramzii Vandalia Lib. VI. c. 13 aber Dieterich giebt) und einen Grafen von Dannenberg, B. 1871. Gin Schlog Safelborp findet fich in Stormarn; Die ebemalige Graffchaft Dannenberg liegt im Luneburg fchen an ber Glbe, Das Gefdlecht ift 1376 ausgestorben. 2gl. Gadebufch 1, G. 221. Note n und o. -Bolfemin's Regierungebauer von 19 Jahren, B. 1962, ift unrichtig. haben fichere Beweife (vgl. ju B. 739), bag er fein Umt 1209 antrat, ce alfo 27 Jahre p rmaltete.

# 22. Der deutsche Orden nimmt die Stelle der Schwertbruder in Livland ein; — herrmann Balte wird Ordensmeister; — seine Ankunft und fein Character, B. 1967—2026.

Der mit ber Nachricht von ber Niederlage bes Ordensherers abgesendet Bote, B. 1971, war "Gerlach der Nade (Nethe) des Paftors Broder von Holtinstenn" (Geb. Chr.). Er sand herrmann von Salza, B. 1972, hochmeister bed deutschen Ordens von 1210—1239, in Nom, wo der Papft nun im Anfange des Jahres 1237 ben Uebergang der Schwertbrüder in den beutschen Orden genebmigte. Nach Deutschaud zurückgefehrt, hielt der hochmeister zu Marburg das den Allenber B. 1981, err wähnte Orden abzielt, auf meldem die liefandischen Angelegenheiten berathen und berrmann Balfe B. 1998, der bisber in Breugen Anneneiter gweigen war, als Ortensmeister mit 60 Ninerbrüdern, (Allnpeke B. 2001, giebt ihre Jahl nur auf 54 au) nach Lieland abgesettigt wurde. (Byl. Npenstädt's Ged. Chr. sol. 93. a. — 95. b., Prandis S. 129 und 133, Nogigt III. 338—342.)— Alle biefe Wegebenbeiten, so wie Balfe's Ankunft in Livland, B. 2005 side, gehören in das Jahr 1237; ble letzere ist enda um die Mitte desselben. (Byl. Chrand. d. Alteift. 1221.

# 23. Die Ordensländer Barrien, Reval und Birland fommen in banischen Befig, B. 2027 - 2064.

Gleich im Anfange waren über ben Besth ber Länber harrien, Reval und Birland, in wolchen bie Danen guerft seinen Guß gefaßt batten, Streitigkeiten zwischen bem Bischof von Riga und bem Orben entstanden, (Or. Liv. p. 120. 147.), bis der Legat Wilhelm von Modena sie 1225 für den Bapst in Besth nahm (ibid. p. 175). Reval jedoch wurde erst 1227 sieergeben. Seit bieser Zeit ("eine gute wille" V. 2029) waren jene Landstriede, wenn auch nicht aussichließtich "in der Arndere" V. 2028, so doch in der Teutscher.

# 24. Des Bifchofe Germann von Dorpat und bes Ordensmeiftere Rampfe mit ben Ruffen, B. 2065 - 2280.

Eroberung von 3aburg und Schlacht in ber Riche ber Keftung. B. 2065—2131. — Der Bifchof hermann von Dorpat, B. 2069, ein Bruder bes Bischofd Albert von Bisga, hate biel von ben Auffen zu seiben, B. 2069, ein Bruder bes Bischofd Albert von Bisga, hate biel von ben Auffen zu seiben, B. 2074, seit er seinen Sig im Jahre 1224 von Leal nach Dorpat verlegt batte, 3. B. durch ben Kürsen Saroblaw von Volwgorod im Jahre 1234. (Karamsin, III. 219. Ertabl, Ge-schichte des russischen Staates, II. 16). Dies veranlagte den heeresyng nach Aussland, an welchem außer dem Vischoff und Dussland, an welchem außer dem Wischoff und Bullisheer (, des funges man 'B. 2081 und 2113), aus Waldemar's neuen Bestigungen in Schlands, Abeil nahm, das nach Pontanus ( histor. Daniae lib. VI. p. 319) von seinen Schen Abel und Kanus beschligt worden sein soll. Besser verbürgt durch Albert dem Schale und andere zwerlässige Quellen ist der Anweschneit des Grafen Abolyb V. den Hoster und andere zwerlässige Quellen ist der Anweschneit des Grafen Abolyb V. den Hoster (2ahlmanu I. 330), aus welcher sich die Zeit des Kanupses bestimmen läßt. Gen aus Listand deingeschert, ging er nämlich 1239 (and andern sten ston 1238) in ein Kloster (Dahlmanu I. 398). Pontanus a. a. G, den histor (Dahlmanu I. 398). Pontanus a. a. G, den histor a. werder recht haben, wenn er die Eroberung von 36burg in das 3ahr 1238 setz.

nein Aloper (Lagimann 1. 389). Pontantus a. G., ein starte (Lagimann 1. 389). Pontantus a. G., ein starte (Lagimann 1. 389). Bontantus en Seburg in das Jahr 1228 fest. Was Gadebusch I. 238. dagegen einwendet, bat schon Boigt a. a. G. widerlegt. Da nun serner herrmann Balte nach Alinpete und allen einheimischen Quellen den Artiegtug ansschieden, aber schon in der Mitte desselbe und allen einheimischen Quellen den Artiegtug ansschieden, aber schon in der Mitte desselbe glieben Sahne 1.), so muß der Kanupl in der ersten hälste von 1238 statt gefunden baben. — Die tusssichen Chroniken erwähnen seiner beim Jahre 6749, nach unserer Zeitrechnung 1241, sind aber um diese Zeit, wie schon Karamsn bemerkt, (J. B. Bd. III. S. 200: Ann. 79) immer um ein paar Jahre dorauß. — Is burg, B. 2001 und 2122 ist das heutige Isbordt im Blecksucken Gowerenment, an der lieskabischen Gerenze.

mente par J. Lelewel. Bruxelles 1844), in Bunge's Archip V. 171., unter

bem Ramen "ber Dube (Moube; Moult? Granbe? Belifaia") angeführt wirb. Er fommt auch bei Ruffom Bl. 19ª ale ,, bat water be Mobba genandt" por und ift obne Zweifel nichts anderes ale bie Welifaja, wenn auch ber in ben beutiden Chronifen porfommenbe Dame nicht erffart werben fann. Bgl. weiter unten 2bichn. 73.

und Gabeb. I, 2. G. 8. Unm. i. 1

Blestow wird wieder verloren, B. 2177 - 2203. - Die lielandifden Chronifen gieben, nach bem Borgange ber Ordenschronik, Rap. 194, Die Biebereroberung von Blestow mit ber gleich folgenden Rieberlage ber Deutschen aufammen. -Die Ruffifden Unnalen trennen beibe ebenfo wie Alnpete (Strabl. II. 47), feben aber Die erftere wohl ju fpat ine Jahr 1244. (Gebhardi, G. 376, Gabebuich, S. 239, auch Siarn, G. 123). Die Berrichaft ber Deutschen mabrte "unlange vrift" 2. 2177; fie verloren Diestom fcon jur Beit bes Bochmeifters Conrad von Thu: ringen, alfo gwifden 1239 und 1241 (Ordenschronik). Dehr läßt fich nicht beftim= men. - Alle Quellen ftimmen aber barin überein, bag ber Ronig von Mogarben, (Movgorob) B. 2180 und 2203, berfelbe ift, ben Alnvete gleich barauf, B. 2207 bis 2209. Alexander, Ronig bon Guebal nennt, und ben bie ruffifte Geschichte unter bem Damen Alexander Demofi fennt. - Berrmann Balfe mar bangis gewiß nicht mehr in Listand, (Chronologie G. 412), wie benn überhaupt Die Befatung pon Blestow obne Unterftunung bes Orbensmeiftere geblieben qu fein icheint. B. 2199-2201.

Konig Alexander von Suebal ichlagt bie Truppen bee Orbens und bee Bifchofe von Dorpat, B. 2204-2280. -- Unter ben Rampfen, bie ber Fürft Alexander bon Romgorod und Guebal (im Blabimirfchen Gouvernement) nach ben ruffifden Unnalen um biefe Beit mit ben Deutiden burchfocht, ift es ichwer, ben bier gemeinten beraudgufinden. Die bebeutenbe Dieberlage ber Orbeneritter lagt auf Die Schlacht bei Ufmana am Beibus = Gee ratben, welche nach Strahl, II. 47. am 5. April 1242, nach Gebhardi G. 376 und Gadebuich G. 242 aber erft am 5. April 1245 vorfiel. Bgl. auch Raramfin, IV, G. 22 - 24. Dag bier bas Dra benobeer (nach Gabebuich a. a. . . in Bestalt eines Schweinstopfes) Die Schlacht= ordnung ber Ruffen burchbrach, findet fich auch bei Alnbete D. 2244 - 2245. -Der Bifchof von Dorpat, B. 2229, ift ber früher ermannte Gerrmann, ber 1245 abbanfte. -

### herrmann Balle's Regierungsbauer und Tob, B. 2281 - 2298.

Es ift ziemlich gewiß, baß Berrmann Balte nur etwa ein Jahr, von ber Mitte bee 3abres 1237 bis babin 1238 ale Orbenemeifter in Livland thatig mar, morauf Dietrich von Gruningen bis jum Enbe bes Jahres 1242 biefe Burbe befleibet ju baben icheint, fo bag bie Regierungebauer beiber Meifter, gerabe bie von Alinpete, D. 2292 bem erftern allein jugefchriebenen fechstehalb Jahre betragt. Die Grunde bafur, fo wie die Urfachen, welche ben 3rrthum in unferer Chronit veranlagt haben mogen, find in ber "Chronologie" (Mittheilungen III. 411 - 418) bargelegt. herrmann Balfe's Tobesjahr, B. 2294, ift gang ungewiß, vgl. Chronologie G. 413. (Der Musbrud B. 2294 " von b' werlde fchiet" faun auch von einem Burudgieben aus ber Thatigfeit in Welthanbeln genommen werben).

### 26. Beinrich von Beimburg, Ordensmeifter in Livland, B. 2299-2331.

Die von unferm Chroniften bem Meifter Beinrich von Beimburg jugetheilte Regierung von anderthalb Jahren, B. 2327, fullt Die Beit vom Anfange Des Jahres 1243 bis jur Mitte bes 3abres 1244. Chronol. G. 418. - Die Ordenschronik Rap. 195 lagt ibn gwar viele Rriege fubren, weiß aber eben fo wenig Benaueres ans jugeben, ale Alnpete und bie übrigen Quellen.

27. Dietrich von Gruningen wird Ordensmeifter, B. 2332 - 2347, unterwirft die Ruren, B. 2348-2403, und erbaut Goldingen, B. 2404-2428.

Dietrich von Gruningen, ein noch junger, erft im Jahre 1234 in ben beutfchen Orben aufgenommener Ritter, wurde gleich bei ber Bereinigung beiber Orben jum Meifter bes liplanbifchen Zweiges erwählt, mußte aber bamals por bem alten, er-

fabrenen Berrmann Balte gurudfieben. Doch begleitete er Diefen fogleich nach Lips land, ericheint bier ichen 1238-1242 mit ber Wurbe bes Orbensmeiftere befleibet, und tritt jest als Radfolger Beinrichs von Beimburg, alfo feit ber Mitte bes 1244. Jahres 1244, jum zweiten Dal ale folder auf. (Bal. Chronol. G. 411 und 415 bie 426.) Alnpete, ber feine zwei getrennten Regierungeperioben nicht zu unterfcheiben wußte und ibn nur in ber letten aufführt, konnte natürlich and leicht in biefe Thatfachen verlegen, Die eigentlich in Die erftere geboren. Das zeigt fich fcon barin, bag Alinpete ibn Erfundigungen über bie Berbaltniffe bes Landes, B. 2343-2351, einzieben laft, Die naturlich nur in feine erfte Regierung fallen fonnen. Gben fo mag ber Rriegegug Gruningene gegen bie Ruren, B. 2348 - 2402 borthin geboren. Die friedliche Befehrung berfelben burch ben Legaten Balbuin von Alna, war von geringer Dauer gewesen. Gie batten bie barüber im Jahre 1230 errichteten Bertrage (Grub. Orig. Liv. p. 267 sq., Ind. No. 35.) balb gebrochen und ihren, burch ben Legaten Bilbelm von Dobena um 1234 eingesetten Bifchof Engel: bert, ermorbet. (Ind. Na 145, abgebr. in Bennig's Gefchichte der Stadt Goldingen, G. 173). Go fonnte Alupete von ber Regierungegeit Gruning ene gang richs tig fagen , bannoch in furland, Die lute waren beiben," B. 2350. Der fchlechte Er= folg jener gutlichen Befehrung bewog nun ben Legaten Wilhelm "eyn ander mobum und mils " ju verfuchen. Er verlebnte baber in ber Mitte Aprils 1242 bem Orben einen von bemfelben gu mablenben Blat an ber Windau, mit zwei Deilen ganbes im Unftreife, um baranf jum Stuppuntte feiner Madt, eine Burg ju bauen. Coon hennig G. 9 glaubt, bies habe ben Bau von Golbingen veranlagt, mas baburch faft gur Bewifteit wird, bag Golbingen fpater wirflich bie oben bezeichnete Lanbftrede befaß. (Bgl. Ind. No. 190, abgebr. Mittheil. II. 479). Bene Urfunde (Ind. No. 57, 244 und 711, abgebr. bei Bennig G. 171) fiellt die Ruren als noch gang frei bar, beutet aber auf einen nabe bevorftebenden Rriegezug gegen fie bin, ohne welchen ber beabiichtigte, Ban nicht auszuführen mar. Ge ift alfo febr mahricheinlich, bag Die = trich von Gruningen bie Unterwerfung ber Ruren und ben Bau von Golbingen, welche ibm von ben Chronifen einstimmig zugeschrieben werben, noch im Laufe beffelben 1242. 3abres (1242) ausführte, ba er am Schluffe beffelben nach unferer Chronologie Die Meisterwurde abgab. Man mare fonft gezwungen, jene Begebenbeiten in ben Unfang feiner zweiten Regierungeperiobe, feit ber Mitte bes Jahres 1244 gufammengubrangen, weil ber Legat Wilhelm in einer andern, icon am 7. Februar 1245 gu Lyon ausgestellten Urfunde (Ind. No. 145, abgebr. bei Bennig G. 173) ber bereits vollenbeten Burg erwähnt, indem er fagt: "Vos ipsam partem (Curlandie) de impiorum manibus prenalenti dextera resumentes et eiusdem terre grande spacium acquirentes per diuine subsidium potestatis, Castrum quod olim Goldinghen modo Jesusburg dicitur inibi construxistis. " Die Eroberung eines großen Lanbftriches, Die nach jenen Borten icon giemlich gefichert erfcheint, und ber Ban einer Burg, beren Große Alnpete D. 2406 burch bie Borte, "ein fcone were, ein erliche burc," an= beutet, und die mohl biefelbe ift, beren maffine Ruinen noch bei Golbingen gu feben find, mußten mehr, ale ben furgen Beitraum eines halben Jahres erforbern. Bgl. Sennig G. 8-13 und Chronologie, G. 419 fde, wo jeboch bas 3abr 1244 angenommen ift. - Der banifchen Gulfstruppen, ("bes funiges man" 2. 2369, vgl. ju 23. 2065), erwähnt nur Alnvefe.

#### 28. Beschwerden der Ordensbrüder in Goldingen, B. 2429 — 2435; — Amboten wird erobert, die Kuren mussen geben und sich zur Annahme der Tause bequemen, B. 2429 — 2449.

Die Ordenschronik, seit dem Auftreten des deutschen Ordens in Lieland eines selbsthändiger, übergebt die Begebenheiten vor Amboten, und spricht, Asp. 197, nur von den gewaltsamen Mitteln, durch welche die Auren zur Annahme des Christienthimas bewegen wurden. Die Eroberung von Amboten (jett ein Gut sublich von Goldingen) gebort aber bieher und ift eine nothwendige Bedingung der folgenden Begebenheiten. Einige fpatere Chroniten, (Nuffom Pl. 8. b., Hann S. 124, Arndt II. 49) schrieben Dietrich von Grüningen fant der Eroberung die Erbauung von

Amboren 3u., \*) welche Arnbt II. 338, mit allen andern angeblich von ihm erbauten Schlöffern, in bas 3afr 1249 fest, wo er gar nicht mehr Orbensniefter war, und Badebuich I. 248, bem Sinne unserer Chronit mehr gemäß, in eine bloße Beseitigung verwandelt.

# 29. König Myndowe von Litthauen belagert Amboten und erleidet eine große Riederlage, B. 2450 - 2592.

Die Geschichte bes Großsursten Myndowe (gewöhnlich Mendog) von Litth auen, bei prieter öfter aufritt, enthält noch viele Dunkelbeiten. Er soll von eine 1238 6is 1263 reglert haben, und ein Sosh vos Gwoßsurften ni in gald, seines Wergangers, bein bie Bestegung bes Ordens im Jahre 1236 zugeschrieben wird, gewesen sein. Licht

Schlöger's Geschichte von Mttanen, G. 40-43.

Ueber bie bier ergabite Begebenheit baben wir gur Vergleichung nur ben Bericht ber Ordenochronik, Rap. 198, ben alle fpatern Siftorifer treu wiebergeben. Gie weicht barin wefentlich von Alnpete ab, bag nach ihr bie Ruren fich in Monbowe's Schut begaben und ibn gu bem Rriegeguge bewogen, mabrent Alnpete, D. 2478 foe, 2541 und 2559, fie auf Seiten bes Orbens fampfen lagt und ihre Tapferfeit nicht genug au rubmen weiß, Die baber rubrte, bag ihnen "ber Gpan gut gefallen" mar, 2. 2485, - eine auch bei ben Breugen gebranchliche Urt von Wahrfagerei aus bem Burfe fleis ner Bolgftude. Bgl. Boigt, I. 609. Der Biberfpruch läßt fich baburd beben, bag bie fublichen, noch freien, in ber Dabe von Litthauen lebenben Ruren, Donbowe berbeigerufen, bie norblichen, bem Orben unterworfenen aber mit biefem gefampft haben mogen, ba fie, wie auch Alnpete D. 2479 andeutet, Die befannte Haubsucht ber Feinde fürchteten. - Gin gweiter Bunft betrifft bie Ammefenheit bes Orbensmeiftere und feines Marfchalle Bernarb. Alnpete nennt ben erftern nicht, fonbern lagt alles burch bie Orbensbrüber von Golbingen ausführen, Die jeboch "Boten zu allen benen, Die fie er-reichen fonnten" aussendeten, B. 2477. Die nothige Gile, Die geringe Macht von breifig Rittern und ber Umftanb, bag Bruber "Bernec bon Baren" ale alleiniger Unführer auftritt, fprechen gegen Die Unwesenheit bee Orbenemeiftere. Diefer Bernec ift aber allem Anscheine nach niemand anders, als ber Marschall Bernard ber Or-Denschronik, beffen Rame bei Ruffom 9 a, Siarn G. 125, und Arndt II. 48 Berwarbt, in ben Morb. Mife. St. 25 G. 342. Berrard lautet. Sennig G. 119, fest ibn unter bie Comthure von Golbingen, weil er bie bafigen Orbeneritter anführt, und fpater, 2. 4510, Comthur ber Ruren genaunt wird; boch waren bie Comthure einer gangen Landichaft baburch von ben Burg : Comthuren unterschieben, bag fich ihr Birfungefreis in weit großerer Ausbehnung auf Die innern Berbaltniffe eines gangen Lanbftriches erftredte. Bgl. Boigt III. 583 fde. und unten Abidun. 83. - Bur Beftimmung ber Chronologie haben wir feinen anbern Unhaltpunft, ale bag Alnpele, 1. 2436, Die Eroberung von Amboten balb nach ber Bollenbung ber Burg Golbingen gefcheben läßt, und Mon bowe's Beeresjug fogleich anreibet. Das von ben Spatern, auch von Boigt II. 35, angenommene Jahr 1248 ruhrt baber, bag bie Orbenschronik erft in bemfelben Dietrich von Gruningen gur Regierung tommen lagt, wo er fcon langft eine andere Beftimmung batte, und ift eben barum gewiß viel ju fpat.

30. Beitere Berbreitung des Christenthums unter den Kuren, deren Burgen erobert werden, B. 2593—2607 und B. 2679—2694; — Raubzüge und Riederlage der Litthauer, B. 2608—2678 und 2695—2704.

Nachbem bie Ordenschronih, Sap. 198, noch ber forifdreitenden Ausbreitung bee Chriftenthums unter ben Ruren und ber Eroberung ihrer feften Blage,

<sup>&</sup>quot;) hennig, S. 119 erflat gwar B. 2437: "Unboten man begreif" burd, "man erbaute Umbeten," und Bergmann, in feiner Anbaltsangeige des Alnpete, S. 189, verfiebt bie Stelle ebenjo, aber bie Bedeutung bes Boretes, begrifen "für "fich mit Gwardt bemächtigen," in ben Schriften bes Mittelalters, fit entishieben bagegen, Bgl. Ziemann, mittelbochbeutides Birterbuch, E. 20. Chre lieje fich ber Sinn von "ansangen" bamit verbinden, wie in Bunge's Archie, V. 181 geschicht.

übereinstimmend mit Alnpele, erwähnt hat, schweigt auch sie über die solgenden Begebenheiten, bis zum Regierungsende Dietrichs von Grüningen, so das Alnpele sir die Ampfe und Verbandlungen mit den Littgauern in biefer Zeit die einzige Quelle ift. — Schade nur, daß er uns über die nähern Verhältnisse der handelnden Bersonen, die nur bei ihm aufreten, so ganz im Dunkeln läßt. So ift es schon in dem beiter expliciten Jusammentereffen mit den Littsauern; — wir können aus dem Infammenhange nur vermuthen, daß immer noch die Ordenkritter von Goldingen jenen Kampf bestanden, und daß beije Burg der Mittelpunkt war, von dem die Unternehmungen gegen die Kuren auszignen. Auch die Zeitbestimmungen sehen ganz, und wir ersehen nur aus den Albschniern U. 2593 — 2607 und 2679 — 2704, (3. B. "manchin tag" B. 2681, hy wilen" B. 2690, daß darüber einige Jahre hingegangen sein mögen. Bergal, zu B. 3137. — Ueber das Gottestheil vol. zu B. 3401.

#### 31. Des litthauischen Sauptlings Lengewin Rampfe mit ben Brudern Dube, Milgerin und Dinbede und mit bem beutichen Orden, 2. 2705-3120.

Der umfaffenbe Abichnitt von bes litthauischen Bauptlinge Lengewin Rampfen mit feinen Landelenten und bem beutichen Orben ergablt Begebenbeiten, von benen wir nur hier etwas erfahren und nicht einmal bie Ramen ber hanbelnben Berfonen finden fich in andern Quellen. Lengewin, ber Belb berfelben, mar ein litthaui: fcher Bauptling, benn Dondowe wird fein Ronig genannt 3. 2732, und ber Weg, ben bas Orbensbeer in fein Land nahm, ging von Bliga ans über bie Duna B. 2989, nach Litthauen B. 3011, 3023, 3035. Obgleich er Land befaß, B. 2755, 2868, und Haubzuge unternahm, 2725 ffbe, 2750 ffbe, unter benen ber Bug nach Wenben, 2. 3079 - 3120, von größerer Bebeutung ift, indem bort ein "gewaltig Beer" 23. 3096, verfammelt war, fo fcheint feine Stellung boch nicht bie eines größern Saupts lings gewesen gu fein, benn feine Dacht ftust fich hauptfachlich auf feine Tapferteit und Die Unterftugung Mondowe's B. 2724-2734, und feine Wohnung wird nur ein "Gof" genannt, 2. 3002 und 3025, mabrend Sauptlinge fonft gewöhnlich Burgen befagen. Doch zeugt bas bebeutenbe Lofegelb, bas feine Freunde fur ibn gablten, von ber Wichtigfeit, Die man menigftens feiner Berfon beilegte. Es betrug 500 Dferinge, 2. 3072. Diefe Dferinge, ohne Bweifel Die bamalige Benennung fur Die großen filbernen Breben (Bruftichnallen), welche Die Frauen ber Letten und Littbauer noch jest tragen, (Arnbt, 1. 102) vertraten bie Stelle ber Munge und batten einen feft bee fimmten Berth, ben Beinrich ber Lette p. 89, auf eine halbe Mart Gilber angiebt. Da nun eine Dart Gilber im breigebnten Sahrhundert ju 16 loth gerechnet murbe (Ceumern, Cheatridion Civonia, G. 134), fo liege nich jenes Lofegelb nach unferer Munge etwa auf 2000 Rubel Gilber anichlagen. - Lengewin's Gegner, Die tapfern Brider Dute, Milgerin und Dinbede, B. 2740 fibe, waren auch Lantbefiger, 2. 2753, 2783, 2788, 2885, und hatten großen Anhang, 2. 2820, 2851, muffen aber boch nicht febr machtig gewesen fein, ba fie nur gusammen jenem wiberfteben tonnten, und fo leicht mit "Weib und Rinbern, Doffen und Rinbern, und allem, mas fie hatten," B. 2897 ffbe, auswanderten. Warum Batfon (in Raupach's neuem Muleum, 1r Bb. 20 Beft, G. 61.) fie fur Gemgallen halt, ift nicht abzuseben, ba fie 2. 2795 beutlich als Litthauer bezeichnet werben. - Unwillführlich muß man bei biefen brei Brubern an bas benten, mas Efrnitoweln und Rojalowic; p. 90 - 95, (bei Chloger, G. 41) von Donbowe's Reffen Arbuib, Bifund und Cieuciwil (ober Theophil) ergablen. Durch ihre Tapferfeit hatten fie fich ganbereien in Bugland, (Drust, Bitepet, Bologt) erobert, ale Mynbowe felbit fie angriff, worauf fie ein Bundnig mit bem Orben fcoloffen und fich, wie jene, taufen liegen. Die gang verschiebenen Damen abgerechnet, treffen Die Bauptzuge beiber Erzählungen febr gut gu: fammen. Da aber jene bei ben litthauischen Siftorifern nicht gang feft find (man ugt. nur bie alte Benealogie bei Schloger G. 88), überbem Dondome's Deffen bei ber Taufe andere Damen angenommen haben werben, fo bag bei Alnvete ihre litthauischen, bei Rojalowicz ihre driftlichen Ramen angegeben fein fonnten, endlich auch Die Beit febr gut übereinftimmt, fo mare es nicht unmöglich, bag mir biefelbe Begebenbeit vor uns haben. - [Lengewin's Babrfagerei aus einem Schulterfnochen, 2. 3021, findet eine mertwurdige Anglogie unter ben Berrohnern von Corfita. Unf ben bortigen Gebirgen lefen bie hirten, welche bort fur bie besten Renner ber Bahrfagefunt gelten und beren Orafeln man weit mehr Bertrauen ichenti als ben beglaubigteften Bahrbeiten, die Geschicke ber Butunt aus den Schulterfnochen ber Ahiere.
S. "Das Ansland" 1842. M. 157. S. 627. — ]

88. Dietrich's von Grüningen Character und Regierungsdauer, V. 3121 618 3138; — er zieht zum Hochmeister, dankt ab und wird nach Rom gesendet, V. 3139 — 3158.

Die Ordenschronik, Rap. 198, tritt bier mit ihrem gangen Gefolge livlanbifder Ehronifen übereinftimment ein. Daß fie Dietrich von Gruningen "by brie jare" (gegen brei Babre) regieren läft, wofür ibre Dachschreiber brei Jabre gesett baben, ftimmt fo giemlich mit Alnpete's ,, vollen brittehalb Jahren," 2. 3137 gufammen. Diefe bezeichnen bie Dauer feiner zweiten Regierung und fallen nach unferer Berech: nung, in bie Beit von ber Ditte bee Jahres 1244 bis jum Enbe bee Jahres 1246. 1246. (Chronolog, S. 419 - 426). Die Begebenheiten, welche Alnpete aus Gruningen's Begierung ergablt, (Abichn. 27 - 32) mußten alfo in biefem Beitraume ihren Blas finden; - fie find aber fo reichhaltig und werben baufig burch Undeutungen langeren Beitverlaufes fo ausgebehnt, (vgl. 3. B. Abschnitt 30), bag auch baburch bie oben (Abschn. 27) aufgestellte Unficht bestätigt wird, Alnpete habe bier alles gusammengebrangt, mas er von Gruningen's Thaten wußte, ohne feine beiben getrennten Diegierungsperioben außeinanber balten ju fonnen. Wenn man aber bie erfte Groberung Rurlande und ben Bau von Goldingen in bas Jahr 1242 ju feben geneigt ift, (rgl. Abichn. 27), fo entfteht baraus bie Schwierigfeit, bag bie baran gefnupften Begebenbeiten (Abichnitt 28) in Die Begierungezeit Beinriche von Beimburg fallen mußten, ba Gruningen am Schluffe jenes Jahres bie Deifterwurbe aufgab. Aber gerabe bort beutet Alnvete auch einen langern, bagwifden liegenben Beitabiconitt an, ben er burch bie Befcmerben ber Bruber auf Golbingen, bie Eroberung von Amboten, befonbers aber burch bie mubiame, erft nach vielen Rampfen (B. 2440 - 2449) bewirfte völlige Unterwerfung ber Ruren ausfüllt. Es burfte mobl nicht zu viel fein, wenn man bafar Beimburg's anberthalb Jahre in Unfpruch nimmt, und Gruningen's zweite Begierung, etwa mit Donbowe's Ungriff auf Umboten wieber eintreten lagt. Daburd murbe alles eine viel natürlichere Unordnung erhalten. Gewigheit fonnen biefe Bermuthungen freilich erft werben, wenn es burt neu entbedte Urfunden und Radrichten gelingen follte, genauere dronologifche Unbaltpunfte gu erlangen.

33. Andreas von Stirland wird Ordensmeister in Livland, B. 3159-3189;
— fein Character, B. 3190-3205.

Es ift mohl nicht zu zweifeln, bag wir burch Alnpete bier ben richtigen Bunamen bes Orbensmeiftere Und reas und jugleich eine Ungabe feines Baterlandes erbalten. Er nennt ibn B. 3245 pon Stire (Stever), und B. 3174, pon Stirland, und es ift nur bialectifche Berichiebenbeit, wenn bie Orbenschronik , Aap 199 bafur Ctuerland bat. woraus bei Baiffel Staverland, bei Rnenftadt, S. 27, Stauverlandt gewore ben ift. Ruffom Bl. 9 a., ber bier noch immer nur bie Ordenschronik vor fich gehabt ju haben icheint, mag burch eine fehlerhafte Abidrift berfelben ju bem Ramen Ctud. land gefommen fein, beffen fpatere allgemeine Berbreitung burch Reld, Sorner (Stodlanb), Arnot, Gabebuich u. f. w. er allein ju verantworten bat, und ber ein unbefannter, fonft nirgend ericbeinender Rame ift. In ber "Beichreibung ber Ritterorden" foll er Stridland, bei Strubic; gar Seeland beigen, Arnot II. 50. -Der bodmeifter, unter bem Unbreas Bahl vollzogen murbe, 2. 3159, fann nicht, wie bie Order. will, Conrab von Thuringen gewesen fein, ber fcon 1241 geftorben mar, (Boigt II. 423), fonbern nur Beinrich von Gobenlobe (1244 bis 1249), ba bes neuen Orbensmeiftere Babl unmöglich fo weit gurudgefest merben fann, fonbern, allem Unfcheine nach, im Unfange bes Jahres 1247 Statt fanb. Bgl. 1247. Chronol. G. 426 - 430. - Rach ber Ordenschronik fenbete ibn' ber Sochmeifter nach Linland, mas wohl nach Alnpete gu berichtigen ift, nach beffen ausführlicher Darftels

lung er bereits in Lieland anwesend gewesen, und bie Ernennung in feiner Abmefenbeit gefcheften sein nutf, ba nur Boten mit Briefen bie Nachricht bavon überbringen, 23. 3180.

34. Einigkeit des Ordensmeisters mit den Bifchofen und Gebietigern, B. 3206 - 3226; - Ruftungen der Litthauer, Samayten und Semgallen, B. 3227 - 3244.

Die nicht naber bezeichneten Bifchofe, 23. 3209 fibe, waren Nicolaus von Biga, heinrich von ber Wief (und Defel) und Bernhard von Dorpat, 191. Ind. corp. hist. dipl. II. 336, 338 und 361. — Es sit hier nicht an eine formelle Zusfammen funft des Ordenseisters mit ihnen und den Gebietigen (Landtag) zu benten, obzseich B. 3208, "zu bande" und L. 3219 "trugen obir epn," darauf gedeutet versden fönnten und die Gedenschreich bie Stelle so aufsäht. Es soll die Wifteng der Milbe bes Meisters geschildert werden. Sie machte, daß er schon nach einem balben Jadre die Bischofe "zu hande" d. b. b. zur Sand, seinem Willen zu solgen bereit batte; — sie verrugen sich so gut, ("trugen obir ein,") daß nie eine Zwistigsteit unter ihnen entstand. — Die Samapten sind bie spätern Samogitier, in dem westlichen, zwischen Vereisen und Kurland liegenden Abeile des litthausschen Gouvernements Wilna, weischen Wenden auch Samogitier, rus. Schunden

#### 35. Kriegejug gegen Litthauen B. 3245-3350, und gegen Camanten, B. 3351-3406.

Gleichmäßig werben bie Rriegeguge gegen Litthauen und Samapten befchrieben: Ordenochr. San. 199; - Ruffom, Bl. 9. a; - Siarn S. 127; - Rnenftadt 6. 27 - 28, u. f. m. Das heer ging burch bas Land Ralfen 2. 3319, mahrichein: lich ben Diftrict Malepfine im Lande ber Gelen, vgl. gu B. 1805, welche alfo "bas Bolf" (B. 3320) waren, bas guerft eine Dieberlage traf; - bann jog es auf Dpn= bowe's Burg los (2. 3329) und verheerte alles ringeum mit Feuer und Schwert. Bas für eine Burg bier gemeint ift, lagt fich nicht bestimmen; boch nennt Raramfin, IV. 86, Kernow, bas auch bei Alnpete 3. 8347 vorfommt, als feinen Saupt-fis. Dag Rhenftabt a. a. G. Die Burg aber in Flammen aufgeben lagt, rubrt nur baber, bag er bie Worte ber Ordenschronik "barnben omtrent bes Coninds Manbous wen borch," migrerftanb. Endlich famen bie Samapten (Samogitier, vgl. gu 2. 3239) an bie Reihe, bie noch mehr gu leiben hatten. - Boigt, III. 35 - 36, mag febr recht baben, wenn er bie Radricht bes Kolalowiez p. 95, con einem Rampfe bee Orbene mit Donbowe, ber gleichzeitig von feinem Reffen Theophil von Bolott aus angegriffen murbe, bieber giebt; - wenigftens pagt bas bort angegebene 1247, Jahr 1247 febr gut, nicht fo ber Schauplas bes Rrieges, ber (nach Schloger, G. 41) Rurland gewesen fein foll. - Die Bebeutung bes von ber Beute abgenommenen Got : testheiles, B. 3400 - 3404, erflart bie Orbenschronit burch bie Borte ,, enbe gaff veel ban ben rooff ter eren Gobs ben armen."

# 36. Die Semgallen werden befiegt, B. 3407 - 3440 und zinspflichtig, B. 3441 - 3450.

uebereinstimmende Nachrichten über die Bestegung der Semgallen und ihre Zinspssichtigteit in der Ordenocht. An. 200 und 201, bei Russon, hitam, Kelch a. a. O. Gebhardi S. 381 Mate o seh die Rriegssüge nach Littbauen und Semgallen in das Jahr 1251, angeblich nach pähltlichen Bullen. Solche Bullen sind aber gar nicht bekannt, wenn er nicht etwa die Bestimmungen über die neue Einsteilung der Bisteliumer in Kurland (Netteelblacht fasc. rerum Curl. p. 150 — 153, Dogiel V. Ma. 24 und Ind. Na. 93; — vgl. Chronolog. S. 422. 424) aus dem Jahre 1251 meint. Sier sit allerdings von einem vollständigen Besith Semgallens und dem dort zu erstelnen aber vielmehr zum Beweise, daß die durch den Zedenstenliche bewirfte Unterwerfung und Inspssichtigkeit Semgallens sich den einge

Beit vorher eingetreten sein muß. Daher ift bas von ber Brbenschron. (in ber altern Ausgabe bes Matth. 1, Lugdun. 1710 p. 144) und von Relch S. 88, angegebene Jahr 1253 gewiß falfch. Ich modite bafur 1248 annehmen, ba nach Alnpete's Darftellung und Kelch's Angabe ber Kriegsug nach Semgallen um ein Jahr fpater anzusetzen sein burfte, als ber nach Litthauen und Salmapren.

#### 37. Ronig Myndowe's Befehrung, Taufe und Rronung, B. 3451 - 3576.

Die Angahl ber Chroniten, welche ber Befehrung, Taufe und Krönung M vn vowe's errühnen, ift ziemlich groß; — sie lassen sich aber alle auf unsern Almpete, und Kojalowicz, p. 95—98, oder dessen die engenfen Geneahrsmann Stryitowsty (Kronika Polska, 1882) gurūdfübren. Dem erstern solgt, wie gewöhnlich, die Gedandsonik, Asp. 202 bis 204 und dieser Wieder Russon, Bl. 9 d., Nyenstädt S. 28, Kelch S. 89—90 und Lucas Pavid, VII. 131—136, denen sich noch die kleinern sieländ. Geroniten aureihen hähme S. 128—129 benugte schon neben der Ordenstönnik den Kojalowicz, Sie fallen alle neben send siehen sausptaucken simmeg, indem sie nur in ein paar Nebendingen, die wir später ansühren wollen, und in gang unrichtigen selbsigeschaffenen Versonen und Zeitbestimmungen abweichen. Lucas David wird aber durch seine Kenntnik setz versonen Ustralen wicktig. Arnot II. 51, Gabelus d. 1. S. 200 (hier sedr durftig) und Gebhard Sall—382, sind durch Boigt's aus Ehronisen und Urtunden gestütze, gründliche Darstellung (D. III. S. 36—40), der aber Allupete bier noch nicht kannte, entbehrlich geworden.

Die Neise bes Ordensmeisters zu Myndowe, V. 3451 — 3511, muß wohl mindeftens ein Jahr vor dessen fatt gefunden haben, wird also in's Jahr 1251 zu seigen sein. — Die Gronnachronik stellt siedel die Bemühung des Ord. Meisters, 1251. Myndowe zu bekehren, mehr ind Licht und läßt den letztern die Bedingung seiner Königströnung an die Annahme des Christenswus knügen. — Die Länder, welche er dem Orden verhieß, W. 3499, waren nach Kojalowicz diesenigen, welche seine Resse dem Orden verhieß, W. 3499, waren nach Kojalowicz diesenigen, welche seine Resse dem Orden verhieß, W. 3499, waren nach Kojalowicz diesenigen, welche seine Resse. — LEKatson, in Raupach's neuem Museum, I, 2, S. 66, sagt über W. 3506—3500:
"zwei Littaussche Große, Bedirbe und Barnus, ziehn mit zum Papst." Genauere Anzscht der Verlege ziehe nach die Kolonia die Resse zu die Lieben zu die Li

" Biberbe." - 1 . Gefanbichaft bee Orbenemeiftere und Monbowe's nach Rom, B. 3512 - 3542. - Rojalowicz und Ruffow nennen guerft Innoceng IV. als ben bei Donbowe's Taufe thatigen Papit B. 3522; - ba er aber fcon 1254 ftarb, fo führten bie fpatern Chronifen, um bas von ber Ordenschronik angegebene 3abr 1255 beigubehalten, ftatt feiner Alexander IV. auf. Go Relch und noch Raram. fin, IV. 68. Schon Arnot, II. 51 Mote d, entscheibet fur ben erftern, beffen Anficht bie Urfunden unzweifelhaft machen. Obgleich nämlich bie 2. 3529 fibe. ermabnten Briefe bes Bapftes an ben Deifter, Die Lucas David VII. 133 - 134 noch gefannt zu haben scheint, fich nicht mehr vorfinden, so besiten wir boch zwei andere bieher gehörige Schreiben Inocens IV.: 1) an ben König Mindow, d. d. Mediolani, xvii Cal. Aug. an. IX. (vielmehr X, nach Boigt S. 38 Note 1), bei Raymald, annal. eccles. ad. a. 1251, No. 44, welches Baronii annal. eecles. richtiger beim Sabre 1252, Na 5, liefern; - 2) an ben Bifchof von Rulm, mit bem Auftrage, ben neubefehrten Furften gum Ronige gu fronen, bei Raynald. an. 1251, No. 46. Diefe Bullen beben alle Bweifel und machen es gewiß, bag bie Wefanbichaft in ber erften Galfte bee 3abree 1252 abging.

Mondowe's Taufe und Kronung, 2. 3543 — 3576. Ueber bie neben bem Meister Andreas babei anwesenden Bersonen ift man nicht gang einig. Alnbeite nennt nur den Bischof heinrich "gu prugen land", den Kojalowicz und das den angeschrte Schreiben des Papftes, als den Bischof heidenreich von Kulm tenntlich machen, welcher auch in einer Urfunde (Boigt III. 38. Mote 3) Heidenricus Episcopus de Pruscia, genannt wird. Die Gebenschrenia macht daraus einen Biscopus de Pruscia, genannt wird. Die Gebenschrenia macht daraus einen Biscopus

1252.

"Beinrif van Riege," ber nie exiftirt bat, und Ruffow, ber bas erfannte, feste ben Grzbifchof Albert an Die Stelle, ber aber erft 1254 gur Regierung fam. Go ift bie fpater allgemein angenommene Unwefenheit bes Bifchofs von Riga ubel verburgt und läßt fich nur noch auf Rojalowicz ftugen, ber einen "Erzbifchof von Miga" babei nennt. Boigt lagt auch ben Deutschmeifter Cberbarb von Geine und ben ganbmeifter von Preugen Ludwig von Queben gegenwärtig fein, aber ohne irgend einen Beweis bafur gu haben. - Bei Alnpete bleibt es B. 3560, unentschieben, wer bie beiben feierlichen Bandlungen volliog; - bie Ordenschronik aber lägt bie Rronung, gegen alle Babricheinlichfeit und vielleicht um bem Orben mehr Gobeit ju verleiben, burch ben Orbensmeister geschehen, mas bie Spateren und auch Boigt angenommen Rojalowicz wird aber recht haben, wenn er beibe Banblungen bem Bifchof pon Rulm guidreibt, ba biefer vom Bapfte ben Auftrag bagu erhielt, (vgl. oben) und Myntowe's hautelsprivilegium (Ind. No. 114) ce bestätigt. Die zwei Rronen, welche ber Orbenemeifter machen lagt, B. 3547, fentet nach Rojalowicg ber Bapft felbft; - pon ibm wird auch ber Ort ber Taufe und Kronung, Mongprobet (Gouvern. Grobno), genannt. - Dag fie im Berbft bee Jahres 1252 vollzogen feien, ift nicht fo gewiß, ale Boigt III. 38 Note 4, meint. Geine Grunde foliegen bas Frubjahr 1253 nicht aus, und es barf nicht überfeben werben, bag bas wenn auch untergeschobene Banbelsprivilegium Mondowe's (Ind. Na 114), bas wir weiter unten vollftanbig liefern, am Tage ber Aronung (in die, qua oleo sacrato peruncti) ertheilt worden fein foll

1253 und bie 3abresgabl 1253 führt.

Co gewiß Mondowe bei biefer Belegenheit bem Orben ganber ertheilte, B. 3566, fo ift ce boch unzweifelhaft, bag mehre angebliche Schenkungen fich nur auf untergefchobene Urfunden grunden. Der Bufat ber . Chr. "ende bie Deifter gaff bem bat land, enbe bat van bes Baus megben," ber eine Belehnung andeuten tonnte, finbet wohl feine richtigfte Erflarung burch Luc. David, VII. 133 "bag bie felben ganbe binfurber unter bem Schut und Schirm ber romifchen Rirchen fein follen." Bgl. auch Boigt III. 38. [Genannt werben von Rojalowicz Die Gebiete von Jagwingen, Samanten, Rurland und bie Beigifchen Lande (agri Veizenses). Spater foll er noch folgende ganbereien bem Orben geschenft baben: 1254 Rarfau, Bepfe, Bangen und Betegallen, 1255 bas Land Gelen in Gemgallen, 1257 bas gange Band Samapten, 1259 bas gange Land Schalauen, und mehre andere Landereien, unter benen auch mieber Samantenland begriffen mar, und 1260 fogar fein ganges Ronigreich auf ben gall feines unbeerbten Absterbens. Bgl. Die mehrfach bezweifelten und gum Theil gewiß als Dachwerf ber Orbenspriefter anguschenben Schenfungeurfunden in Dreger's Cod. dipl. Pomer. No. 252. 270. 271. 298. 312. 315., in ben Actis Boruss. III .733 ff., in Rohebuc's Geschichte Prengens II. 294, Index I. 31. Nr. 121. 122., © 37. Nr. 146., S. 40. Nr. 158, S. 101. Nr. 393. 394., S. 116. Nr. 454, S. 125. Nr. 497. 498., @. 364. Nr. 1743, und Die Angaben bei Arndt II, 56, 57, Ropebuc II, 291 - 296, Lucas David, VII, 136 - 144, Boigt III, 176. Ginen augenfälligen Beweis, wie bergleichen Urfunben im Boraus fur eine gelegene Beit angefertigt murben, giebt bas Rigifche Stabtarchip in einem barin noch aufbewahrten, offenbar megen ber fehlenden Beffegelnng und ber noch mangelhaften Datumbangeige, beren Bervollitändigung vorbehalten geblieben fein mochte, nur ale ein Entwurf anguschenben Brivilegium Dynbow's fur Die Rigifchen Burger und alle beutichen Sanbelsleute über freien Banbel in Litthauen, ohne allen Boll, vom 3. 1253. Bgl. Index I. 29. Nr. 114. Mrndt II. 52 fpricht von Diefem Banbelsprivilegium als von einem wirflich ertheilten. Es ftebe bier nach einem Facumile, welches Brobe in f. Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium, Tom. II. fol. 272 nebft einer Abfchrift, aufbehalten bat.

Myndowe dei gratia Rex Letthowie omnibus praesentes literas inspecturis perpetuam salutem. Ad decus regni ac Regie dignitatis honorem, id potissimum pertinere dinoscitur. Si contra impios gladius debite animaduersionis semper inuigilet, ut quietis et pacis tranquillitas inuiolabilis ingiter obseruetur. In die igitur, qua per ministerium venerabilis patris domini H. Culmensis episcopi auctoritate sanctissimi patris nostri et domini Innocencii summi pontificis in regem lettowie oleo sacrato peruncti, regni suscepimus dyadema, Caris nostris Ciulbus Rigensibus et omnibas mercatoribus theutonicis plenam et perpetuam donamus libertatem et pacem per vniuersas partes regni nostri. tam in terris

quam in aquis veniendi morandi recedendi. absque theloneo, et omni exactionis genere quocunque nomine censeatur. Quod si aliquos ipsorum in aquis nostre dominationis pati naufragium forte contigerit decernimus et volumus ut a nemine impediantur nec in rebus suis siue in naui fuerint siue in agris aliquatenus molestentur, sed liberum eis sit de ipsis rebus suis pacifice prout volucint ordinare, hoc itaque nostre concessionis prinilegium sie volumus esse perpetuum et a nobis et successoribus nostris irrefragabiliter observari, ut quicunque ausu temerario praesumpserit contraire nostre districtionem vicionis per penam condignam debeat non immerito formidare. Datum anno dominice incarnacionis M. CC. LIII.

Belche Folgerungen man in späterer Zeit aus ber Tause Myndow's machte und wie man damit die Bündnisse des Erzbischoss und der Algischen mit den heidnischen Litthauern, welche man gern alle als gute Christen darstellen wollte, zu rechtsertigen bemütt war, ersieht man aus einer mehr als 40 Jahre später ausgestellten Urknube, die unrichtiger Veiche man, testimonium de daptlismo et coronalione Mendovil Regis Litthuanorum" genannt worden, sch Estat zur Chronik von Niga 1780, im Anhange S. XX.), noch in einem wegen der vielen Albürzungen shwer zu lesenden Driginale auf dem Statt Archie zu Niga wordanden ist, sch 3. No. 253 und hier nach einer aus diesem Eriginale gemachten Abschrift in Brohe's Sylloge diplomatum, II. 277, wo solche auch in einem getrenen Facsunite zu sehen ift, geliefert wird, wobei wegen der Zeitbegebenheiten auf Voigt V. 120 ff., 141 ff., 164 ff., n. 230 ff., zu verweisen.

Vniuersis Christi fidelibus praesentis paginae receptoribus. Consules cluitatis Rigensis, pariter et vuiuersitas, Prior totusque Conuentus sanctae Rigensis Ecclesiae, Abbas Dunemundensis, fratres majores et minores, Capitaneus peregrinorum, necnon ipsi peregrini, Nuucii Ciuitatum inibi existentium in eo qui neminem volt perire Saintem. Quoniam secundum Theologorum Nichii est summe malum vel tale malum de quo infinitae bonitatis et potentiae Deus bonum non eliceat, cujus est exprimere mel de petra olcumque de saxo durissimo sicut in praesenti inter densas tenebras et turbidam eclipsim miseriarum misere ac miserabiliter desolatae ecclesiae et ciuitatis Rigensis per fratres domus Theuton, immaniter irrogatas, iubar sancti spiritus erroneae sectae gentiles habitantes in Regione umbrae mortis, limpidius illustravit ac corum archana per Astutias et tirrannides obducta hactenus, propalauit. Quum diebus istis dinersa nuntiorum genera ad dominum nostrum Archiepiscopum Rigensem, qui per suos nuntios circa cosdem gentiles pro fidei sacramento et pacis foedere laboranit, propensius destinarunt, quidam tamen nuncii licet non vocati, nec sine vitae discrimine ad Ciuitatem Rigensem usque peruenerunt, quamuis semper praepediti per saepedictos fratres quin suos conatus antea nunquam effectui manciparent. Nunc autem rota uersatilis mundi spreta cupiunt ad sanctae matris ecclesiae consilia, ritus superstitiosos abdicare, contractus matrimoniales vicissim. cum fidelibus inire et ut summarie perstringatur, ortodoxae fidei cultu ac pacis vinculo, ut quondam eorundem paganorum Rex nomine Mindou ab ecclesia coronatus et unctus, qui clericos et rellgiosos assumpserat, insolubili copula foederari, qui etiam gentiles praclibata sensibilibns argumentis ac sacramentis. secundum eorum morem ac paetis inconcusse seruandis, coram nobis omnibus supranominatis ac aliis diversarum nationum, qui ad insigne effluxerant spectaculum, vallauerunt, quibus letanter peractis dicebant ildem nuncii: O quanto excessino mentis tripudio rex noster haec, cum ista perceperit, amplectetur. In huius rei et facti testimonium praesens scriptum sigillorum nostrorum ac religiosorum et omnium suprapositorum munimine roboramus. Datum Anno dominicae incarnationis M. CC. XC. VIII. tertio kalend. Aprilis.

Dagegen heißt es in einer Bertheibigungsschrift des Erdens gegen die Anflagen berthischofe vom 3. 1306 (bei Voigt IV. 240) über M? produce: "Min daw olim Rex Lytovie venit ad Curiam Romana et in Romana Curia baptisatus est eun quibusdam suls samiliaribus: item quod dictus Rex redditus ad Regnum Lytovie; item quod Lytuini statim dicto Rege reuerso pro eo quod baptismum receperat ipsum Regem et omnes qui eum eo sacti sunt christiani occiderunt; item

18

quod in dicto Regno cossauerunt esse Episcopi, presbiteri, fratres minores et predicatores." --- )

38. Der Orbensmeister Andreas wird burch Cherhard (von Cann) erfeht, befucht den Ronig Mondowe und gieht nach Deutschland, 20. 3577 - 3608.

Die Angaben unferer Reimdronif muffen bier nach ben Urfunden ein wenig gurechtgeftellt werben. Cherharb (,, bes Graven Broeber von Ceyn", Ord. Chr. und nach Bennia, ju Luc, David III. 135, ein Abuberr ber Grafen von Sann und Bittgenftein) war nicht eigentlich Orbensmeifter in Livland, fonbern tritt bier immer ale Stellvertreter des Cochnicifiers auf, "praeceptor domus theut. per Alemaniam vicem gerens magistri generalis in Lyvonia et Curonia", Ind. 100. 102. 103., Cod. dipl. Pruss. Bb. I. No. xci.) und Anbrea & bebielt mabrend feiner Unwefenbeit bie Deifterwurbe. wie er benn auch ale folder in Urfunden neben jenem erfcheint, (Ind. 102 und 103). Wherbarb's wichtige Stellung, neben Anbreas burd Rrantbeit veranlagter Untbatige felt, mag ben Glauben bervorgerufen haben, letterer babe fein Umt bei Eberbard's Anfunft niebergelegt. Geine angebliche Regierungebauer von fechetehalb 3abren, B. 3586, muß alfo noch um bie Cberbarb jugetheilten anberthalb Jahre, B. 3679, verlangert werben und reicht bann nach meiner Berechnung vom Unfange bes 3abres 1247 bie jum Enbe bee Jahres 1253. Cherhard aber fam um Die Mitte bee Jahres 1252 nach Lirland. Bgl. bie ausführlichere Darftellung in ber "Chronol. b. Meift. D. ." S. 426-430, wo noch bie Schenfungeurfunde Ronig Mynbowe's vom Juli 1253, (Que. Dav. VII. 137) anguführen ift, in welcher Deifter Unbreas als Beuge angeführt wirb. Er mar bamale, ohne Bweifel auf feiner Befuchereife in Litthauen anwefend. - Die Ord. Chr. Rap. 205 und 206 giebt Minvefe's Angaben im Gangen wieber, fent aber ein paar Debenumftanbe bingu.

39. Kriegezug nach Camanten, B. 3609 — 3624. — Erbauung einer Burg am Zusammenfluß ber Memel und Dange, B. 3625 — 3654.

Die Ordenschronik, Rap. 207 und nach ihr bie livl. Chronifen, fprechen nur von Cherbarb's Buge nach Samaiten und übergeben ben Bau von Memel. Nach Reld 6. 90 foll erfterer burch ben Abfall Donbowe's vom Chriftenthume veranlagt worben fein , aber nach Alnpete, ber bie Befchichte feines Abfalls febr genau ergablt, (vgl. Abicon, 60) erfolgte er viel fpater. - [Um Memelfluffe muß fcon fruber eine Burg gang nabe an ber Gee gebauet gemefen fein, welche gum Unterfchiebe von ber Burg, von beren Erbauung bier bie Rebe ift, immer "Castrum primitus edificatum" in ben Urfunden beißt. Bgl. Boigt III. 68. 69. Gie war ben Unfallen ber Samapten ausgefest (und icheint bie B. 3632 ermabnte "berberge" bes Orbensbeeres gewesen gu fein.) Bur Schonung bee ganbes murbe am 29. Juli 1252 ber Bau ber bier ermabnten neuen Memelburg am Busammenfluffe ber Memel und Dange ") befchloffen, und wohl auch im Laufe beffelben Jahres begonnen. 2gl. Dunburg Suppl. c. 3 und bie ausführlis den und genauen Rachrichten bei Boigt III. 70 fibe, fo wie bie Urfunden in beffen Cod. dipl. pruss. 1, 87 ff. No. xci. xcii. xciii, unb im Index No. 100. 101. 102. 104. 105. ] Das Band murbe in ber fur; vorber gemachten Theilung noch ju Rurland gerechnet, weshalb ber Bau und bie Gicherung ber neuen Burg bem D. DR. von Livland und nicht bem ganbmeifter von Preugen gufiel. Der Bug Cberbarb's batte mobl ben 3wed, bie lette Befestigung ber Burg gu leiten und fie mit Befatung gu verfeben, 2. 3644 - 3654, ba er unmöglich mit bem Orbensbeere mabrent bes gangen Baues bort gemejen fein fann, wie Alnpete ergablt. Die Begebenbeit fallt alfo obne Bweifel mit ber fury porausgegangenen Berbecrung von Samapten, (vgl. B. 3634) in bas 3abr 1253.

40. Ordensmeifter Cberhard legt fein Amt nieder, B. 3655 - 3680.

Obgleich Gberhard nicht Orbensmeifter war (vgl. Abfchn. 38), fo muß boch bie ibm angetheilte Regierungsbauer von etwas mehr als anderthalb Jahren, B. 3679 ff.,

<sup>\*)</sup> Ueber ben bamaligen Lauf Diefer Gluffe val. Boigt III, 67. Rote 4.

Die Beit feines Aufenthalts in Lipland umfaffen. Uebereinstimmenb bamit find in ber "Chronologie Der Reifter D. O." G. 429, Grunde bafur aufgeführt, bag er um bie Ditte bes 3. 1252 nach Livland fam und es am Enbe bes 3. 1253 verließ. Dem lettern Beitpunfte find indeffen bie Urfunden vom April 1254, in Dogiel's Cod. dipl. Tom. V. Na 26 und in ben "Mittheilungen ans bem Gebiete ber Gefd. Siv-, Chftund Aurlande", I. 165, entgegen, nach welchen er, noch immer in ber Eigenschaft eines Bochmeifter Statthaltere über Livland, mit bem Ergbifchofe von Diga, Theilungen in Semgallen vornahm. Dbgleich bies noch immer mit Alnvefe's Angabe zu vereinigen mare, ber ja auch Eberhard über anberthalb Jahre jutheilt, fo barf both auch nicht überfeben werben, bag jene Urfunden feinen Ausftellungsort haben und bie Bergleiche nach Cberbarb's Abreife, augerhalb ber Grengen Livlands gefchloffen fein fonnen, mabrend bort ichon ber neue Meifter thatig war. - Bu ben in ber Chronolog. G. 427 aufgeführten Urfunden Cberhard's tommen noch zwei andere, d. d. II Non. Aprilis 1253 und Goldingen xiii kal. Augusti 1253, (Gegenurfunden zu den im Ind. Na 108 und 111 aufgeführten Theilungevergleichen bes Bifchofe Beinrich von Rurland), von benen es gelang, in einem Familienardive alte Abidriften aufzufinden, vgl. Ditth. IV. 503. - Bgl. noch Boigt, III. 24. 35. 60. 71 und Gebhardi G. 382. 383.

# 41. Anne (von Sangerehausen) wird Ord. Meister in Livland, B. 3681 bis 3692; - fein Empfang, B. 3693 - 3722.

Da ber Meifter Anne ("Annas von Snigerbufen", Srb. Asp. 208) ofne Zweifel im Zahre 1254 nach Lisland kau, (Ersonel. S. 430), so tann ber hoch. Webende weifter, der ihn sendere 25. 3082, nur Poppe von Operna (1253 — 1257) geweien seiner, wie auch die Ged. Ehr. diese Mal richtig angiebt. — Statt "sente urian" B. 3711, ist wools "invian" (Birgen) zu lesen wie E. 8897. So bieß die damalige Ordensburg in Riga, welche in der Gegend zwischen der Betrikstehe und der am Bache Rige hingebenden Stadtmauer lag, auch Bittenstein genannt, und wohl schon 1296 von den Rige. Auch Bertopen Broder Richtmater. Bel. Index II. 133. in der Anmert., Profe's Brogs. Küddblich in die Vergangenheit, St. 5. S. 16.—19 und Mon. Liv. ant. Pa. IV. S. xxix. und exx. — Batson, in Raupach's neuem Musseum, S. 68. ist unstreitig im Irrthune, wenn er schreibt: "Spåt am Wend des Sanct Urians Tages trifft der Meister in Riga sin." —] Bgl. jedoch Inland 1847. Na 13 Sp. 272; Monum. Liv. ant. Bb. IV.

# 48. Allgemeiner Aufftand der Camlander jur Zerftörung der Memelburg und vergebliche Belagerung derfelben, B. 3723 - 3908.

Die Grbenochronik, Rap. 208, ermabnt biefes Aufstandes ber Samlander jur Berforung ber Memelburg und ihre vergebliche Belagerung berfelben nur furg, und fo ift Allnpete bie einzige Quelle bafur, nach welcher Boigt III. 106 - 107, ber aber ben Anfang ber Ergablung unferer Reimehronif (2. 3723 - 3840) noch nicht fannte, eine Darftellung beffelben gegeben bat. Doch ift ce ibm gelungen, nach Urfunden ju beweifen, bağ er in ber erften Galfte bes Jahres 1256 Statt hatte, (S. 109, Mote 2 und S. 111, 1256 Mote 1.), mas mit unferer Chronologie gut übereinftimmt. - Intereffant find in biefem Abichnitte besonders Die Mittheilungen über Die Gitten und Die Berfaffung ber Samlanber, ber Bewohner bes Landftriches gwifden bem furifden und bem frifden Gaff, (Samland), ben fle bei biefer Gelegenheit umfdifften, B. 3830 ffbe. Gie opferten bie Rricasgefangenen ihren Göttern, 2. 3759 — 3763, und verbrannten ihre Tobten, 2. 3870 bis 3890. Die oberfte Leitung ber Angelegenheiten hatten bie "wyften" (weifeften), obne Bweifel Die Briefter, ba fie Die Berbrennung ber Cobten verorbnen, B. 3872. Gie ftanben wieber unter einem "elbiften" (alteften) B. 3786, und berathen querft, 2. 3783, worauf "bie beften", B. 3790, ben Befchluß verfunden und in Musführung bringen. Diefes waren mabricheinlich bie Gaupter und heerführer bes Bolts, ba fie Anordnungen im Rriege treffen, B. 3824, 4023 ; - ju ihnen gehörte mobl ,, ber boefte fame" 23. 4007.

#### 43. Rricgejug nach Camland, B. 3909 -4084.

Die Ordenschronik, Rap. 208, weicht bier etwas ab, indem fie bie Demelburg juerft burch ben Meifter Unno entfeten und ibn bann nach Samland gieben lagt. Auch weiß fie, bag bier brei Orbenebruber und wohl 40 andere Manner im Rampfe geblieben feien. - Alnvefe mit feiner genauen Ergablung verbient aber mehr Glanben. Babricheinlich forberten bie bem Deifter gesenbeten "Brine" B. 3910, ibn auf, jum Entfas ber Burg berbeigneilen; - er fant aber bie gurudgeschlagenen Camen nicht mehr vor, und gog nun in ihr Land. Gein Berluft fcheint viel beveutenber gewesen gu fein, ale ibn bie Grenochronik angiebt, vgl. B. 4060 fre. — Die Befebreibung ber Lage von Camland, B. 3955 ffbe, ift febr richtig. Der "bale" B. 3966, auf welchem bas Orbensbeer vorrudte, ift bie furifde Rebrung, beren gange Breite aber an ber Grenge Camlante, com Deere bis jum furifden Baff, burch einen ftarfen Berbau, B. 3969, gefchloffen mar. Ligl. Boigt's Darftellung, Bo. III. G. 107-109. Gols der Berhaue ermabnt Die Reimdronif ofter, 3. B. B. 5117, 6196, 7313, 8983; vgl. Boigt G. 108, Note 1. - Ueber ben "boeften" B. 4007 und "beften" B. 4023, val. ben porigen Abichnitt. - Da ber Beereszug bes Orbensmeiftere balb nach ber Belagerung ber Memelburg erfolgte, fo wird er ebenfalls in Die erfte Galfte (por ben 1256 Juni) bes Jahres 1256 gu fegen fein. Bgl. Boigt G. 109. Mote 2.

44. Die Samayten verheeren Rurland, B. 4085 - 4158, und werden von Meister Anne durch einen Kriegsjug in ihr Land bestraft, B. 4159-4308.

Da die Ordenschronik die hier ergihlten Begebenheiten (von ber Verheerung Kurland's durch die Samapten und von deren Bestraung durch den Kriegsing des D. M. Anne in ibr Ann'd nicht mit aufgenommen bat, so sind ie and unsern tiesändischen Chronifen fremd geblieben, und wie es stehent, erwähnt ihrer außer Alnpese teine Quelle. Unter den Geschichstreisern dar ihrer nur Voigt III. 130 gedacht. — Da der Meister Unne im Krübighr 1257 sein Annt niederlegte und hochmeister wurde (Chronol. S. 431), 1254, so können sie nur in der zweiten Salfte des 3. 1256 und dem darauf solgenden Winter ihren Plag sinden. — Auch dieser Abschnitt ist reich an wichtigen Andeutungen über einnern Landesverschlinisse; er zeigt die feindliche Stimmung der Samapten und ihr Bestreben, Mundows dem Christenthume abwendig zu machen, W. 4085 — 4118; — beweiset, wie wenig man noch den Semgallen vertrauen durste, B. 4174 — 4180, und sührt uns V. 4235 side. Barfüßer und Bredigermönche vor, die statt eisrig mit Wort und Ledre zu sein, das Schwert und die Braubsfacel sübren!

45. Meister Anne wird Sochmeister in Stelle Poppe's von Ofterna und fendet Burchard von Hornhusen als Ordensmeister nach Livland,
28. 4309 — 4404.

Alnbete nennt ben Familiennamen Anne's ebenfo wenig, ale er in Urfunben porfommt; nur in ber Ordenschronik, Rap. 208 und 226 beift er "van Cangerhusen" und spätere Quellen (henneberger Prens. Candiasel. S. 370, Duellis, hist. ord. Teut. p. 22, de Wal, histoire de l'Ord. Teut. II. 69 und Boigt III. 130) laffen ibn aus bem bergoglichen Saufe Braunfdweig, fangerhauficher Linie, abftammen. Arnbt II. 56, Note a., fucht bas zu miberlegen. - Schon bie Radreche nung ber von UInpefe angegebenen Regierung biabre ergiebt, bag er im Frubjabr 1257, 1257 feine Meiftermurbe in Livland aufgegeben haben muß, (Chronol. G. 430 - 432); es wird aber burch bie Urfunde vom 14. April 1257 (Ind. No. 128), welche icon feinen Rachfolger im Amte nennt und burch ben von Boigt, III. 129 Mote 3, gelies ferten Beweis, bag Boppe von Ofterna um Diefelbe Beit feine Dochmeifterwurde nieber= legte, jur Gemifheit. Die "mer ban bri iar" feiner Regierung, B. 4403, reichen alfe com Unfange bee 3. 1254 bie eben babin 1257, mo Burchard von Gornbufen fogleich an feine Stelle trat. Die "pf jaer" ber Ord. Chr. Rap. 208 (ebenfo Siarn und Mnenftadt) fteben in Biberfpruch mit ben Urfunden; - fcon Ruffom weicht bier von feiner gewöhnlichen Quelle ab, und giebt nur 3 3abre an. Ueber feine fernere Birffamteit ale hochmeifter vgl. Boigt, ber G. 327 über feinen 1274 erfolgten Sob berichtet. - Boppe von Ofterna mar von 1253-1257 Bochmeifter gewesen. -

46. Burchard's von Hornhusen Ankunft und Empfang in Livland, B. 4405 bis 4436; fein Character, B. 4437 — 4448; freundliche Stellung zu König Mundowe, B. 4449 — 4460.

Die Ordenschrenik Kap. 232, Siarn S. 130 und Apenftabt S. 29 filmmen über Burchard von hornbusch überein. — Voigt III. 62, Note 3, meint, Burchard bei aus ber Gegend von Dortmund und hofter gebirtig gewesen und bade ber gräftlichen kamilie von Gorbusch angebort. Arndt II. 57 Note a., liesert die verschiedenen Schreibe arten oder Verftumenlungen seines Aamens. Er wurde im Mar; 1254 jum Konnteur von Samland bestimmt, bald darauf stellvertretender Landmeister von Breusen und Konztbur von Könligsberg und batte in dieser Eigenschaft vielfache Kännpse mit den Eingeborenen zu bestichen, U. 4371 — 4377, bis er im Fribjaht 1257 seine neue Gestung in Lieland erbielt. Bal. Boigt, a. a. G. S. 62, 89—92, 101—104, 115, 135, und 174, [und dess Aussell er B. G. Beamten in Preußen, Königsberg 1843. 4. S. 3. 34. 76.]

47. D. M. Burchard's Rampf mit ben Samanten bei ber Memelburg, 3. 4461—4526; neue Ruftungen und Friedensschluß auf zwei Jahre, 2. 4527—4628.

Die Ordenschronik, Rap. 232 und 233, liefert fichtbar einen Auszug aus Alnpete, ben bie liel. Chronifen genau wiedergegeben baben; Boiat III. 180 gebenft bes Rampfes bes DM. Burchard mit ben Camapten bei ber Memelburg gelegentlich. - Done Bweifel fiel er gleich im Anfange von Burchard's Regierung vor, weil ber barauf folgenbe gweijahrige Griebe fpateftens um bie Mitte bes Jahres 1257 abgeschloffen worben fein 1257 muß. Mur bei biefer Annahme erhalten bie nach Ablauf ber zwei Friedensjabre vorge= fallenen wichtigen Begebenheiten ben nothigen Raum von ber Mitte bes 3abres 1259 bis ju Burcharb's am 13. Juli 1260 erfolgten Tobe. - Ueber Bernh. von Garen B. 4510 vgl. ju B. 2490. - Der Ergbifchof von Riga, B. 4567, ber B. 4605 nur Bifchof genannt wirb, muß Albert Suerbeer (1254 - 1272) gewesen fein. -Unter "ber brubere bof" 2. 4568, ift bas Orbensichloß ju Riga, ber Jurgenshof genannt, ju verfteben, vgl. ju B. 3711. - Bichtig ift bier bie erfte Spur einer berathenben Berfammlung neben bem Orbensmeifter, B. 4554-4594, ju melder and ber Erzbifchof und ftabtifche Burger gezogen murben, - eine Art von Lanbtag. -Bur Characteriftif bee Bolfes ber Samapten bient bie Art, wie fie bas Friebenebunb= nig, burch Sanbidlag, 2. 4616 - 4620, abichloffen, "bie bem halfe und ber wibe" b. b. bei Tobeeftrafe, bal. ju B. 78.

44. Ungludlicher Rampf bes Ordensheeres gegen Die Samanten bei Schoben, 2. 4629 — 4879.

Die Ordenschronik Rap. 234 und 235 beruht in ihrer Ergablung von bem ungludliben Rampfe bee Orbenebeeres gegen bie Samapten bei Schoben gwar auch auf Alnpete's ausführlichem Bericht, Doch weicht fie von ihm an ein paar Stellen vielleicht nur burch Digverftanbnig etwas ab. Ruffom Bl. 10 b. ift febr furg; Rnenftabt 6. 29 und Siarn 6. 130 baben wieber bie Ordenochron. nach ihrer Art aufgefaßt, fo bag man endlich bei Relch G. 92 und Arndt II. 58 faum mehr biefelbe Begeben= beit wieberertennt. - Die Befdreibung ber treuen Aufrechthaltung bes Grie: bene, B. 4629 - 4644, und ber Berathung ber Ronige von Samayten, 23. 4645 - 4674, fo wie ihree Buges nach Rurland, B. 4675 - 4729, giebt fchag-bare Beitrage gur Characteriftit Diefes Boltes, wie wir fie oben über Die Gamen erhielten , (Abichn. 42). Die Samapten ehrten bas gegebene Bort, bas unter Banbichlag, B. 4616 - 4620, gefchloffene Bunbnig. Gie ftanben unter Ronigen, B. 4625, 4628, 4653, welche bei einem Trintgelage berathen, aber bem ,,elbeften " unter ihnen, B. 4658, in gewiffer Art untergeben fcheinen. Beim Buge in ben Rampf bringt ber ,, blutefir!" (Blutterl, Opferpriefter) ben Gottern Opfer, verfundet ben Ausgang ber Schlacht und beftimmt ben Untheil, ben bie Gotter an ber Beute haben follen, B. 4680-4700. Ueber ein abnliches Gottestheil bei ben Litthauern, val. B 6087 und bei ben Chriften, val.

B. 2674 ffbc. und 3404 ffbe; - über bie Sitten ber Samapten, Boigt III. 65-67. -Rach B. 4645 begannen bie Feinbseligfeiten ber Samapten fogleich nach Ablauf bee 1250, ameijabrigen Friedens, alfo um bie Mitte bes Jahres 1259, (ugl. Abichn. 47). -Der Gulfejug ber Orbenebruber von ber Memelburg nach Golbingen, 2. 4730 - 4774, ben bie "Gottes rittere ju Rurland" berbeiriefen, foll nun nach ber Orbdr. vom Meifter felbit, ber bei Alnvete gar nicht vortommt, veranlagt fein; - er babe, beift es bort, fo fdnell ale möglich Berftarfungen berbeigezogen, und "inn rold in Coerland totter Diemel maert" gefenbet, mabrend bei Alnpete nur Boten babin eilen. Myenftadt und Siarn machen ben erft fpater porfommenben Bernbard gum Anführer jener Truppen bes Orbensmeifters. Diefer Bernbarb, ber ben Rampf mit ben Camanten, B. 4775 - 4879, burchgufechten batte und ichen um 1244 portommt (vgl. Abidn. 29), beißt bei Alnpete und in der Ordenecht. "bon Garen", bei Ryenftadt aber "von Bawen", bei Siarn "von Bewen." Da beibe fichtbar bier Die Ordenschronik nachschreiben, fo ift ber abweichenbe Dame auffallenb. Doch lautet er in Mnenftabt's Banbidrift berfelben "Banen", mas bei undeutlicher Schrift mohl Bawen gelefen werben fonnte.") Bebenfalls berechtigt bie Buverlaffigfeit ber altern Quellen biureichend bagu, ben Ramen Bewen, ber auch in neuere Schriften, 3. B. Arnbt II. 58, übergegangen ift, aus unferer Gefdichte gu ftreichen. - Bernbarb ron Baren fceint gwar feinen Git in Golbingen gehabt, aber eine bobere Burbe, ale bie eines bortigen Romthure betleibet ju haben. Dicht nur fommen bort um biefe Beit andere Komthure vor, (Sennig, Gefch. v. Gold. S. 121-123), fondern bie Benennung Komthur ber Ruren, B. 4510, und ber Oberbefchl, ben er über bas gange Orbensbeer fubrt, laffen in ibm einen Stellvertreter bes Orbensmeifters über Rurland rermithen. Erft 1290 murbe biefe Burbe fur immer mit ber bes Golbingenichen Romthure verbunden, (Ind. 243, Bennig G. 179). - Den Rampfplag Schoten nennt nur Alnpete. D. 4831; es ift bas beutige Schoben, poln. Gjubi, im Bilnafden Gouvernement, welches bamale noch ju Rurland gerechnet murbe, im Landftriche Ceclis lag, und 1253 bei ber Theilung bem Orben gufiel, (Ind. 109). -

#### 49. Die Samayten weichen bei Bartbach (Bartajen) ber großen Streitmacht bes Orbensmeifters aus, 2. 4880 — 5238.

Mit wenigen Beilen fertigt bie Orbenochr. Rap. 236, ben Rudjug ber Samayten bei Bartbach bor ber großen Streitmacht bes DD. ab, Die Alnpete mit fo großer Ausführlichfeit bebanbelt, bag eigene Unichauung ober ber Bericht eines Mugenjeugen feiner Grathlung jum Grunde liegen muß. - Der neue Raubzug ber Gamapten nach Rurland, von bem bie Orbenebruber in Golbingen Runde erhalten, B. 4880 bie 4929, ift burch "fan ju band" und "fo nuwelich" B. 4907 fo enge an bae Bothur von Golbingen, B. 4930 und 4961, ber ben großen Beeresjug bes Dei: ftere babin bewirft, 2. 4930-4960, muß ber Romtbur Beinrich gewesen fein, ber in Urfunden aus ben 3ahren 1253 (Index 108, 109, 111), 1255 (Ind. 3304), 1256 (Ind. 123) und noch 1258, (Ind. 153 a, Voigt's Cod. dipl. Pruss. No. 119) vorfommt; Sennig (Gefd. v. Gold. G. 122) vermuthet in ibm bie gleiche Berfon mit bem Romthur von Meral, heinrich von Appenhus, (Ind. 3316), was nicht fein tann, ba biefer nach neuern Forfchungen einer weit fpatern Beit angebort, (Bunae's Archie III. 323). Auch fiebt er in Alnvefe's Golbingenfcem Romtbur, Bein : rid's Nachfolger Bruno, weil er bie Begebenheiten gu fpat in's 3. 1261 fest, wo Burchard von Bornbufen ichen tobt mar. - "bie brubere und bes hufes man" in Chftland, B. 4943, find burch bie Ritter aus bem Orbensantheil Chftland's und bie banifche Befatung von Reval, (fonft "bes funiges man", B. 2081, 2369, 2967) gu erflaren. Doch bliebe es auffallent, bag bie Reimdronif bier ohne genauere Un= gabe von bem "Saufe" fpricht, wenn es nicht febr gut mit ber Unnahme überein: ftimmte, bag ber Berfaffer in Reval fdrieb und baber in feinem jum Borlefen bestimmten Gebichte eine nabere Bezeichnung unnothig fanb. - Der D. Dr. giebt bem Feinbe bis jur Burg Bartbach entgegen, B. 4961 - 5043. Diefe Burg,

<sup>\*) [</sup> Svilte ber Name , Bawen" nicht aus Ainpele's auf haren gebrauchtem Reime ,, Bwaren", B. 4775. 76., verlefen fein ? ] -

beren Ramen ber Cod. Pal. (Wartbach) richtiger angiebt, als Bergmann's Ausgabe, (Wartbach), 28. 5029) lag in ber Gegend best jegigen Arongutes Bartajen im Durbenichen Airchpiel. Richt nur ber Name, sonbern auch die Lage in ber Richtung won Gobbingen nach Memel, wo ber Keind ins Land brach, 38. 4967, und die Entfernung von Gobbingen nach Memel, wo ber Keind ins Land brach, 38. 4967, und die Entfernung von Gobbingen, zwei Tagesteilen, 32. 4984, entischen bafür. Sie mag zu ben Keiten gehört haben, welche unter Dietrich von Grüntingen ben Kuren. abzenommen wurden, 32. 2685, und war jett von Ordenstritten befest, 32. 5042. Der Ort fiel in der Keitung 1233 (Ind. 108, Wartal; Ind. 106, Bartsbavon) dem Orden zu und lag in ber Landlichaft Bisavelane. — Es fällt auf, daß 22. 4990, plöplich die Littbauer genannt werben, da boch worber immer von den Samuyten die Nede ist; — Almpete zählt aber die Lettern ausdrücklich zu den Littbauern, 23. 3355 und 4466. — Die Littbauer entziehen sich dem Angriffe durch die Klucht, 32. 5044—5172, und der D. M. kehrt nach Riga zurück, 32. 5173—5238. Der Bach, 8. 5121, ibb ie Wartsje, da das Geer sich nicht von der Burg, (Waartbapen) 32. 5153, entsent batte.

50. Die Semgallen vertreiben ihre Bogte, B. 5239 - 5265; ber Meifter befoliegt ben Bau einer Burg in ihrem gande, B. 5266 - 5305.

Die Semgallen waren um 1248 zwar zindpilichig geworben, (Abign. 36.) und berr Erzbischof mit seinem Kapitel und bem Orben theilen 1254 das Land unter sich, (Wogiel, Cod. dipl. T. V. 26. 25 und 26); wie wenig sie aber untergeben waren, geigt oben W. 4174—4180 und die Leichigfeit, mit der sie jest ihre Wögte vertrieben. Sie mussen dies, ausgemunterd durch die Erschige der Samabern, noch im Gerbisch 2559 1269. getban haben, da der Meister im nächsten Winter, W. 5302, dem letzten vor seinem Tode, (also von 1259 auf 1260) den Bau einer Burg bestolog und ausstüberte. Die Gebensche ich weich der Burghand, auch die liel. Ebronisten erwähnen seiner nicht.

51. Bug nach Semgallen, B. 5306 -- 5374 ;- Bestürmung von Terweten, B. 5375 -- 5402; Bau der Burg Doben, B. 5403 -- 5444.

Die Orbenedr. Rap. 236 und bie linl. Chronifen greifen bier wieber mit ein. -Der Bug nach Semgallen, Die Bestürmung von Terweten und ber Bau ber Burg Doben gefchaben im Winter nach bem Aufftanbe ber Semgallen, B. 5306, alfo, ba es ber lebte vor Burcharb's Tobe mar, im Winter 1259 — 1260. — Bon allen Seiten 1260. wurden Rrafte berbeigegogen; - Des ,, funiges man" B. 5320, b. bie Danen von Meval, Die Mitter aus Bermen, B. 5322, Die Ghften aus Gaccala und "von ber Bale" (Oberpahlen) B. 5325, und alle nabern Berbandeten finden fich ein. - Man bestürmt tie Burg Termeten, aber vergebens. Die Grbenocht. lagt ben Deifter gwar eine Burg in Semgallen, beren Namen fie nicht nennt, erobern und Siarn Diefelbe gar gerftoren; bie Bergleichung mit Alnpete zeigt aber, bag fie ben Rampf um Terweten meint, und fich burch ben Berluft, ben bie Semgallen beim Sturme erlitten, B. 5393, irre leiten ließ. Die Befatung machte einen Ausfall, B. 5397, und bas Orbensbeer jog unverrichteter Sache ab, B. 5403 und 5408. Die febr fefte Burg blieb noch lange in ben Banben ber Semgallen und fonnte erft gewonnen werben, ale man auf einem nabe gelegenen Berge, ber nur burch einen "fleinen Grund", B. 9985, von Terweten getrennt war, eine zweite Burg, Beiligenberg, erbaute, beren Befagung burch fortwährenbe Beunrubigung Die Semgallen Dabin brachte, Termeten felbft ju verbrennen. Diefe Bezeichnung ber Lage macht es möglich, beibe Burgen aufzufinden. Schon ber lettifche Name bes Flugdens Terpentin, Tehrwitte, bas fich mit ber Swehte, einem Rebenfluffe ber Ma, verbindet, beutet barauf bin, wo bie Semgallifche ganbichaft Termeten (in ben Orig. Liv. p. 131, Thernetene, ber Gis Ronig Befter's; in Dogiel's incorrecter Theilungeurfunde, T. V. No. 26, Thevetene), in welcher Die gleichnamige Burg lag, ju fuchen ift. In Diefelbe Begent fuhren bie Urfunden, burch welche Claus Debebeim 1462 und 1469 mit bem Gute Terweten belehnt wird, (Ind. 3427. 3428 und 3434, abgebr. Mon. Liv. ant. II. Bog. 65, G. 11 - 13). Wirflich erheben fich an bem Ufer ber Tehrwitte bei Sofgumberge Die beiben burch einen Grund geschiebenen Berge, wie fie Alnpele befchreibt, auf beren Gipfel noch Burgruinen, ohne Zweifel Ueberrefte von Terweten und Beiligenberg, vorhanden find. Ugl. Watfon, in ben Jahresverhandt.

d. Anel. Gefellich, f. fitt. u. Annst, II. 288, und v. Mirbach, Briefe aus und nach Aurland, I. 5 fibe, wo anch eine Anifact von Geiligenberg jur Beit herzog Jacob sogesen ift). Terweten lag im Antifect bes Drens, benn es 1254 bet der Roelings gefallen war, (Ind. 3314, und Dogtel T. V. Na 26). D. v. Mirbach a. a. G. S. 228 fibe. giebt eine Geschichte ber Burg nach Alnpefe und eine bilbliche Darftellung ibrer atteilen Gestalt.

Schwerer ift ble Lage ber Burg Doben, B. 5407, ju bestimmen. Bwar fagt bie Ordenochr. bafur "bobbelen", und man bat baber bis in bie neuefte Beit (Ind. gu 3434, p. Mirbach, a. a. G. S. 231), Doben fur bas befannte Golog Doblen gebalten. Die Unrichtigfeit Diefer, aus einem miglungenen Erflarungeversuche ber Orbensdronik hervorgegangenen Unficht, lagt fich aber erweifen. Bwar genugt ber Grund nicht, bag Alupefe bie Burg immer Doben ober Dobene nennt, bis fie nach ber Schlacht bei Durben verlaffen murbe, und bann erft von ber Burg Doblen fpricht, weil nich aus ihm nicht ficher bestimmen läßt, ob er eine andere bamit meint ober nicht; - für bie Berichiebenheit beiber Ramen entideibet aber icon mehr, bag fie allem Unicheine nach in ber Theilungeurfunde bei Dogiel T. V. No. 26. neben einander vorfommen. Dort fallt nämlich Dubene bem Bligifden Rapitel gu, und ift bodit mabifdeinlich Doben, welches noch 1271 bem Rapitel geborte (Ind. 3314); Dubelone aber, unverfennbar Doblen, wurde bagegen bem Orben ju Theil, ber es auch fpater immer befag. Dimmt man noch bingu, bag alle Undeutungen, bie Alnpete über Die Lage von Doben giebt, gar nicht auf Doblen paffen, sonbern auf eine gang andere Begend binweisen, fo burfte ber Beweis vollständig fein. Der Meifter aus Higa fommenb, jog vor Terweten, "vur porber (weiter verwarts) in bas land", und baute Doben, 2. 5405. Der Beg von Terweten nach Doblen batte bas Geer aber wieber rudwarte nach Biga ju geführt. Die Litthauer, ergurnt ,, bas alfo vermeffen bie brubere maren gefeffen bie in" 2. 5503 fibe, belagern bie Burg und fuchen fie zu gerftoren, 2. 5445 - 5478, offenbar meil fie in ihr einen gefährlichen Stuppunft bes Orbens faben, ber ihnen unaufhörliche Beunrubigung brobte. Beibe Stellen zeigen bentlich, bag Doben ber litthauifchen Grenge weit naber gelegen haben muß, als Doblen. Süblich von Terweten trifft man aber auf ben Antheil bes Erzbifchofs, Sagera (Schagarren) und Silene (?), ber öftliche Theil (Mefchotene) hatte icon fruber bem Bifchof von Gemgallen gebort; man muß fich alfo weftlich in bas Rirchfpiel Mut wenben, bas allein fur ben Untheil bes Bigi: fchen Capitele übrig bleibt, und mo bas Ont Dobeleberg ben Ramen ber Befte Doben fortgepflangt baben fann. ") - Arnot II. 58, Anm. b. bat eine gang verwirrte Un= ficht, indem er nicht nur Doben und Doblen vereinigt, fonbern noch bie auf gemeinfcaftliche Roften bee Orbene in Brengen und Livland, auf bem St. Georgenberge erbaute Burg im Carfauifeben Gebiete, babin giebt, (Lucas David IV. 29). Diefe lag nach Rojalowicz, (Chloger S. 42) an ber preugifden Grange und ift obne Bmeifel bas heutige Georgenburg (Burburg) in Litthauen. Da fich ber gu Rurland gerechnete Lanbftrich Ceclis bis in biefe Wegend erftredte, fo ift es erflärlich, bag beibe Orbenezweige bicfe Grengvefte gemeinschaftlich erbauten. Bgl. ben folgenden Abschnitt.

#### 58. Die Samayten bestürmen Doben vergeblich, 93. 5445 — 5478; es erhält Berstärfung, 93. 5479 — 5500; sie bauen eine Burg vor Karschowen, 93. 5501 — 5533.

Die Beneckt, und ihre Nachfdreiber ergablen von ben bier beregten Begebenheiten nichts. — Der Sturm auf Doben fallt zwifchen ben Winter und Oftern, U. 5485, also in das Frühlahr 1260; balb darauf führte ber Meifter (U. 5496 "ir aller oberfte" genannt) Berftärung dabin, und versorgte es mit allem Nöthigen, (", er nahm ber Burg var") U. 5487.) Unn wandten sich bie Samayten gegen Karfdoven, worunter bier offenbar eine Burg gemeint ift, benn sie bauen eine farke Burg davor, U. 5514, und ",wifchen bise his ju ver", U. 5533, bestanden nun fortwährend Kämpfe. Bur Bestimmung übrer Lage bient juvöbrert My nbowe's Schenlungburfunder

<sup>9) 3</sup>ch verkenne nicht, bag bie lehtere Folgerung ziemlich unfider ift, über beren Berth ern aber Begeichnungen ber Lage von Toben bestimmen fonnen. Man follte glauben, bag biefe fich and ber Urtunde in ben "Mittbeilungen" III. 492 ergeben muffe, aber bie bort genannten Ramen find burchaus nicht mehr ausgufuben.

Juli 1253, (abgebr. bei Lucas David, VII. 137), in welcher neben Rossevene (Mofienne), Betegalle, (Betigola), Eregalle (Dragola) und andern weniger befannten Orten, auch "Karsowe totum" bem beutichen Orben in Livland verlieben wirb. Was nich von Orionamen barin erfennen lagt, zeigt, bag bie Schenfung ben fublichen Theil von Samapten, am Miemen, betraf ") und alfo auch Rarfowe bort gu fuchen ift. Damit fitmut nun Die Nachricht bei Lucas David IV. 29, portrefflich überein, Burchard von hornbufen babe ben Blath gegeben, ber Orben in Breugen und Livland moge auf gemeinschaftliche Roften eine ftarte Burg ine Rarfauifche auf G. Jorgenbergt erbauen; Die Burg fei auch im 3. 1259 aufgeführt und gu gleichen Theilen mit Dr= benebrubern aus Breugen und Lipland befest worben. - Der Rame ber Burg führt auf bas beutige Georgenburg (Burburg) in ber Mabe von Boffenne, alfo gerabe babin, wo Rarfowe nach ber angeführten Urfunde ju fuchen mar. Damit mare Die Lage biefes Lanbftriches gefunden. Die Burg Rarfchowen bei Alnpete, welche bie Ordenschr. fpater Corfouwe (in Rnenftadt's Sandidrift Rerfow) nennt, muß aber jene Burg auf bem Georgenberge gewesen fein, Die auch ben Namen Des Landes, in bem fie lag, ges führt haben wird, wie schon Arnot, II. 58. Note b, vermuthet. Dur mit biefer Unnahme find bie fernern Rachrichten Alnpete's über Rarfchowe ju vereinigen. Es erfceint nun naturlich, bag Deifter Burchard im Berein mit bem Orben in Breu-Ben Berftarfung nach Rarichome ju fubren beabfichtigte, 2. 5534 - 5537 und 5554 bis 5558, und bag bie bafige Befatung fich nach Demel burchfeblich, B. 5833, von mo fie in ihr Land (Livland) gurudgefenbet wurbe, B. 5841. Diefer lettere Umftanb ipricht besondere folgagent gegen bie bieberige Unnahme, bag Land und Burg Rarfchowe in Cemgallen gelegen babe, welche Arndt a. a. . juerft aufftellt und Bennig ju Lucas David IV. 29, Watfon in ben Jahresverh. II. 289 und Rrufe, Mrgefch. Des ehftnifchen Dolhaftammes, G. 151, beibehalten. Bon Gemgallen aus mare bas Durchfdleichen nach Memel ein gang unbegreifliches Unternehmen. Goon Rojalowics fest Rarichow richtig an bie preugifche Grenge, und wenn er gleich barauf fagt, co habe in Rurland gelegen, fo gefchiebt es nur, weil man alles fublich von Rurland gelegene Land, bas ber Orben befag, unter biefem Ramen mit begriff. (Bgl. Chloger S. 42).

Die polnischen und preußischen Chroniten schreiten Die bier erwähnten Rriegszuge ber Samayten bem Könige Mondow gu; nach Rojalowicz soll er, zuerft in Auraland (ober veilember Semgalten) eingebrungen sein und bann bas Schlog Kartzowen an ber preußischen Grenze berannt baben, ganz übereinstimmend mit Alnpete, ber nur teinen Anfübrer nennt, und Mondow ber beigel spater sehr genau erzählte, vgl. Abidm. 60. Nach Lucas David war ber Anführer ein Oberfter ber Samayten,

Biten. Bgl. auch Boigt III. 178 und 180.

58. Beabsichtigte Berftartung von Karschowen, B. 5534—5582; — Riederlage des Ordensheeres und Tob Burchard's von Hornhusen bei Durben, B. 5583—5678; — seine Regierungsdauer, B. 5679—5686.

Die Mittheilungen unserre einheimischen Chroniten und Geschichtschreiber iber die folgeneiche Niederlage bes Ordens bei Durben find febr duftig, weil die Gedenacht. Aussüdricher sind febr duftig, weil die Gedenacht. Aussüdricher sind Dundung, c. 81, Kajalaviez p. 100 fibe und besenders Aussüdricher sind Dundung, c. 81, Kajalaviez p. 100 fibe und besenders Aucas David, IV. 29 — 35: vgl. die gründliche Dariellung bei Voigt III. 181 — 187, wo aber noch das unrichtige Jahr 1261 beisebalten ist. Die Schlacht sie Schlacht sie der unsweiselhaft am Margarethentage ben 13. Juli) 1280. 1260 vor, wie in der "Chronologie" a. a. D. S. 432 — 442 erwiesen worden 3. Juli) 1260 vor, wie in der "Chronologie" a. a. D. S. Aribi IV. 271) bestätigt. Anno domini M. cc. Lv dimicatum est in durben in die heate margarete virginis. — Der "marschalt" 23. 5552, 5574 und 5709, war der preußische Ordensmarihal Geinrich Botel. — Die Memelburg, W. 5577, war der Vereinigungsprunt bes preußischen und liel. Ordensberere, nicht die Gorgenburg, wie Voigt ansgiebt, deren Lage gar nicht dazu geeignet war. Won der Memel aus wollte man erst

<sup>\*)</sup> Die dem Orden von Mundowe bier ertheilten Befignngen ftiefen an denjenigen Theil radmanten, ben ber Orden icon ale Cigentbum betrachtete und ber ichen 1253 gur Theilung gefommen war. (index No 108, Mitth, IV. 376.)

jur Georgenburg gieben, anderte aber Diefe Abficht auf Die Rachricht von bem Ginbruche ber Littbauer in Rurland. - Die "vefte" 2. 5585, ift Raricomen (Die Georgen: burg, vgl. Abfcon. 52), welches Die Litthauer vergeblich ju erfturmen fucbien, wie Alnspefe, v. 5511 - 5533 ergablt. - Die "zwei fcone ber" B. 5593, find bas preugifte und bas lieland. Orbenebeer. - Die "femen" B. 5637, 5665, b. b. Die Camilander im preugifden Beere. - Der Drt bee Rampfee mar obne Breifel Durben, jest ein Gleden im fublichen Rurland, bei Alnvefe V. 5650 Dorben, in ber Grbenoche, ap. Matth. und in ber Dunamunder Chronik Durben genannt. Rnenftabt's Sandidrift Der Orbenschr. bat Dubbelen, mabricbeinlich burch einen Schreibfebler, ba ibr Alnvete fonft jum Grunde liegt, und bie Lage bee Drie gar nicht bineinpaßt; ibr folgen Myenftadt und Siarn. Dueburg und Lucae David laffen Die Schlacht am Bluffe Durben gescheben und acht Stunden mabren; Dionpfius Rabricius (Script. rer. Livon. II. p. 452) verfest ibn gar por bie Gtabt Dorpat! - Burcharb's von Bornhaufen degierungebauer, Die Minpete V. 5680 febr genau auf menig mebr ale viertebalb 3abr angiebt, muß, ba fein Sobestag taum einem Bweifel unterliegt, Die Beit rom Unfange bee Jahres 1257 bie jum 13. Juli 1260 umfaßt baben, rgl. Chronologie. G. 432 ff De.

54. Rolgen ber Chlacht bei Durben fur Breugen, 9. 5687 - 5734.

Bgl. Boigt III. 188 fbe. — Unter ben preußischen Bolterftammen, Die bei Burben gefämpit hatten und iftater vom Christenthume abfielen, nennt Alfnpete B. 5697 und 5729, Die "semen" (Samen, Samlander), zwischen dem furischen haff und bem Pregestirom, B. 5703, Die "natangen", ibre sidlichen Nachbaren, und B. 5703, Die "ermen" (Ernelander), welche wieder siddig an biese stiefen und zwischen ber Baffarge, Alle und bem frischen haff wohnten. — Der im Kaupfe gefallene "marfchalb einrich Botel. Der werdische Orbenswarfchalb einrich Botel.

55. Abfall ber Auren: Die Litthauer nehmen die Burg Sintelis ein, 2. 5735 - 5760; - Martertod von acht Ordensbrudern auf der Burg Bartach, 2. 5761 - 5812; - Die Burgen Karichowe und Doben werden verlaffen, 2. 5813 - 5848.

Dbgleich Alnvete nicht ausbrudlich fagt, bag bie Litthauer Gintelis erobert batten, fonbern nur von ihrem Buge babin fpricht, B. 5749 - 5752, fo muß Die Ginnahme boch erfolgt fein, ba bie Burg, B. 5931 ffbe, in ihren Ganben ift. Der Rame Sintelie tommt gwar in ben Theilungeurfunden vom 3. 1253 nicht vor; ce ift aber bennoch nicht glaublich, bag eine Burg in jenen reichhaltigen Orteverzeichniffen werbe übergangen fein. 3ch vermuthe baber, bag es Gintere in ber Lanbichaft Bibaves lane ift, bas bem Bifchofe gufiel, (Ind. No. 106 und 108), jest ein im Rirchiviel Biltene : Safenpoth gelegenes Debengut von Appriden. Die Angabe 2. 5931 , bag bie Burg nicht weit von Golbingen gelegen, und bas Orbensheer fich von ba nach Affeboten (Safenpoth) gewendet babe, 2. 5978, paft gan; baju. - Bon bem marter: vollen Tobe von acht Orbenebrubern fpricht bie Ordenedron. Rap. 237 cben: falle, lagt fie aber Rriegegefangene bei Durben und Die Samapten ibre Dorber fein; bann fugt fie einen Bericht über ben Tob von feche anbern Orbenerittern bingu, beren Alinpete nicht ermabnt. - Unter ben golbingenichen Romtburen, 2. 5770, fint aus biefer Beit befannt: Beinrich, ber gulest im 3. 1258 vorfommt, (vgl. 21be febnitt 49), und Bruno, im 3. 1263, (Ind. No. 190, abgebr. in ben Mittheil. II. C. 480). - Die Burg Barrach, B. 5789 ift mobl biefelbe, welche B. 5029, rich= tiger Bartach genannt wird, und bann bas heutige Barthapen, (vgl. Abichn. 49). -Rach 2. 5813 ffbe. fonnte ce fcheinen, ale habe Alnpete fagen wollen, er habe bee Baues von Rarichowen vorber ermabnt, mas boch nicht gefchen ift; "gebuwet mas" ift baber in bem Ginne von "vorhanden mar" ju faffen, mo bann bie Stelle auf B. 5503 gurudbeutet. Ueber Raricomen und Doben egl. Abichn. 51 und 52. Die Erbenocht. a. a. G. ermabnt bes Berluftes beiber Burgen auch, nennt aber bie lettern wie früher Dobbelen.

# 56. Der Bicemeifter Juries veranlaft die Biedereroberung von Sinteles und Affeboten, 9. 5849 - 5999.

Auries war icon von Burchard von Gornhufen vor seinem Tode jum Bicemeister bestellt worden, alse woll damals, als er nach Breußen zog, um die Mitte bes Jahres 1260. Er war vorher Komthur von Segewolde und ift oden Zuer. Cod. dipl. Pruss. Be. I. Ad. 92) u. 1255 (Ind. 3304) vortomut. In den Nord. Missed. dipl. Pruss. Be. I. Ad. 92) u. 1255 (Ind. 3304) vortomut. In den Nord. Missed. ift er nach Russon, Bu. II, a, unter dem unrichtigen Jahr 1264 (statt 1260) aufgersüber. Alinete giebt weder seinen Zumamen, noch seine Begierungsdauer au; doch beist er in der Godenschr. Asp. 238, Jorian von Giaftadt, um den mag also aus dem etwaligen Bisbossisse Gickstat in Franken gehürtig gewesen seine mis aben ehemaligen Bisbossisse Gickstat in Franken gehürtig gewesen sein. Um der Spike es Ordens in Lieland stand ben er eina ein Jahr, die um die Die Bedrechte Auf. Um er-frädt's Handschr.) bestätigt, der Baissel, Rhenstädt und Hitte der Debenschr. (Musenstätlung ein teil is U. 5931, vgl. Alssun. 55. — Alsseben. S. 5979, in der Teiclungsgrütunde von 1253 Assenputten (Ind. 108) oder descenptut (Ind. 106) genannt, siel dem Bischofe von Kurland zu und lag bei der jedigen Stadt hafenvoth. — Die Gebnschrends giedt zurar keine Cingescheiten aus Jurtes Blegterungsgrit, daher ift alles, was Allnucke über ihn mittheilt, sür die lieland. Geschichten eu.

## 57. Die Litthauer fiegen bei Lennewaden über bas Ordensheer, 2. 6000 - 6098.

An ben Bersen 6053 und 6054 sind die Lescarten bes Cod. Pal. vorzugieben. — Die Begebenbeiten seit ber Schlacht bei Durben sind so enge an viese angefnüste, daß sie barum alle in der "Chronologie" S. 443, in den Herbe de Jahren 1260 geset wurden. Für die Schlacht bei Lennewaden erhalten wir aber durch die Punamünder Chronik (in Bunge's Archiv, IV. 271) eine genaue, gut passend gestebelimmung: "Sequente hymne sait constitute contra Lettowinos in leneworden in die beat blasili", also den 3. Februar 1261. Auch Rojalowicz (Schlöger S. 43) gedentts. Beit.

\*) [Gine Driginalurfunde von ibm aus ber erften Galfte bes genannten Jabres, an ber aber bas Siegel fehlt, findet fich noch auf ber Treje ju Bubed, aus ber man fein Beftreben, bas Land mit Bebauern zu fullen, erfieht, und in der er ben Lubedern wegen notbiger Unterftugung bes Or-bens ichreibt und die Bedingungen anglebt, unter benen Rittern und Anappen Land zu Lebn und Amberen jut Bebouung gegeben merben solle. Sie ist zu sprechenb siir ble bamaligen Zeitsrebält-nisse in Autlant, als bas wir uns versagen stunten, sie ganz berniesen nach bem Cod. dipl. Labee. (§ 8) be d. 1843. 4) © 236. Nr. CCLVI: Vinis honorabilibus et dilectis, Ciuibus, Com-libus et communi de Lubeke, frater Georgius, vicemagister fratrum domus [] sancte Marie theutonicorum in Lyuonia, snique fratres vaiuersi suas orationes ac omnem amicitiam et fauorem. Quantis quibusque aduersitatibus, quantis angustiis || et presuris, quantaque rerum instabilitate Vaninis quinosque educisandos, quantos angustas (1) per entre si quantida fectual mon del | bitamus, quin deuenerit ad vestram noticiam, quantum dampnum nos fratres et ceteri christiami, degentes in partibus lyuonie, non multo iam elapso tempore recepimus in perditis equis et armis et aliis bonis, et ex hoc ibidem fides catholica clandicet in immensum, las ut multi, qui, relicto sue gentifitatis errore, nomen domini adorabant, nunc co spreto, retrorsum abcuntes, ydolu unan colant. Quis hoc non doleat christianns? Dolete igitur universi et ad memoriam resuocate, quod fides catholica memoratis in partibus per labores vestros septius est multipliciter aucmentata, et nestrorum patrum, fratrum, filiorum et amicorum multis sanguinihus, ut electus ortulus, multociens irrigata; et, in quantum potestis et in vobis est, ad boc etiam alios inducendo, vestrum nobis dignemini consilium et auxilium impertiri, vt in illis terris fides catholica ualeat adiuuante nos domino conservari. Preterea significamus vobis, quod nos de consilio fratrum nostrorum proponimus nobis theutonicos allicere, quorum auxilio pretium domini ualeamus uberius preliari; quos uolumus infeodare in locis uscantibus, in quibus Curonorman date annt occisi e salii profugi recesserant, ubi portus meris ipsis pateant, ubi melius uidebiur expedire. Istud erit feodum militi uel honesto burgensi, qui ibi esse uolucri cum destrario cooperto, LX mansos saxonicos; item probo famulo cum destrario cooperto XL mansos; item seruo cum equo et pista X mansos; item agricole, quantum colere uoluerit, relinquimus ei liberum ad sex annos, posterea (leg. postea) uero de suis decimam nobis soluet. Omnes autem, qui ueniunt, libenter uolumus promouere. Omnes, qui ueniro uoluerint, ante hyeme ueniant et debent in Mimela cum nauibus applicare. In cuius rei fidem presentem paginam nostri sigilli duxinus munimine roborandam. Datum in Riga, anno domini M° CCo LX°I, Vo kal. Maij (27. Apr.)]

biefer Schlacht, fest fie aber, wie bie Schlacht bei Durben und alle Begebenheiten biefer Beit, um ein Jahr zu fpat an. Er nennt Mondowe ale Anführer ber Litthauer.

### 58. Die Defeler fallen vom Chriftenthume ab, werden überwunden und muffen fich unterwerfen, B. 6099 - 6320.

Der Ariegsjug nach Desel sand, wie ber vorige, im Winter statt, 2. 6153 fibe, und 6140, und ift baber mit jenem etwa gleichzeitig anzunchmen. Darauf beutet auch, daß ber Vicemeister Juries an jenem nicht Teelt nahm, 28. 5909 sie, nachtscheitig um die Vorbereitungen jum Juge nach Desel zu treffen, ben er mitmachte, benn der "bruder an des meisters fat", 28. 6123, der bruder ber des herer pflat" 28. 6250 und 6256, und "der meister", 28. 6250 und 6255, und "der meister", 28. 6250 und 6315, fann nur Juries sein. Auch bie Truppen sind uicht bieselbe, dert Laubenst, 28. 6057, brechebrider und Bilgrimme, 28. 6067, hier bes "toniges dienstmann" d. b. die Danen aus Recal, 28. 6131 side, 6161 side, hichositike Streiter, 28. 6167 fibe, Trbenbritter, 28. 6163, und Verten, Lieen und Ehsten, bischolike Streiter, 28. 6167 fibe, Trbenbritter, 28. 6163, und Verten, Lieen und Ehsten breiten Sunds (28. 6175 und 6159) zwissen Mondelm breiten Sunds (28. 6175 und 6159) zwissen Mondelm breiten Sunds (28. 6175 und 6159) zwissen Mondelm breit dur Gut mitten auf Lesel. — Carmel, 28. 6197, heißt noch jest ein Airchspiel und ein Gut mitten auf Lesel. — Der geschlossen Frieder, wurde von den Lesen (19.1. 28. 78), "bie der wider (28. 6260, gelochet. — Mutgion, 28. 11), a, der die bürtige Nachricht der Ordenschronik über Inries Regierungszeit, etwas zu ergänzen juch, erwähnt auch des Kampfes vor dem Gagen dei Carmel; ans ihm haben dann die Spätern gelöchzit.

# 50. Juries wird in der Deisterwurde durch Werner (von Breithausen) abgelofet, 2. 6321-6333.

Alinpeke giebt bie Ulrfache nicht an, meebals Juries, ber immer nur Stellvertreter gewesen war, L. 6323, seine Würde abgab; die Ordenschronik Kap. 238, sügt bingu: "by freech gebrect van ein quetinge, die by volr gehabt badbe." Gie nennt ben neuen Meister Bernart van Brithusen. (Werner van Bryshusen, in Nyenst. Sandfor, woraus der ungenaue Rafifiel Arishausen gemacht been mag, das Schurfileisch und andere nachschreiben, ein Name, der weber durch ein Geichtecht, noch durch einen Ort befannt ist). Nach unserer "Chronologie" S. 446 bis 449 fam er um die Mitte des Jahres 1261 nach kielant.

#### 60. Konig Myndowe's Abfall vom Chriftenthume, B. 6334 - 6460.

Die Ordenschronik Rap. 238 - 240 liefert über Ronig Dondowe's Abfall vom Christenthume einen ziemlich genauen Auszug aus Alnpete, und ift Die Quelle ber liel. Chronifen geworben; auch bas alte pergamentne Buch, ans bem Lucas David feinen Bericht fcopfte (Bb. VII. G. 131 und 137 - 144) ift, wie Die Bergleichung geigt, Die Ordenschronik, obgleich es nicht zu begreifen ift, nach welcher Quelle er bie alte Befchichte von bem Bunbel Stabe, Die vereint ber Rraft miberfteben, aber einzeln leicht gerbrochen werben, bem Tramiate in ben Dund legt, (S. 104 fDe). - Aln. pete fest nun bie Gefanbichaft ber Gamanten an Mondowe, B. 6334 bis 6426, mit ben Worten "in bifen Dingen" (mabrent biefes vorging), in bie Beit ber 1961. von ihm gulest ergablten Begebenheiten, alfo etwa in Die erfte Balfte bee Jahres 1261 und ben gleich barauf erfolgten Friedensbruch gang entschieden in Die Beit bes Orbensmeiftere Werner, B. 6599 fibe. Rojalowicz bagegen (p. 99 fibe, Chloger, G. 42. 43) fdreibt alle frubern Rampfe ber Samapten gegen ben Orben, bei benen Alnpete feinen Unführer nennt, Dondowe gu, (vgl. Abichn. 52 und 57), vielleicht nur meil er bie Camapten unter beffen Berrichaft begriffen glaubt. 3hr Land murbe aber als Gigenthum bee Orbene betrachtet, fam 1253 mit gur Theilung und murbe gur Befraf: tigung beffen von Dontome bem Orben gefchenft. Letterer fuchte es vergeblich burch angelegte Grenzfestungen, (Memel, Doben, Georgenburg) gu bezwingen; ce blieb eben fo unabhangig bom Orben, wie von Monbowe. Ge ftanb unter eigenen Oberhaup: tern, Die allem Unicheine nach ohne ben Großfürften von Litthauen ihre Rampfe mit

bem Orben ausführten. Die Grbenocht, giebt wohl bie Begiebung Donbowe's gu Diefen Rampfen am richtigften an, indem fie bingufest: "in befen tyden mas Conind Mondoure noch Rerften, hoewel (wiewohl) bat by ben bepbenen in alles fterdten." Ein folches Dberhaupt war Tramate, 2. 6343, nach ber Ordenschr. "Gooftman ber Cameiten", mas Alnvete baburch bestätigt, bag er ibn fpater einen felbftitanbigen Bug in Die Wied machen lagt, überbies ein "mage" (Berwandter) Rinndome's 2. 6478. Er leitete bie Befanbichaft ber Samapten an ibn, murbe fpater fein Morber und auf furge Beit Groffurft von Litthauen (Schloger, G. 43). Alnpete nennt ibn abwech: felnb Tramate und Traniate, Die Grbenocht. Tramiate, Rojalowic; Tronnat. - Boigt (III. 177-179) giebt ale bie Beit von Dondowe's Abfall ziemlich übereinftimment mit unferer Chronologie, bas Gube bes 3abres 1260 an, fest ibn aber por bie Schlacht bei Durben, weil er biefe erft 1261 porgefallen glanbt. Die Berlufte bes Orbens in berfelben mogen ein bebeutenber Beweggrund fur Monbowe gur öffents lichen Darlegung feiner Gefinnung gewesen fein. Bal. Boigt III. 179, Mote 1, wo bie Urfachen von Don bowe's Abfall nach einem ju Riga 1309 abgehaltenen Zeugenverbor angegeben find. - Des Orbensbrubere Gievert von Thuringen, 3. 6433, ermaont nur Alnpete. Geine Stellung bei Donbowe ift buntel, boch barf man ibn wohl fur einen Abgefandten bes Orbens, nach 3. 6448 ffbe, balten.

61 Myndowe's Bundniß mit den Ruffen, B. 6461—6470; — sein fruchtlofer Jug gegen Wenden, B. 6471—6513; — vergebliches Bemüben der Königin, ihn für die Christen wieder zu gewinnen, B. 6514—6586.

Die Nachricht von bem Juge Mondowe's nach Wenden ift durch die Ordenstruit, Aap. 240, in die liel. Chronifen übergegangen. Er gebort in die Regierungsgit des Orbensmeifers Berner, 28. 6399, und in das Jahr 1261 ober 1262, in 1202 in fern die eufflichen Quellen die gleich folgende Eroberung Dorpats durch die Muffen in das legtere Jahr fegen. Nach ihnen muß der König von Aufland, mit dem Myn-bowe ein Bündniß gegen Lieland filos, den er aber vor Wenden nicht erwarten konnte, Alexander Reweit (1252-1263) gewesen sein, (1961. Albichn. 62).

62. Der Ordensmeister Werner bewacht die Granze von Litthauen, B. 6587 bis 6606; — die Ruffen verbrennen die Stadt Dorpat, B. 6607 — 6622; und fturmen vergebens die Burg, B. 6623 — 6649; zu deren Entsat der Meister herbei eilt. B. 6650 — 6662.

Die Ordenschronik Rap. 241 - 242 und Die liel. Chronifen geben einen furgen Musjug. - Das ruffifche Geer, bas Dorpat verwüftete, icheint baffelbe gemefen gu fein, bas fich por Wenben mit Donbowe vereinigen follte, aber bort nicht erfchien. Dach ben ruffifchen Quellen mar es vom Groffurften von Howgorob, Mieganber Demetp, abgejenbet und von feinem Sohn Dmitry angeführt, ber 1262 Dorpat croberte. (Strahl, 1262. Defd. Des ruff. Staates, II. 57). Dach Unbern follen bes Groffurften Bruber 3aros : lav von Twer und ber Furft Theophil von Bolotof Die Anführer gemefen fein, (Gebhardi G. 391 ). Raramfin, IV. 73 nennt alle brei und noch Alegandere Schwiegerfohn, Konftantin. Der bamalige Bifchof von Dorpat, B. 6625, mar mohl Mleganber, ben bie Urfunde vom 3. 1263 bei Dogiel, .T V. Na 22 unter ben Beugen nennt, vgl. Gadebufch, I. 1. G. 278., Ind. II. 358. - Die Ordenschr. fügt bingu: ber Deifter babe, ale er bie Ruffen nicht mehr por Dorpat fand, einen Bug in ibr Land ausgeführt, und fei bann mit großem Raube nach Riga gurudgefebrt. Die lint. Chroniten wiederholen Diefe Dachricht, von ber Alnpete und andere Quellen nichte miffen. Gie verliert baburch an Glaubwurdigfeit, bag bie Ordenecht. fie burch ein Digverftandniß aus B. 6754 ffbe geschöpft gu haben icheint, wo aber nur im Allgemeinen von fruber ausgeführten Bugen nach Hugland Die Rebe ift.

#### 63. Heberficht der Landesherren in Livland und Chftland, B. 6663-6779.

Bei Ermabnung Dorpate ericheint es Alnpete ploblich nothwendig, eine furge Ueberficht ber Giptheilung Livlante ju geben, 2. 6663 - 6672. Er bricht baber in feiner Grablung ab., und bezeichnet bie Oberbaupter bes Lanbes. Unter ibnen nennt er querft ben Bifcof von Riga, B. 6673, bem er ben Titel Ergbifchof, ber ibm boch befannt mar, (B. 4567) nicht gern beijulegen fcbeint, und ermabnt ber ju verschiebenen Beiten vorgenommenen urfundlichen ganbertheilungen mit bem beutichen Orben, und ber Freiheiten ber Stadt Riga; bann geht er gu ben Bifchofen von Dorpat und Real über. - Ge gab urfprunglich nur einen Bifchof bon Chftland, ber feinen Git in Real hatte. Als aber Die Defeler Diefen Ort verbrannten, verlegte Bifchof Albert von Riga ben bortigen Bifchofefit im 3. 1224 nach Dorpat. Dogiel T. V. No. 12. Spater murbe bie Bied, in welcher Leal liegt, bem Bifchof von Defel jugetheilt, ber fich beshalb Bifchof von Defel und ber Bied nannte, aber auch ale Bifchof von Leal begeichnet murbe. Dies beweifet nicht nur Alnpete, ber B. 6695 ffbe und 6760 ffbe bie brei vorhandenen Bifcofe, nach ben Orten Diga, Dorpat und Real nennt, und fie an einer anbern Stelle, B. 3210, ale Bifcofe von Riga, Dorpat und ber Bied aufführt, fonbern es tommt auch in einer Urfunde vom 3. 1263 (Ind. 190) ein Bifchof bon Leal bor, ber mit bem von Defel biefelbe Berfon fein muß. - Den Ramen ber "grauen Monche", 2. 6709, führten eigentlich Die Monche von Balombrofa in Stalien, von benen man aber fonft feine Gpur in Lipland findet. Babriceinlich meint Alinpete bier bie Minoriten, Die ebenfalls graue Rutten trugen. - Bei ber Befchreibung ber banifden herrichaft in Chitland, B. 6715 - 6756, verweilt Alnpete fo lange und giebt bie Berbaltniffe jo genau und richtig an, bag man mobl glauben muß, er habe ju bem ,, guten Lanbe", B. 6716, felbft in naberer Beziehung ge-ftanben, vgl. Die litterarifche Ginleitung. — Den Schlug macht eine Bemerkung uber Die Minwirfung ber Bifchofe jur Unterwerfung ber Beiben, B. 6757 - 6779, worauf Alnpete wieber in feiner Befchichteergablung fortfahrt.

# 64. Der Ordensmeister Werner sendet ein heer nach Kurland, das die Burgen Lasen, Mertes und Grobin verbrennt, B. 6780 - 6890.

Die Ordenschronik fertigt ben Bug bee D. M. Werner nach Rurland Rap. 252 mit zwei Beilen ab und lagt nur eine Burg verbrennen, beren Damen fie nicht nennt. Ruffom Bl. 11 b. und Siarn G. 133 ergablen, wie Alnpete, von ber Bermuftung breier Burgen und nennen Grobin. Die Beit bes Buges lagt fich baburch bestimmen, baß "bie wile fie waren us gemefen" B. 6891, Eraniate Chftland perheerte und im Anfange bee Februar 1263 ber Rampf mit ibm Statt fant, (rgl. Abfchn. 65), Die 1263. Groberungen bes Orbensheeres in Rurland muffen alfo ebenfalls im Unfange bes 3. 1263 ausgeführt worben fein. Die Lage ber bamale vernichteten Burgen ift nur annabernd ju bestimmen. Der Rame ber Burg Grubin ift ber einzige, ber fich burch Die fpatere Orbensburg und bas jegige Stabtchen Grobin erhalten bat. Gie fiel bei ber Theilung vom Jahre 1253 bem Orben gu (Ind. No. 108). Derfelbe erhielt bamals auch Reres, bas in einer zweiten fehr alten Abschrift ber Theilungsurfunde, Rertes genannt wird, gleich nach Grobin aufgeführt ift, und wohl Alnpele's Burg Mertes, B. 6849, fein burfte. Die Burg Lafen, B. 6825, fest Batfon a. a. . . . . . zwar an bie Stelle bes Gutes Laschen, aber mit wenig Wahrscheinlichkeit, ba bie Burg bann bicht bei Bafenpoth gelegen haben mußte, und es baher auffallend mare, bag Lafen nicht ebenfalle gur Uebergabe gezwungen fein follte, ale unter bem Deifter Ju = rice im 3. 1260 bie Ruren ju Bafenpoth (Affeboten), voll Schred über Die neuen Erfolge bee Orbens, fich ohne Rampf unterwarfen, (vgl. Abicon. 56). Ueberhaupt muß ber jebige Rriegezug gegen ben füblichen Theil Rurlands gwifchen Safenpoth und ber litthauifchen Grenze gerichtet gewesen fein, in welchem auch Grobin liegt, ba ber norbliche Theil bis hafenpoth bereits burch Juries jum Gehorfam gebracht mar, Die Burgen an ber litthauischen Brange aber erft fpater erobert murben. - leber bie Rom : thure von Golbingen in biefer Beit, B. 6817, vgl. Abfchn. 55.

### 65. Traniate's Bug in die Bied und Rampf bei Dunamunde, B. 6891-6950.

Obgleich bie Grbenschronik über Traniate's Bug in bie Wied und Rampf bei Dungmunde fdweigt, fo ergolt bavon bod Ruffom Bl. 11 b. fo übereinftimmend mit Alnvete, bag man glauben muß, er babe eine von ibm abbangige Quelle vor fich gebabt. Dach Rojalowics foll Eraniate bamale Alt-Bernau gerftort haben (Schlo. ger, G. 42). Durch Siarn G. 132 ift biefe nadricht in Reld, Arnot und Gabe-bufch G. 284 übergegangen, ber noch viel von ber Theilnahme bes gurften Beinrich von Dedlenburg an biefem Rampfe weiß. Da er ihn aber unrichtig in bas Sabr 1268 fest, fo fonnte in feinen Quellen (ju benen noch bie Urfunbe in ben Mittheil. III. 102 fommt) feicht eine andere Schlacht gemeint fein. - Das richtige Jahr ber Schlacht bei Dunamunde, 1263, giebt fcon Rojalowie; an, genauer aber noch bie fleine Dunamunder Chronik (in Bunge's Archiv, IV. 171.): "Anno Domini M. CCLXIII. 1263. devastata fuit maritima" (bie Bied) "et perona (Pernowa?) in die purificationis 2. 800r. (sc. Mariae b. b. ben 2. Rebruar) a letthowinis; Et in octava predicte soliempnitatis dimicatum est contra cos apud dunemundis. " Diefe Beit pagt portrefflich in unfere Berechnung ber Regierungsjahre Werner's von Breithaufen. - Das Rlofter Dunamunbe batte fcon Bifchof Albert im 3. 1201 erbaut, (Orig. Liv. ad. h. annum).

66. Rampfe in Rurland, 2. 6951-6962; - Die Orbensritter von Memel, juerft gefchlagen, verbrennen Rretenen, B. 6963 - 7058, und ftreiten gegen Amville und Schalowen. 3. 7059 - 7090.

Mur burch Alnbefe erfabren wir etwas von ben Rampfen ber Ritter in Rurland und vor Memel, gegen Ampille und Schalowe, beren Boigt, III. 282 nach ihm fluchtig erwähnt. - Die Burg Rretenen, B. 6979, brei Deilen von Memel, lag ohne Bweifel bei bem jegigen Rretingen im Bilnafden Gouvernement. Dach einer bieber unbefannten Theilungeurfunde bee Bifchofe von Rurland und feines Ravitele vom 3. 1291, befag erfterer auch einen Untbeil an ber castellatura Creten. Bgl. auch Ind. 3302. — Die Burg Ampille, B. 7061 ift wohl Empliten (Ind. 109) ober Empliten, (Ind. 111) im Lanbe Dougare, bas bei ber Theilung im 3. 1253 bem Orben zufiel, wahrscheinlich bas jehige Dorf Impelt an ber kurländischen Grenze in Litthauen. — Das Band Schalowen, B. 7081, fucht fcon Boigt, IV. 42 in ber Wegend bes Stabtchens Schaulen in Litthauen.") - Obgleich Alnpete bier gar feine Unbeutung für bie Chronologie giebt, fo berechtigt boch bie Stellung feiner Grablung unmittelbar bor ber Rudfehr bes Meifters Berner nach Deutschland bagu, Die Begebenheiten in bie lette Beit seiner Regierung und baber in bie erfte Balfte bes Sahres 1263 gu feten. 1263.

#### 67. Der Ordensmeifter Werner dantt ab, B. 7091 - 7113; - Conrad von Mandern tritt an feine Stelle, B. 7114-7120.

Bgl. Orbenschr. Rap. 242 und 243, welche B. 7097 migverftebent, ben Deifter Berner felbft ben Berftant verlieren lagt. - Die zwei Sabre feiner Regierung reichen nach unferer Berechnung bom Commer bee 3. 1261 bie eben babin 1263, vgl. bie "Chronologie" G. 446 - 449, wo auch von bem Meifter Unbreas Die Rebe ift, ber bis jur Untunft bes neuen Deiftere feine Stelle vertreten gu haben fcheint. - Der Sochmeifter, B. 7108, ift Anno bon Sangershaufen. — Der Familien-name Conrad's lautet wie bei Alnpete V. 7117, auch in bem Brivilegium für Per-nau, (Inland 1839, Sp. 742) und in ber Urfunde bei Sartorius (Gefchichte des Arfprunge d. beutschen Banfe, herausgegeben von Lappenberg, II. 94), bon Dan= bern. Diefe Beugniffe haben minbeftens eben fo viel Buverlaffigfeit, ale bie Grund: platte bes alten Schloffes ju Mitan, auf welcher ber Rame "Meben" gelautet haben foll, val. Arnot II. 61. Mote a. Rede (in ben hiftorifden Nachrichten von dem Schloffe 34 Mitau, Mon. Liv. ant. II. Bogen 64, G. 3), nennt ibu, vielleicht am richtigften [?],

<sup>\*) [</sup>Sollte man bier aber nicht an bie freilich ju Preugen gerechnete ganbichaft Schalauen (um Tilfit) ju benten haben, beren enbliche Bezwingung um 1276 Boigt III. 338-342 ergabit? Bgl. Dusburg III. 177, p. 265 : "terra Scalovvitarum, quae sita est in utroque littore Memelae".]

Conrab von Manbern, genannt Mebem. — Gein Regierungeantritt ift mit 1263. Wahricheinlichfeit um bie Mitte bee Jahres 1263 angunehmen, f. Chronolog. G. 449 fbe.

68. Myndowe wird ermordet, fein Cohn fucht bee Ordens Gulfe, wird Seide und erhalt bie Sulbigung ber Litthauer, B. 7121 - 7208.

Bur Erläuterung ber bier ergablten Begebenbeiten bient Rojalowicg p. 110-111. 1263. Er fest Mondowes Ermordung in bas Jahr 1263, ebenfo bie Romgorober Jahr: bucher, (bei Raramin IV. 269), mas gut mit unferer Chronologie übereinstimmt, ba Minpete von bem Morbe gleich nach Conrab's Regierungsantritt ergabit und fagt, Mondowe babe bis zu biefer Beit gelebt, B. 7123. Bgl. auch Ruffom, Bl. 11, b. Gein Morber foll ber Gurft von Camapten Tropnat (fonft auch Tramate ober Traniate genaunt, Abfdn. 60 und 65) gewefen fein ( Dlugons. l. VII. p. 772). wegu bie Bezeichnung feiner Macht, B. 7226 ffee, wohl pasit, obgleich ber Rame nicht genannt wird. — Mondowel Cohn, B. 7138 hies Bolftinit (Kojal. p. 125 bis 127) ober nach ruffifchen Quellen Bolfchelg, (Karamin IV. 81. 96.), wat Chrift, (B. 7147), flob beim Abfall feines Batere nach Bugland, (B. 7137), und foll ale Mond in Salies und Hongorobet gelebt haben. Co weit fimmen Rojalowics (p. 113 und 118-130) und Alnvete gufammen; nun aber weiß letterer nichts bavon, bağ Eronnat beinabe ein Jahr hindurch Groffurft gewesen fei, ebe QBolftinif jur Regierung fam, und Rojalowic; ergablt bagegen nichts von Wolft init's Gulfegefuch beim Meifter, B. 7144 fibe, ber Befreiung ber gefangenen Chriften, B. 7159 fibe, und feinem enbliden Abfall vom Chriftenthum, B. 7205 fibe. Inbeffen muß auch nach Minpete's Darftellung einige Beit, vielleicht ein Jahr, verfloffen fein, bie Wolftinit jur Regierung tam, beren fich unterbeffen Eropnat bemachtigt haben mag. (Bgl. auch Etrahl II. 61).

69. Der Meister fendet ein heer nach Aurland, das die Burg Grösen verbrennt, B. 7209 — 7296; — er felbst erleidet eine Niederlage in Semgallen, B. 7297 — 7390.

Da ber Meister das zur Unterstüpung Wolftinit's gesammelte heer nach Kurland seinder, als dieser siden die Blegierung angetreten hatte, (2. 7152 — 7158, 7175 bis 7187, 7209 sibe), was nicht vor dem Zabre 1264 gescheben sein kann, fo ift auch die Eroberung von Grösen und der gleichzeitige Jug des Meisters nach Semgallen, 1284, B. 7297, in dasselbe Jahr zu fegen. — Die Burg Gresen, — im Lande Ceclis ges legen und 1253 dem Bischofe von Kurland zugetheilt — ift bei dem Gute Grösen an der littbaulichen Gränze, in dem ebemals ftistlichen Kirchspiel Amboten zu suchen. — Die gleiche Jahl der in Semgallen Gefallenen, W. 7334, zeigt, daß Rusown, Bl. 11 b. dieselbe Niederlage meint, obzleich sich in der Ordenschen, der er sonst folgt, nichts davon findet.

20. Conrad von Mandern erbaut die Burg Mitau, B. 7391 — 7420; — er verheert Semgallen, B. 7421 — 7458, aber eine Abtheilung feines heeres wird geschlagen, B. 7459 — 7512.

Der Bau von Mitau geschah "in dem andern iare" B. 7391, nach der oben ergählten Begebenbeit, von der er noch dadurch auseinander gebalten wird, daß der neue Jug nach Semgalten lange vorbereitet war, B. 7396. Nach unserer Gerenologie mare also die Burg Mitau im 3. 1265 erbaut. Dagegen findet man zuerst von Hitens. E. 133, dann in Arndris Gedelle, II. 343 und nach ihr an vielen Deten (zulezi auch bei Necke, Mon. Liv. ant. II. Bog. 64. S. 3), das Jahr 1271 angegeben, wohl nur weil Courad von Mandern nach der Gedenger. und Russon von 1269 bis 1271 tregierte, und der Mandern nach bei Gesen Angesten, wohl nur weil Gourad von Mandern nach siehe feiner Regierung fällt. Se kann unmöglich richtig sein, weil damals Courad schon lange nicht mehr im Amte war und wir von seinem Nachfolger schon Urknuden aus den Jahren 1267 und 1268 baben. Die Absleitung des Namens von "mitten in der Au "seint aus Kelch, S. 96 zu sammen.

(rgl. Batjon, über den Namen ber Stadt Mitan, in ben Jahreoverh. Der Aurl. Gef. f. Aitt. u. Aunft, II. 308.) — Des ungludlichen Juges gegen Die Gemsgallen erwähnen auch bie Gebensche. Aup. 243, und Nufjom Bt. II b. Beil Mitau damals icon erbaut war, B. 7475, und es die letze That ift, Die Alnpele von Conzad von Mandern ergabit, so mag jenes Unternehmen in bas Sahr 1265 ober 1266 ut ieben fein.

71. Weißenstein in Jerwen wird erbaut, B. 7513 — 7526; — ber Meister Conrad von Mandern dankt ab, und in seine Stelle wird der Meister Otto gewählt, B. 7527 — 7566.

Alnbete fest ben Bau von Beigenftein ohne genauere Angabe in bie Beit Conrab's von Manbern; bie Grbenschr, und Ruffom nennen ibn querft ale Erbauer und Siarn hat Die Dadricht, Die Burg fei ein Bubr fruber ale Mitau, und baber im 3. 1270 erbaut, mas gewiß unrichtig ift, weil Conrab bamale ohne Bweifel nicht mehr Deifter war. - Die brei Jahre feiner Regierung, B. 7552, reichen nach unferer Berechnung (Chronologie, G. 449-451) von ber Mitte bes Sabres 1263 bis babin 1266, um welche Beit Otto, beffen Geschlechtonamen Alnpete nicht nennt, 1266. an feine Stelle getreten fein mußte. Er beift in ber Orbenschronik, Rap. 214, von Roben ftein, ebenfo in ben lielanbifden Chroniten. In ben Urfunden aber erfcheint gerabe in ben Jahren, Die er ausfüllt, ein Deifter Otto von Lutterburg, ber von ibm nicht verschieben fein fann. Wenngleich zwei Ramen fur Diefelbe Berfon, wenn ibre Familie mehre Befitungen hatte, in jener Beit wohl vortommen, fo überwiegt bas Beugnig ber Urfunden bod bas ber Grbenschronik, in Die fich ein falfcher Dame ein: gefchlichen haben tann, fo febr, bag man ihn am ficherften wohl Dito von Lutter: burg nennt, (Chronol. G. 452-453). - Der Sochmeifter, B. 7531, ift Unno von Sangerebaufen. - 2. 7561 ift nach bem Cod. Pal. "gut" einzufchieben.

22. Rampf der Ruffen gegen die Danen in Chftland, 2. 7567 - 7676.

Babrend bie Ordenschr. Rap. 244 und bie livland. Chronifen über ben Rampf ber Ruffen gegen bie Danen in Chftland febr burftig find, finden wir in ben ruffifchen Quellen ausführlichere Rachrichten, (rgl. Gabebuid, G. 286 - 291, Raramfin IV. 84, Strabl. II. 64-65). Dach ihnen brachen bie Ruffen, B. 7568, unter Unführung ber Gobne bes Groffurften Jaroslav III. Jaroslawitich, und ber Rurften Baroslav von Bereslawl und Dommont von Bffom im Banuar 1268 in Ebilland ein, ("bee funiges lant" B. 7568), wo bie bier beschriebene Schlacht am 18. Februar 1268 vorfiel. Diefe Zeitbeftimmung, Die auch Karamfin, IV. 269, ale 1888 bie richtige nachweifet, past nicht nur in unsere Chronologie gang genau, ba im folgenben Jahre, 23. 7769, ber Dibensmeister feinen Tob fand, sondern wird auch baburch bestätigt, bag, nachbem Bifchof Aleganber von Dorpat in Diefer Schlacht geblieben mar, B. 7616, in bemfelben Sabre bort ein neuer Bifchof erfcheint. (Ind. II. 358.) Sein Tob wird zwar fonft auch in bas 3ahr 1272 gefest, mas aber barauf beruht, bag bie Grbenochr, und ibre Dachichreiber ben Rampf mit ben Ruffen unrichtig in bem genannten Jahre gefchehen laffen, weehalb auch Gadebuich, G. 296, und Unbere biefelbe Begebenheit beim Jahre 1272 noch einmal ergablen. - Rach B. 7590 mar ber Orbensmeifter in einem anbern Rampfe abmefent, bie Ordenschronik und bie ruffifden Gefdichtidreiber machen ihn bagegen jum Unfuhrer bes Orbensheeres. Aln. pete jablt aber bie von Geiten bes Orbens anwefenden Gulfstruppen fo genau auf, bag er wohl gang fichere Runde gehabt haben muß und Glauben verbient. - Der Ronig Dunctbe, B. 7637, ift ohne Zweifel ber Gurft Domant ber ruffifden Quellen, jener Schwager Ronig Drynbowe's, ber an beffen Ermorbung Untheil batte, (Rojalo: wick, p. 110), con Dynbowe's Cobn Bolftinif vertrieben, bas Chriftenthum annahm und Gurft von Bffow murbe, (Strahl a. a. 6). - Der Bach, B. 7643, beift in ben ruffichen Berichten Regora, und wird ber fegeliche Bach in Barrien fein, womit übereinstimmt', bag fich Domant von ba in bie Bied manbte; Gabebufch fucht ibn, ohne Grund, gwifchen Befenberg und Rarma. - Es barf nicht auffallen, bag auch bie Ruffen fich ben Gieg gufchrieben; ber Berluft mar auf beiben Geiten fehr groß

DITLEB VON ALNPEKE.

und fein Theil mar im Stande, fich enticheibenbe Bortheile zu erringen, (vgl. Raram:

# 73. Des Ordensmeiftere Feldzug gegen Rufland, B. 7677 - 7744; -- Rriebensichtuft. B. 7745 - 7768.

Die Ordenschronik Ran. 245 liefert nur einen Auszug aus Alnpete, aber bie rufflicen Quellen Dienen auch bier gur Griauterung, (vgl. Raramfin IV. 85, Strahl II. 65. Gabebuid G. 291 ). Gie fenen ben Relbuug in ben Berbit bes Sabres 1268. wie er auch nach Alnpete fichtbar balb nach bem Rampfe in Chftland vorfiel. Raramfin a. a. . D. giebt ben 23. Upril 1269 an. - Die große Ungahl Schiffsleute, B. 7696, fent eine Ueberfahrt über ben Beipus voraus, (Arnbt II. 63) über ben auch mobl bas Geer gurudging, B. 7742, 7756, 7763 und nicht über einen Blug, wie Gabebuich a. a. . fagt. Doch ftimmt Raramfin mit ihm überein und nennt ben Riuf Belifaia. - Das Gulfebeer ber Domgorober, B. 7734, ftanb unter bem Rurften Burif Unbrejemitich, ber von Alnpete Buries genannt mirb, Stattbalter bes Groffürften war, und als folder ben Frieden mit bem Orbensmeifter fchlog. Gr war ein Bruberefobn ber Groffürften Alexander Rewefi, und feines Nachfolgers Saroslaw III. - Bei biefem und bem porbergebenben Abiconitt peral. Ariegaunge ber Momgorober in Chitland in ben Jahren 1267 und 1268, nebft bem Friedensichluffe, aus ben fruheften Beugniffen übertragen und mit Anmerhungen begleitet von R. S. w. Buffe, in ben Mittheil. IV. 213 - 252. - In Diefem Auffate ift ber Bericht ber Momgoredichen Chronik Des Popen 3man überfett, mit ben Darftellungen Siarn's. Gabebuich's, Gebharbi's und anberer livi. Befdichtefchreiber verglichen und barnach eine Darftellung biefer Begebenheiten, wie fie fich aus jener Chronif und Alnpete's Heimdronik ergiebt, geliefert, mit Rudfichtnahme auch auf Raramfin. 2Bas bie Un: führungen aus Diefem betrifft, fo muß nicht vergeffen werben, daß bie Deutide Meberfetzung feiner Gefchichte Des Auffichen Beiche Die Anmertungen noch ungleich mehr verfürzt bat, ale manche Ausgaben bes ruffifden Driginale: baber man eine vollitan: Dige Ausgabe einieben muß, namentlich Die Ste Aufl. in brei Banden, enthaltend Die amolf Cheile Der übrigen Ausgaben, mit vollstandigen Anmerhungen berausgegeben von R. Ginerling. St. Petersburg 1842. gr. 8 ff. welche Db. I. (Ch. 1 - 4.) Ch. 4. Cap. 3. Sp. 62 - 64 bas umfaßt, was bie Dentiche Meberf. Bb. IV. G. 83 - 86 ent: balt, bagu aber in ber Anmerhung 127 noch Mehreres aus ber Momgorober Chronik. mas in ber D. Meberf. Anmerk. 72 (G. 269) ausgelaffen ift, und außerbem noch ftatt ber Unn. 73 ber Ueberf. eine ausführliche Aumerk. unter M. 128. in ben Aum, um 4. Cheil, Sp. 48, giebt, welche wir bier berfegen:

"In ber Sage von Dommont beifit es: "Dach einigen Tagen (nach ber Schlacht bei Batowor b. i. Wefenberg) versammelte fich ber Rent ber unglaubigen Lateiner (Deutsche). und beimlich berangefommen, plunderten fle einige Grangborfer (Bauernhofe) ber Bledtower und fehrten fonell gurud. Aber ber fromme gurft Dowmont fubr ju ibrer Berfolgung in funf Boten mit 60 Dannern von Blestau aus und befiegte 800 Deutsche am fluffe Miropowna; einige tobtete er, anbre ertranten im Baffer und zwei Bote entfloben auf anbre Infeln. Dommont aber befahl, bie Infel angugunben, und fobalb bie Ungläubigen ju flieben begannen, entzundeten fich, weil bas Gras brannte, ibre Gaare und Rleiber; fo befiegte er fie am 23. April. Der herrmeifter bes Rigifchen Banbes, ber von Do wmont's Duthe gebort batte, ruftete eine große Dacht, obne Giptt. und tam bor Bleefau, einige auf Pferben, anbere auf Schiffen und Boten und mit Mauerbrechern." Go ift es auch in ben livl. Chroniten, mo bie Babl bes beutiden Geeres angegeben wirb. Beiter beift es: "Dommont trat in bie Rirche ber beit. Dreifaltigfeit, und nachbem er fein Schwert bor ben Altar bes herrn gelegt batte, betete er, niebertniend, lange unter Thranen. Aber ber Abt Gibor (3fibor) und atte (übrige) Geiftliche nahmen bas Schwert, umgurteten ibn bamit, und fegneten fie (ibn und feine Begleiter). Dommont nun, entflammt von Duth, fonnte bie Romgorober heerhaufen nicht erwarten, jog mit geringer Dannichaft bon ben Blestomern aus. feblug ibr (ber Deutschen) heer und verwundete ben herrmeifter felbft im Befichte. Gie legten Die Leichname ber 3brigen in viele Bote und führten fie in ihr gand gurud. aber ber Reft von ihnen fturgte fich in bie Blucht, am 18. Juni." - In ber Momanrober Chronik beißt co: "Im Jahre 6777 (1269) famen bie Deutschen mit großer Dacht in ber Boche aller Beiligen \*), unter Pleefau an, und belagerten bie Gtabt, richteten aber nichts aus; boch litten fie großen Schaben und ftanben gebu Tage lang. Die Domaorober unter ibrem Fürften Burij verfolgten fle, ein Theil ju Bferbe, ein andrer auf Boten, und bie Deutschen fluchteten uber ben flug, fobalb fie bas Beer ber Domgo: rober faben. Diefe aber famen nach Bleefau und machten Frieden [mit benen] jenfeite bee Bluffes gang nach ihrem (ber Romgoreber) Billen." Die livl. Befchichtschreiber: (f. Arndt's Chronia und Reld's Befd.) fagen (auch), bag ber ruffifche gurft Berian (Burif) jum Friebeneichluffe bebulflich mar. - In ben wichtigften Umftanben ift bie Sage von Dommont übereinftimment mit ber Momgorober Chronik; aber ba in jener Die Beit ber Greigniffe nicht angegeben ift, fo ftellt ber Pleshow'iche Chronift, inbem er biefelben Rachrichten wortlich mittheilt, vor bie Befdreibung ber weniger wichtigen Begebenheit, Die am Bluffe Miropowna vorging, unerflarlicher Weife bas Jahr 1271 bin; bie Belagerung von Bleefau aber fest er ine 3. 1272, im Gegenfat ber Sage, wo ausbrudlich angegeben wirb, bag bie erfte That einige Tage nach ber Rudtehr Dommonts aus Chftland gefchab. Undere Chroniften (und nach ihnen auch unfere Befchichtschreiber) folgen jugleich bem Blestow'ichen und bem Nowgorod'ichen und baben aus einer Belagerung zwei gemacht, indem fie fagen, bag ber herrmeifter im 3. 1269 und 1272 nach Bleefau fam, b. b. fie verfielen in einen noch größern Fehler: benn ber Bleokau'fche Chronift ergahlt wenigstens nicht von zwei Belagerungen. 3ch verftebe barunter Die Abschrift, welche fich im Archiv bes ausmartigen Collegiums befindet; in einer andern in ber Spnobalbibliothet aber (Na 349, Blatt 169 auf ber Rudfeite) wirb gefagt, bag bie Schlacht bei Ratowor im 3. 1267 porfiel und bag in bemfelben Sommer ber herrmeifter nach Blestau fam."

So weit Raramfin. Seine Bemertungen berbienen auch noch neben benen, bie Buffe aufgestellt bat, beachtet zu werben; besonderst was von Dowmon's glüdlicher Unternehmung wenige Tage nach ber Schlacht bei Wesenberg augesubrt wird, wo benn noch ein Kluß genannt ift — Miropowna —, welchen Namen wir eben so wenig zu beuten wiffen, als ben in ben livl. Chroniten vortommenben Flugnamen Mobe (f. sben, Ablan. 24 S. 744).]

# 74. Ungludlicher Rampf gegen bie Litthauer und Tod des Ordensmeisters Dtto. 2. 7769 - 7961.

Russon Jl. 12 a ift über ben ungsüdlichen Kampf gegen bie Litthauer und ben Tob bed OM. Ditto ausstützlicher, als bie Odenschrein Aup. 246, boch folgen beste genau bem Berlichte unseres Alnyeste, auch Kojalowicz S. 1.45 ernöhnt bed Kampfes, voll. Arndel II. 63. — Der Meister zog zuerst vor Semgallen, W. 7772, tehrte auf die Nachricht vom Anzuge ber Litthauer nach Higg zurück, W. 7794 und 7810, sendre nach Hilfe in ensfernte Gegenben, W. 7803 see, solgte dann von Litthauern, bie twarbisch Der Elit der Weckerege, W. 7841, die Schacht, in welcher er seinen Tob fand. Darüber muß einige Zeit hingegangen sein. Nach der in verlege er seinen Tob fand. Darüber muß einige Zeit hingegangen sein. Nach der in der "Chronologie" S. 432 bis 453 gegebenen Berechnung reichen siehes Jahres 1266 wie zum Ende des Jahres 1269, und dies müßte der Beitpunkt seines Todes sein. Wir haben jeht aber in der kleinen Dünamünder Chronik sin Bunge's Archis IV. 271) eine Nachricht, die auf seine Schlacht Sozgen werden barf und eine gang genaue Zeitbessimmung entsött: "Anno Domlini sacture verten fait contra lettowinos in Osilia in die beate jullane verginis" (den 16. Vertuur) 16. 8ver. Dies kann wohl, bei so geringer Abveichung, für eine Bestätigung unserer Verechnung getten. Der unterbrochene Zug nach Semgallen aber, den Allnyele W. 7769 ein Jahr

<sup>[9]</sup> Das Rell aller heiligen ift bier nicht nach bem Ralender ber remijd katholischen Rirche am I. No., fondern nach bem der gelechschen Rirche anzunehmen, in der ein fentum omnium morprom am Sonntage nach Pfingsfein gestert wird. Dieser fiel im 3, 1269 auf ben 19. Mel, nach welchen Tage also die Kivlauder vor Pieekan famen. Damit stimmt die Grenkbung der Schiffe und Bote, bie fie mit sich siederen wie der in der Sage von Dow mont als Tag ihrer Wagngererwähnte 18 Juni. Wenn aber die Begebenbeit ins Jahr 1268 gehören sollte, so maren die Kivlander nach bem 3. Juni vor Pieekau angedemmen, was noch bester zum 18. Juni, als dem Tage ihres Majnges nach zehulägigen Betroeilen, past.]

nach bem Sturme auf Mestow, alfo 1269, anieht (vgl. Abichn. 73), muß gegen Endoiejes Jahres fiatt gefunden haben, da er, wie oben bemertt, von dem Kampfe gegen bie Litthauer durch zeitraubende Sendungen und heeresging getrennt ift. — Der Bifteit Widerth von Oorpat, B. 7825, heißt richtiger Friederich, wie der Cod. Pal. lieft und B. 9435 fecht, vgl. Ind. II. 358; eben fo find L. 7843 und 7828 die Leife und B. 9436 fecht, vgl. Ind. II. 358; eben fo find L. 7843 und 7828 die Leifen M. Third worth der Beiten B. 7947 geben Huffow und Kojalowicz ebenfo wie Almoete an, nach der Ordensche, die Mastha. waren es 20, oder nach Augenfaht's Jandfarift 70 Mitter. — Den Bifch of von Leal, B. 7923 und 7942, (oder vielnicht von Cefel und der Wied, vgl. 26fchn. 63) nennt Muffow wohl istitig Perr mann, vgl. Ind. II. 362.

## 75. Der Bicemeifter Andreas fällt im Rampfe gegen die Litthauer, 2. 7962-7994.

Bgl. Gedenschr. 246, Ruffom Bl. 12 a, und hiarn S. 133, die aber über ben bei graften Tod best Liemeisters Andreas im Kanufe gegen die Litthauer noch weniger mittheilen als Almpete. Kojalowieg p. 145, nennt ben Junamen bes Biremeisters, von Besthyhalen, ber seitem allgemein angenommen worden ist. Die Nachricht Reldie, S. 98, daß er Ordensmarschall in Breußen geweien sei, ermangelt nach Boigt III. 307, Note 2, seber sestern Begründung. — Für die Zeit seiner Verwaltung haben wir jest etwas mehr Gewisselt, als in der "Chronologie" S. 453 – 454 gegeben werden konnte. Da der Meister Orto im Kebruar 1270 sel, so leitete er die Ordensangelegenheiten von da an, bis über den 19. April hinaus, von welchem Tagwir eine Urfunde von ihm haben, (Chronol. S. 454, Note), muß aber, wie die Jurickrechung der Regierungsjahre seit Ernste von Raheburg seisstern Todestage beweiset, spätselnen um die Mitte des Jahres 1270 im Kampfe geblieben sein. — 32. 7977 sie nach dem Cod. Pal. "her "einzuschen.

# 36. Walter von Norted wird Orbensmeister, B. 7995 — 8003; unterwirft bie Semgallen, B. 8004 — 8071; und bankt ab, B. 8072 — 8086.

Ruffom Bl. 12 a, ift über Balter von Rorted wieber vollftaubiger ale bie Ordenschronik. - In ber "Chronologie" G. 455, ift bie Unfunft Balter's balb nach bem Anfange bes Jahres 1270 angefest, fie muß aber bie gegen bie Mitte beffelben binausgeschoben werben, (vgl. Abfdu. 75). - Die Eroberung von Termeten. ino. B. 8004 - 8026, erfolgte mahrscheinlich noch im Jahre 1270. Wir haben gwei Ur: funben bes Erzbifchofe von Riga und feines Capitels vom 26. Muguft 1271 (Ind. 3314 und in ben "Rittheilungen" III. 488), nach welchen ber Orben von ben Untbeilen jener eine Burg erhalten follte, falls er innerhalb Jahresfrift bie Burg Termetene erbaue, beren Groberung alfo vorausgegangen fein muß. - Um Oftern barauf, B. 8031, 1271, alfo 1271, wurde ber Becreejug nach Gemgallen unternommen, ber bie Eroberung von Defothen, B. 8028 - 8045, im Bauste'ichen Rirchfpiele an ber Ma, jur Bolge batte. - Richt lange bernach, B. 8046, wurde Ratten er obert und ber-1971. brannt, B. 8046-8060, alfo wohl noch im 3. 1271. Der Rame ber Burg beutet auf bas jegige Gut Rabben, ohnweit Bauste. - Dun verftanben fich bie Semgallen balb barauf, B. 8062, jur Bin epflichtigfeit, worüber wir noch ben abgefchloffenen 1972 Bertrag vom 29. Juni 1272 befigen, (Ind. 210, Mith IV. 407, bgl. Boigt III. 361.) - Drittehalb Jahre hatte Meifter Balter regiert, B. 8080, ale er abbantte, nach unferer Berechnung alfo, von ber Mitte bes Jahres 1270 bie gegen Enbe bes 3abres 1272. Darnach ift Die etwas abweichenbe Ungabe in ber " Chronal." G. 455. jurecht ju ftellen, wo auch ju ben angefinbrten Urfunden 2Baltere gwei feitem befannt geworbene, vom 26. Muguft 1271 und vom 5. October 1272 (in ben "Mittheilungen" III. 67. No. 45, wo Dec. unrichtig f. Det., 488 und 492) bingugufugen find. -

77. Rampfe mit den Litthauern, B. 8087 — 8148; — Ankunft bes neuen Ordensmeifters Ernft (von Ragburg), B. 8149 — 8168.

Den ungludlichen Streifzug nach Litthauen, B. 8088 — 8120 und bie Rieberlage ber Litthauer, B. 8121 — 8145, fest Unpete gwischen bie Abreife bes D. M. Balter und die Antenti feines Aachfolgeres, U 8088, und beschut fie bis in ben Sommer aus, B. 8123, fo daß fie in die erfte halfte bes Jahres 1273 ger boren. Der Auß Dubena, B. 8136, ist wohl der in der Riche bes Gutes Dubena an der Dina, entipringende Urm ber Suffel. — Dem D. M. Ernt figleit die Gebenschrenik Kap. 252 ben Junamen Raßburg, und ebenso, ober mit geringer Aenderung (Maffborg) lautet er bei Ruffom, hicht nuch Kelch. Die Urfunden geben ihn fo wenig als Unipete an. Unter II. 65, nennt ihn zuert von Magbeurg wod alle neuern historifer nachgeschrieben haben. Da es aber einen Drt Raßeburg oder Radpreg in Thirtingen giebt, so wird est sicherer sein, diesen Ramen beizubehalten, bis wir wissen, worauf Unter feine Kenderung gründete. Der neue Orenemeister dirfte nach unserer Berechnung zu Ansange des Jahres 1273 erwählt, B. 8087, aber erst im folgenden Sommer in Lisland augefommen sein, da bie Schlacht an der Dubena vor seiner Antunt vorsiel.

79. Meister Ernft erbaut Dunaburg, B. 8169 — 8207; — Thoreiden, König von Litthauen, belagert es vergeblich, B. 8208 — 8280.

3gl. Napierschy: über des Schloß und die Conthurci Dünaburg; im "Inlande", 1838, M. 7 und 8. Alimpete und alle Alierm Chronifen laffen und ohne alle Andeurung über das Erbauungsjabt der Burg; Arndt, I. 340 gietz gwar das Jahr 1277 an, aber wie in den meisten andern Fällen, wohl nur, weil nach ihm der Meifer Ern ft in diesem Jahr zur Regierung fam. — Der König Thorelden, B. 8209, ist der Großfurft von Litthauen Aroyden bei Kojalowicz S. 162, deffen Regierung Schlöger S. 30 zu spät (um 1282) ansest. 281. Bojat IV. 4 — 6, Amn. 4, der ibn gleich nach Schwarno (ober Suinterog) den Abron besteigen und auf Alimbete B. 8190 gestüt, ungefähr gleichzeitig mit dem Meister Ernst (1272 oder 1273) zur Regierung fommen läft. Gensto Karamfin, IV. 97. Die Gebenschronik Aap 252 ernsähnt nur des Baues von Dünaburg und übersete ific der Erzäblung der solgenden, Kriegsbegebenheiten mit den Worten "dar veel van to schrynen where"; — Musson.

31. 12 d gedentt zwar der Belagerung von Dünaburg, nennt aber den Ansührer der Veitobauer nicht.

39. Glüdlicher Raubzug bes Meifters nach Litthauen, 28. 8281 - 8368; - Große Riederlage bes Herres und Tod bes Meifters auf bem heimwege, 21. 8369 - 8514.

Bgl. Ruffow Bl. 12 b, und Rojalowica S. 148-149, welche nur unbebeutenb von Alnpete abweichen. - Den banifchen Sauptmann Gilart von Soberg, 2. 8297, 8321, u. f. w. nennt Ruffom Elert und Rojalowic; Eldarb; er mar nach ihnen Statthalter. Der Ritter Johann von Tiefenbaufen, B. 8311, führt bei ihnen ben Bornamen Beinrich, vielleicht burch Bermechfelung mit bem folgenben Beinrich von Frangen, B. 8313, ben fie nicht anführen. - Rernow, B. 8347, ift bas jegige Riernom, an ber Wilia, unterhalb Wilna. - Ueber ben Ronig Tho: reiben, B. 8349, vgl. ben vorigen Abidnitt. - B. 8371 ift nach bem Cod. Pal. ,, nicht farc" gu lefen. - Allnyefe D. 8378 fpricht nur von einer Lagerftatt bes Beeres, Ruffow und nach ibm Siarn, Gadebuich, Reld, Arndt geben Afcheraben ale ben Drt ber Dieberlage bee Orbenebeeres an. - Die Ungahl ber gefallenen Ritter war nach ber Ordenschronik und Ruffow ebenfalle 71 , nach Rojalowicz 67. Diefer nennt barunter noch einen fonft unbefannten Grafen Gilard, fpricht bagegen wie Ruffom nur von ber Bermundung, nicht von bem Jobe bes banischen Statthals ters, B. 8483. - Es ift ichon in ber "Chronologie" G. 457 - 461 erwiefen, bag rie Dieberlage bes Orbens und ber Tob bes Deiftere nicht, wie Alnpete V. 8499 ffre angiebt, im 3abre 1278 erfolgt fein fonnen, fonbern 1279 bas richtige 3abr ift. Die 1270.

Ing Led by Googl

bort angeführten Beweife und Chronifen mit ber lettern Zeitbestimmung, Chron. Canon. Sambiens., Ruffom und Rojalowies werben noch burch bie fleine Dunamunder Chronih (in Bunge's Archiv IV. 271) ergangt, welche fagt: Anno domini mccexxviiit dimicatum est in lettowia, ubi occubuit magister fratrum milicie Ernestus et capitaneus dominus Eylardus et alii quam plures christiani IIIº nonas marcii. Unpete mag baburch ju feiner unrichtigen Ungabe verleitet worben fein, bag ber Beeresaug bes Meiftere mohl am Enbe bes Jahres 1278 unternommen murbe, wo bann bie Berheerungen in Litthauen und Die Beimfehr Die Beit bis jum Anfange bes Darg 1279 ausgefüllt haben fonnen. Gang gerechtfertigt erfchien er burch bie Unnahme, bag er, wie Beinrich ber Lette (Inland 1846, No. 47), bas Jahr mit bem 25. Marg (Maria Bertundigung) begonnen habe, wo bann auch Die Schlacht felbft noch in bas 3abr 1278 fiele. - 218 Tag ber Schlacht giebt bas Chron. Canon. Samblens., fo wie Dinamunder Chronik III. Nonas Martil b. b. ben 5. Mary an; Alnvefe 2. 8512 (vgl. B. 8621) fagt: "gu mitte vafte", Die Ordenedronik "omtrent mytvaften", Ruffom in ben baften. Das Teft "Ditfaften" fiel aber im Jahre 1279 auf ben 8. Darg, mas mit jener Angabe ziemlich übereinftimmt, aber ihr um fo eher weichen muß, ale Minpete, wie bie Ordenschronik, vielleicht nur eine annabernde Tagesbestimmung (um bie Mitte ber Faften) geben wollte. Siarn G. 136 nennt ben Conntag Lactare b. b. ben 12. Marg, woraus vielleicht nur burch Flüchtigkeit ber Conntag nach Latare bei Arnot II. 66 entftanben ift. - Die feche Jahre, und etwas barüber, ber Regierung bes Meiftere Ernft reichen alfo von feiner Ernennung im Unfange bes 3abres 1273 (rgl. ben porigen Abichn.) bis jum Anfange bes Darg 1279.

80. Der Bicemeister Gerhard von Rahenellenbogen benachrichtigt ben Hochmeister von bem Tode bes Meisters Ernft, 22 8515—8556; — Conrad von Beuchtewang wird Meister Areusen und Livland und tommt in Preußen an, 22. 8557—8604.

Be ausführlicher Alnpete mit jebem Abschnitte wirb, befto burftiger erscheinen bie anbern Quellen. Bon Gerhard von Ragenellenbogen, feiner nicht unbebeutenben Thatigfeit als Bicemeifter und feinem Tobe erfahren wir nur bier etwas. Aln. pefe nennt ibn fpater Orbensmaridall, 2. 9201 ffbe, und biefe Burbe mag er fcbon por bee Deiftere Tobe befleibet haben, ba ben Darfchallen bie ftellvertretenbe Leitung bes Orbens übertragen ju werben pflegte. Er übernahm fie nach bem Tobe bes Dei-1279 ftere, alfo im Dar; 1279. - Der um Diefelbe Beit geftorbene ganbmeifter bon Breugen, B. 8544, mar Conrab von Thierberg ber altere, und ber bortige Darfchall, B. 8542, Conrad bon Thierberg ber jungere, val. Boiat III. 369 und G. 363 Anm. 4. - Der Orbeneconvent ju Marburg, B. 8537, murbe balb nach ber beiben Deifter Tobe, alfo im Borfommer 1279 gehalten (Boigt, a. a. . . - Der bamalige Cochmeifter Bartman von Gelbrungen, B. 8545, (Die Brbenochronik fcreibt Gertmann, was bagu Beranlaffung gegeben haben mag, bag er von einigen herrmann genannt wirb,) regierte von 1274 bis 1283. Er ift unter ber einfachen Bezeichnung "Deifter" 2. 8533, 8564, 8565 und 8585 ju verfteben. -Der Name bes ju Marburg, alfo im Fruhjahr 1279 ermablten Deiftere über Breugen und Lipland, lautet bei Alnbefe. D. 8566, und in ber Grbenschronik Rag. 253 Con = rab von Buchtemang, und bei Ruffom noch Suchtemange, aber Siarn, Arnot und alle Reuern fdreiben Fuchtewangen, nach ber Stabt Diefes Ramens bei Anspach in Franten, wo bas Stammbaus feines Gefchlechtes gelegen baben foll, rgl. Gabebufch G. 313, Note h.

81. Ordensfapitel zu Elbing, 2. 8605 - 8614; - Die Semgallen gewinnen die Burg Terweten, 2. 8615-8762; - Der Ordensmeister Conrad fendet Gulfe nach Livland, 2. 8763 - 8818.

Bgl. Boigt III. 370-371, ber nach Almpele guerft ber bier ergabiten Begebenheiten ermahnt, von benen in Ieiner andern Quelle etwas zu finden ift. Das Kapitel ju Elbing und die auf demfelben befahlefine Sendung von Ordenstittern nach Livland, gehoren in ben Sommer 1279, benn bie Semgallen unternahmen 1279, ibren Sturm auf Terweten, über ben bie libl. Abgeordneten bier berichten, im Fruhfabre (bei bem erften Gradwuchfe, B. 8622) nach bem Tobe bes Meiftere Eruft. -Bon Rameife, bem Oberhaupte ber Semgallen, B. 8658, wiffen wir wenig mehr, ale Alnpete bier und fpater von ibm ergablt. Die Ghren und Burben, Die ibm ber Orben ertheilte, B. 8661, fann er wohl nur nach ber Unterwerfung bes Landes burch Balter von Rorted im Babre 1272 erhalten haben; und mag baber einer ber "Glbeften bes lanbes" gewesen fein, mit benen ber Meifter bamale unterhanbelte, (Ind. 210). Gein Abfall vom Christenthum foll nach einem ju Riga 1309 abgehaltenen Bengenverbor burch bie Dhrfeige eines Orbensrittere veranlagt worben fein, Boigt IV. 27 Mote 2. Er Scheint jest in einer gemiffen Abbangigfeit von Litthauen geftanden ju haben, benn er fendet die Befangenen babin, 2. 8756 ffbe u. B. 9395 ffbe, und giebt fpater mit einem heere ber Litthauer gegen Breugen, von wo er nicht mehr jurudfebrt, vgl. Abichn. 86. - Obgleich Conrab von Beuchtwangen bringenb aufgeforbert murbe, nach Livland ju tommen, B. 8779, fo gefchal es boch erft im folgenben Jahre, ale er ber Deifterwurde in Breugen enthoben mar, (vgl. ben folg. Abidn.) [Die Ermabnung "einer (in ben Orben) begebenen Schwefter" B. 8721 finbet ibre Erffarung bei Boigt VI. 533, und in ben Mittheil, II. 147].

### 82. Conrad von Beuchtwangen wird Ordensmeifter über Livland allein, B. 8819-8869; - er fommt an und überfieht bas Land, B. 8870-8913.

Conrad von Beuchtwangen war etwa ein Jahr Meifter in Breugen und Livland gewefen, B. 8821, (Ordenedr. Rap. 243), alfo bis um bie Ditte bes Jahres 1280, ale er einen Stellvertreter in Prengen ernannte, B. 8835, (ben Orbensmarichall Conrad von Thierberg, vgl. Queas David V. 33), und ben Godmeifter Bertmann pon Belbrungen um feine Entlaffung bat, B. 8845 - 8863. Ge murbe ein neuer gandmeifter fur Breugen ermablt, B. 8864, (Mangold von Sternberg, ber ale folder am 1. Auguft 1280 eine Berfchreibung ausstellte), Con: rad von Beuchtwangen aber bewogen, Die Meifterwurde über Livland beitube: halten, B. 8866, wo er am Margarethentage, B. 8876, alfo ben 13. Juli 1280 ein= 13.3m traf. - " lleber bie Orbeneburg ju St. Jurgen B. 8898 vgl. Abfchn. 41. - Giebe anth die "Chronologie" G. 463 fide, und Boigt III. 372-373.

### 53. Streifzuge des Bogte ju Golbingen, Johann von Dchtenhufen, nach Doblen. B. 8914 - 9192.

Alnbefe batte bie Begebenheiten in Lipland und Rurland ein wenig aus ben Mugen verloren, indem er auf bas Orbenstapitel ju Elbing im Sommer 1279, Die Abbanfung Conrad's von Beuchtwangen, feine neue Unftellung in Livland und feine am 13. Juli 1280 erfolgte Antunft in Riga folgen lagt, (Abicon. 81 u. 82). Er bolt baber nach, mas vor ber Antunft Conrad's und mabrend feiner Anwesenheit in Deutsch= land (B. 8916 ffbe), alfo vom Commer 1279 bie babin 1280, gefchab. Die Ginleitung baju, 2. 8929 - 8964, bilben Lobfpruche und Andeutungen aus bem frubern 1200 Leben bes Belben biefes Abichnitte, Johann's von Dchtenhufen. Alnpete geht fonft nirgend auf perfonliche Berhaltniffe genauer ein und es fallt barum bier, bei einem Manne, ber nichts febr Bebeutenbes ausführte, befto mehr auf. Rechnet man noch Die febr genaue Angabe einzelner Umftanbe aus feinen Rriegegugen bingu, fo barf man fcbliegen, bağ er ju ihm in naberer Begiebung geftanben und bon ihm manche Mittheis lungen, Die er fur feine Befchichte benutte, erhalten haben mag, (vgl. Die literar. Gin= leitung). Ochtenbufen mar Bogt ju Golbingen, B. 8952, eine Burbe, welche fich michr auf die innern gandesverhaltmiffe bezog, ale bie ber Burg = Komthure, weshalb Alnvete bingufcht, er habe die Auren pflegen follen, B. 8953. Diefelbe Stellung hatte mahricheinlich Bernhard von Saaren, (vgl. Abichn. 29). - Er führte querft einen Bug gegen Doblen aus, B. 8965 - 9037, eine Burg ber Gemgallen, B. 9006, ohne Zweifel auf ber Stelle, wo noch jest bie Huinen bes Orbensichloffes gleiches Ramens zu feben find. Sie barf nicht mit ber fruher erwähnten Burg Doben verwechfelt werben, (vgl. Abfchn. 51). - Rameife, ber ibn verfolgt, wird gefdlagen,

33. 9038 — 9102. Diefer Semgallische Hauptling bat bier seinen Sis ju Terweren, 20. 9041, woraus erhellet, daß ber Rampf nicht vor bem Eude des Jahres 1279 angesett werden darf, weil die Burg erft im Frühjahr dieses Jahres verkrannt worden war und dann von den Semgallen neu erbaut wurde, 23. 8718 und 8758. Der Name der zerförten Burg Baboten, W. 9093, erscheint in einer Urkunde vom 3. 1272 wieder (Mittheilungen III. 492), wo er Badulna lautet, sit aber jeht nicht mehr vorhanden. Kruse, in seiner Urgeschiede des ehfteilichen Bellestummes, S. 151, läpt sich die Namenachnschiesteit verleiten, sie am Badit-See zu sieden, wos sicht sein kann, weil sie in der Richtung von Toblen nach Goldingen gelegen baben muß, da Och ten husen sie auf seinem Bischunge berührte. — Nicht lange darnach, A. 9103, wurde der zu weite Jug nach do doblen unternommen, V. 9103 9193. Der damalige Komthur von Goldingen V. 9105 ist nicht zu bestimmen, um 1272 bestiebete dies Bürde Theodoricus (Mittheil. III. 495), im Jahre 1282, ein anderer, dessen Hamen Hennig (S. 126) in Urtunden nur mit R. bezeichnet saut State V. 422].

# 84. Nameisc's Zug gegen Livland; — Gefangenschaft und Tod Gerhard's von Ragenellenbogen, B. 9193 — 9404.

Da ber Rriegszug bes semgallischen Laubesältesten Nameise gegen Livland in Folge bes borber ergablten Sturmes auf Doblen, und im Winter (29. 9319 fibe) unternommen murbe, so muß er am Ende bes Jahres 1279 ober im Anfange bes Jahres 1280 Statt gefunden haben. — Das Banner ber Letten von Wenden (29. 9224 fibe und 9233) zeigt eine mertwurdige Achnlichkeit mit ben Farben ber Wendichen Boltsfamme an ber Ofifee, welche noch immer die rothe und weiße Farbe in ihren Schiffsfagen fubren. —

## 85 Conrad von Beuchtwangen durchzieht das Land, 2. 9405 — 9426; — bestürmt Doblen und vertreibt die einbrechenden Litthauer, 2. 9427—9507.

Allnpeke nimmt ben Faben seiner Krzäblung, ben er uach ber Antunst Conrab's von Veuchtwangen hate sallen laffen, wieder auf, (vgl. Abschn. 82). Der Meiher tras, wie oben bemerkt, am 13. Juli 1280 in Riga ein, und widmete die erste Zeit einer Reise durch das Land, (28. 8906 — 8913 und 9405 — 9426); dann unternahm er im Winter (28. 9507), aber vor Eintrit des strengen Froses, also wohl vor Abslauf des Zahres 1280, den Gereedzug gegen Doblen. Es begleitet ibn auch der Viscos von Dorpat, Friedrich von Saselvorp, der sod 2. 7825 nur mit ieinem Vornamen aufgeführt wird, (vg. 9418 u. 9443), ohne Zweiseld versche, den Alnyke beim Feldzuge des solgenden Jahres Oden art nennt, Vg. 9531. — Ein Ort Slacken Feldzuge des solgenden Jahres Oden auf nennt, Vg. 9531. — Ein Ort Slacken fahren, B. 9474, ist nicht mehr aufzustnehen. "Der bruder Hosse ib das Ordensfolso, der Et Jürgenskof in Riga, vgl. Abschn. 41. und Vg. 8888 — 8900.

## S6. Der Ordensmeister unterwirft sich die Semgallen von Terweten und schließt mit ihnen Frieden, V. 9508—9667, den Nameise durch einen Kriegszug gegen Preußen bricht, V. 9668—9682.

Die Unterwerfung ber Semgallen geschaß im solgenben 3ahre, A. 9508, — also twant 1281 — im Augustmonate, als das Korn eben reif war, A. 9667 und 9571. Der Meister sproberte selbst die Landeskäupter zur Theilnahme an bem Kriegsunge auf, A. 9512 ste, den Bische von Dorpat (Friedrich von hasselber zu. 29435, wgl. Ind. II. 358), den Wische von Veal oder vielmehr von Desel und der Wied, (1911) Alleston, G.3, damals vielleicht noch Herrmann von Aughönden, Ind. II. 3662 und den Richtes der vielmehr Verglisches (29. 9656) den Miga, (30hann von Künen, 1272 — 1286), so wie den hauptmann zu Meral, Odewart (W. 9531), der wohl ber vielmehr von Dermart (W. 9531), der wohl ber vielmehr sich verglische Schaften und in demselben Jahre ausstille. Der Gerr von Kuwen W. 9541, scheint zu den farz vorher genannten Bilgrimmen gehört zu baben und eine Person von Seduce zu ung agwesen zu sie, de er der von Kuwen W. 9541, scheint zu den farz vorher genannten Bilgrimmen gehört zu naben und eine Person von Seduce

fo großen Einfuß auf den Meister ausübt.\*). Auch der damalige Propft des rigischen Lomtapitels, A. 9625 ift unbefannt. — Die zu Schiffe gegangene Geeresaltheilung, 29. 9546, faun nur die futländische An binaufgefabren sein. — Der König der Semgallen, W. 9607, war Nameisse (vgl. Absch. 81). Nicht nur beißt er noch im vorherzeschnen Jahre "ibr Saupt zu Terweten", W. 9041 und 9194, sondern es gebt auch aus der Erwähnung feines Friedensbruche A. 9676 siede vertuich bervor. Seinen Kriegszug gegen Preußen unternahm er im nächten Gerbste, W. 9666, also noch im Jahre 1281. Boigt IV. 6. Note 1, setz sich fon ösender irrbümlich in das 3abr 1280 und nennt Gerischer fatt der sond underannten Birsburg, W. 9674, vielleicht weil nach Kojalowicz S. 161 Christurg 1281 von den Samapten zerftört murde. Nameist fe körte nicht mehr nach Semgallen zurück, W. 9679, wie Alnpete sond andeunten

87. Mangold wird Meister über Breugen und Livland; Conrad von Beuchtwangen und Willefin, seine Bicemeister in Livland, B. 9683 — 9740.

Ugl. über Dangolb's Deifterthum in Breugen und Lieland und feine Licemeifter in Livland, Conrad von Beuchtwangen und Billefin, Boigt III. 392-393, und Chronologie, G. 464 - 467. - Diet lange vor Conrad's Rriegezuge nach Gem= gallen (B. 9683), alfo im Commer 1281, bewirfte er (wohl beim hochmeister und nicht bei Dangold, wie Boiat angiebt, ba eine Beranberung in ber Berwaltung nur von erfterem abbing), bag bie Bermaltung von Breugen und Livland Dangolb übergeben murbe (2. 9683 - 9691), unter welchem er Biermeifter blieb, B. 9692 ffbe. Bierauf lub er Dangolb nach Lipland ein, bei beffen Anwesenheit er feine ftellvertretenbe Deifterwurde gang nieberlegte, welche nun Willetin erhielt. Alles bas muß am Enbe bee 3abree 1281 gefcheben fein, benn im nathften Tebruar ftanb Dangolb 1281. fcon mit einem Rriegobeer in Subauen (Boigt III. 376). Go mabrien bie brittehalb Jahre feiner Regierung vom Sommer 1279 bis jum Enbe bee Jabres 1281, guerft ale Meifter über Breugen und Lipland, bann feit bem 13. Juli 1280 über Lipland allein (val. Abidn. 82) anberthalb Jahre lang, ( Ordenschronik, Unenft. Abichr. fol. 140 a, bei Matth. Rap. 253, ift ftatt "enn half jar" ohne 3meifel "enn een half jar" ju lefen), julest im Berbft 1281 ale Bicemeifter. (Bgl. Die urfundlichen Belege in ber Chronologie a a. . D.) Doch genauer lagt fich bas Enbe feiner, und ber gleiche geltige Anfang von Billefine Regierung mit Gulfe ber fleinen Dunemunder Chronik (in Bunge's Archin IV. 271) bestimmen, nach welcher Willefin am 26. Marg (in erastino annunciacionis dominicae) 1287 in ber Schlacht blieb. Rechnet man bie funf Jabre und funf Monate feiner Bermaltung gurud, fo fiele ihr Anfang in ben October 1281. - Dangold erhalt in ber Ordenochronik Sop. 254, ben Bunamen Steyn : bord, aber Boiat III. 374 nennt ibn, mobl nach Urfunden, Sternberg und fpricht von bem Urfprunge feines Wefchlechts. Willetin beißt in ber Ordenschronik, Rap. 254 und 256, von Schierborg, bei Ruffom und Siarn Schurbord, bei Arndt II. 67 Schauerburg, melder Dame bann allgemein angenommen worben ift. Goon Siarn und Ruffom bemerten, bag er von einigen auch Enborf ober Unborff genannt werbe, und erfterer fugt batu noch ben Ramen von Baffmieber. Da Minpete und bie Urfunden feinen Bunamen nicht nennen, fo folgt man wohl am Beften ber Ordensdronik, ale ber alteften Quelle.

88. Hodmeisterwahl in Afers; — Mangold dankt als Meister über Livland ab und Willetin wird als solcher bestätigt; — Mangold's Tod, 28. 9741 — 9800.

Bgl. Boigt III. 391-395. Der hochmeifter Gartmann von Gelbrungen ftarb am 19. Auguft 1283 gu Afere (Affon), wie Boigt mit Alnpete gegen bie

<sup>&</sup>quot;I Biellicht fü fein Rame nicht gang richtig geleien ober geicheieben werden, und muß von Au den beigen, de eine Ramille deies Ramens im Erite Seif angeleisen war, de doch er bier eintre herr v. R. vielleicht der Anfibere ber hilfsmannichaft des Deielichen (Lealichen) Blichofs fein fenntte. Du einer Dezignalurtunde des Migische Tabaterche's (. I lades No. 288), Mitte. V. 331) d. d. Leal auf Lage des Seil. Martyrers Mitche (15. Juni) 1319 tommt unter den Ziegen der Achoeaus Domini Guillensis (ober solvocatus maritime, b. i. der Wied, wie er in der Umichrift schnes Siegels beifes) Johannes de Ruden" vor. ]

Stenschronik Kap. 254 und jungere Quellen, die Benedig nennen, annimmt. Dort wurde auch die neue Wahl vollzogen, welche auf Burch ard von Sch wenden fiel, W. 9769. Bringt man die Zeit in Anfoldag, welche die Boten bedurften, um von Afters bis nach Preußen und Lieland ju fommen (28. 9742, 9748), und neelche dann die Sienzeise Mang old's und feiner Begleiter blinvegnahm, so fann die neue Wahl unmöglich vor Ende des Jahres vorgenommen worden sein. Um bieselbe Zeit, gleich nach der Bahl, V. 9774, bat Mang old um seine Entlässen von der Meisterwürde in Lieland, und Willes in wurde in berselben bestätigt. Die Oberverwaltung Violands durch Mang old währte also etwa zwei Jahre, vom Gereste 1281 (1581. Abism. 87) 1208. die zum Ende des Jahres die eine Argierungsbauer gar nicht an, sondern reiht die Jahre seiner Vieneneister aneinander; die lieländischen Chronifen überzgeben ibn ganz und die Gebenschronik sührt ibn nur als Landmeister vom Preußen auf, wahrscheinlich weil er für Lieland ganz ohne Wichtigkeit ist. In der doppelten Burde erscheint er in Urfunden vom 18. Mai 1282 (Ind. 228 und 229) und noch vom Jahre 1283 (Poigt, S. 393. Jann. 1.)

# 89. Die Komthure von Afcheraden und Kotenhusen schlagen die raubenden Litthauer, B. 9801 — 9898.

Wir haben für viele Begebenheit keine andere Zeitbestimmung, als daß fie gu Billetin's Zeit, A. 9803, ift das Nigafiche Erzstift, wie die solgende Erwähnung von Afcheraden und Kokenhufen beweiset. — Der gesallene Hauptmann ver Litthauer, B. 9877, ist ohne Aweisel von zeich der auf gemannte Sch or iat. — Die Gebenachenik, Ang. 256, weicht in ihrem turzen Berichte von diesem Kampfe nur darin ab, daß sie Willetin selbst zum Ansüber macht, und die Angaber erschlieben ein kieden gemannte Sch geicht gemannte Sch Besch wird in ihrem furzen Berichte von diesem Kampfe nur darin ab, daß sie Willetin selbst zum Ansüber macht, und die Angabe der erschlagenen Littbauer auf siedenig, (doch in Appenfiadt schankfarts wie dei Allnycke, E. 9876, seichzig) angeier

# 90. Die Burg Seiligenberg wird erbaut, B. 9899 — 9960; — und von den Samayten vergeblich bestürmt, B. 9961 — 10114; — Untergang von Terweten, B. 10115 — 10128.

Ugl. Boigt IV. 27. - Erft fpater, D. 11718 fibe giebt Alnpete eine Beitbe : ftimmung für bie Groberung von Beiligenberg, indem er ben Fall ber übrigen Burgen ber Semgallen im vierten Jahre barnach, 1290, erfolgen lagt. Daraus folgt, bag ber 1200. Bau im Binter (2. 9918) 1286 ausgeführt worben fein nug. Ugl. auch 2. 10945 bis 10951. Arnot II. 67 giebt bas 3ahr 1284 an, bas fich in ben altern Chronifen eben fo wenig finbet, ale bie Radricht, ber Orbensmeifter habe ben Gemgallen einen Bugel, auf ben er ein Crucifig feste, jum gotteeblenftlichen Berfammlungeort angewiefen, woburch ber Dame Beiligenberg entftanben fei. Die Burg lag auf einem Berge bei hof jum Berge (fruber mabriceinlich bof jum Beiligenberge genannt), wo noch einige Ruinen gu feben find, (vgl. Abfchn. 51). - Der Balat, 2. 9927, ift ber jeBige Babit : Gee im Rigafchen Rreife. Die Burg Termeten murbe am gwolften Tage nach ber Erbauung von Beiligenberg verbrannt, B. 11720, und biefe Babl lagt fich auch in ber Ergablung Alnpete's nachrechnen. - Die Burg Raden, B. 10125, barf man fdwerlich mit Batfon (Jahreverhandl. II. 288) fur biefelbe halten, bie porfer 2. 8053 Ratten genannt wirb. Auger bem verschiebenen Ramen ift ber Umftanb bagegen, bag lettere unter Balter von Rorted verbrannt murbe (Abidn. 76) und Alnpete ibrer Bieberberftellung nicht gebenft. Die lage von Raden ift nur annabernb gu bestimmen, barf aber nicht, wie Batfon auf feiner Charte thut, nordlich con Doblen angenommen werben, benn unter Cuno von Bergogenfteln fam eine Beerceabtbeis lung von Doblen nach Beiligenberg, vereinigte fich hier mit einer andern und jog mit ihr nach Raden, (Abichn. 94), bas alfo mehr fublich, nach ber litthauischen Grenze gu, gelegen haben muß"). Beit eber entfprache ben Unbentungen Alnpele's bie Lage

<sup>[9</sup> Dagegen, aber mit enticbieben geringerer Babricheinlichkeit, weift 3. 6. Bolbemar, im In land 1, 1846. Rr. 41. Gr. R. 1961, nach Rorben und auf eine Gage fin, ber zu Reige an ber Grenge bes im Piltenifon Kirchielte beiegenen Gutes Papieneren und beffen Beidofere Zmmein zu

von Raggenhof, (öftlich von Termeten und Gelligenberg, an ber Swehte), auf bas ber Rame ber Burg Raden übergegangen fein tonnte.

# D1. Fernere Rampfe der Ritter auf Beiligenberg, B. 10129 — 10200; — Sieg ber Semgallen bei Rigg, B. 10201 — 10328.

Der "herr Cde" und "Dietrich von Berne". 28. 10174 fibe, beren Unthatigfeit Alnpete bier tabelt, find gwei in ber livl. Gefchichte gang unbedannte Berfonen; ibre Enrobnung fcheitt eine Ansjeidung auf ein altes Spottlieb bes heftrich von Aufringen (Vothringen) zu sein, nach welchem jene Berfonen, zwei gewaltige Belben (Reden), einanber berbebeten, aber in ber Dunfelheit, ober absichtlich, einanber versschlen. Das Lieb lautet in einer spätern Bearbebtung:

Und feir von Lutringen Belfrich, wie zwene rechen lobelich ze faemine bechomen, Greffe unde ooch her Dieterich. Si waren beibe traiblich, da von fi schaben namen.
Alle vinster was ber tan,

ba fi an ander funden. Ger Dietrich rait mit mannes chrafte ben walt alfo unchunden. Er eke ber chom bar gegan, er lie daheime roffe vil, dag was nist mot gethan.

23. Bibliothe des liter. Vereins in Stuttgard, Bd. XVI. Carmina Burana S. 71. Ked cexxx a, wogu noch S. 274 andere Quellen angeführt find. [Lygl. auch J. Grimm's deutsche Muhlelgie, 2te Ausg. S. 218, 602, 346, 498, 889]. — Der Jug der Semgallen nach diga geschab in den Fasten, V. 10201, wahrscheinlich 1287, de Allupest die fosgenden, dem Irel find (1287) vorausgeschulden Weigeschiehen Weigeschiehen, ziemlich enge antnüpft, V. 10329, und die Boten des Hochmeisters gwölf Tage nach der Schlacht antomen fägt V. 10355. — Der Stall, V. 10231, 10263 und 10469, wird V. 10289 der Warftall genannt, wesbals V. 10235 nut 10236, und 10469, wird V. 10263 und 10469, wird V. 10260 und "marstall" zu lesen ist. Iwar hat der Cod. Pal. an beiden Stellen "marschale" es sist aber kaum zu glauben, daß jener Stall oder hof (V. 10233), der hier als Kassene benugt wird, nach V. 10235, her brudere marschalt" gebeigen haben sollte.

#### 92. Gesanbichaft bes hochmeisters nach Livland und Ordenstapitel ju Riga, B. 10329 — 10369; — Riederlage und Tod bes Ordensmeisters Willetin, B. 10370 — 10744.

leber ben Zwed ber Gesanbichaft bes hoch meisters (tamals Burdarb von Schwenden) und das in Folge berielben zusammenberufene Ordenskapitel zu Rigg, wissen wir nichts Genauers, da Alsnycke ber einige ift, der davon spricht. Die Gedenschronik Asp. 256 erwähnt nur der Niederlage bes Ordensmeisters, und ihre duftige Auchricht ist in Russon, Hidrn, Kelch und die neuern Geschichsschreiber übergrangen. Desto aussichtlicher ist dier Alnycke, der der Grädlung des einigen dem Kannyle entsiddenen Ordenseitters zu solgen schein, 128. 10670. Alnycke gedenst seiner, wie er L. 10736 – 10744 verdeißt, noch später 11242 – 11248, 11263 bis 11267. — Bon dem Lefearten des Cod. Pal. ist B. 10388 "dy waren des und B. 10401 "ein bos" statt "ein Bischos" vorzusieben. Dieter hof, Rigedolm, sicheint Kirchholm zu sein, das eine ganz zu der Frzählung vassende Zuge zwischen Rigand und Uerkill bat") — Drei Tage lang versolzt das Geer die heimwärts ziedenden Keinde, B. 10480 und 10455; der Kamps muß also tief in Semgallen vorgesallen sie. Der Geschronik giebt die Zahl der gesallenen Ordenschronik giebt die Zahl der gesallenen Ordenschronik giebt die Jahl der gesallenen Ordenschronik giebt der gesallenen Ordenschronik giebt die Jahl der gesallenen Ordenschronik giebt der gesallenen Ordenschronik giebt

ber Greuge von Donbangen (alfo im ebemaligen Diffrite Bredeure), au bem hoben Ufer bes Gere-Rinifies, auf ber Stelle, wo der beutige Donbangeniche Radentrug, bicht an bem nach Windau filbrenben Bege fiegt, vor Zeiten ein Schioß geftanben bat.]

<sup>[&</sup>quot;) Da aber beffen Lage 23. 10403 "nicht fern bon ber Ctabt" angegeben wird, so muß man bier wohl an ben wabricheinde am Busammenflusse bed Rigebaches mit ber Dung gelegenen Rige-bolm benfen, beffen in ben alten Rigifchen Stadtbuchern so banfig erwähnt wird, und auf bem bie "Burger Garten und hofe hatten.)

martern läßt, was nach Alnpele nur mit Zweien geschab, B. 10701 — 10710. Die Riederlage des Ordens und der Tod des Ordensmeisters Wille in wird nach des Borgang (S. 137) aligemein in das Jahr 1287 gesetz und auf die Mitte desselben Jahres deutete auch die Berechnung in der "Ehronologie" S. 467—468 hin. Wir erbalten aber jest eine noch genauere Zeitdestimmung durch die fleine Panamänder Chronik (Bunge's Archiv IV. 271) in der es deigt: Anno domini meckuxverie in crastinen (Bunge's Archiv IV. 271) in der es deigt: Anno domini meckuxverie in crastinen annociacionis dominice occisus est magister Willekinus cum multis fratribus ac wei geschrift in der Berechnik (Bunge's Archive IV. 281). Darnach müßte der Unsang seiner Regierung von fünf Jahren und fünf Monaten (B. 10677 spe, ebensso Pullon Pl. 13 a) in der October 1281 gesetz werden, schlichen 87). — Bas auch die Darstellung Voigt's IV. 28.

93. Botichaft an den Hochmeister, B. 10745 — 10796; — Ankunft deffelben in Breußen und Rapitel ju Elbing, B. 10797 — 10854; — Kune wird Ordensmeister und kommt nach Livland, B. 10855 — 10929.

Ugl. Boigt IV. 29 - 31. Billetin batte vor feinem Tobe einen Bicemeis

fter ernannt, B. 10397, ber nun Boten mit ber Rachricht von ber Rieberlage bes Orbene an ben Cochmeifter (Burchard von Schwenben) fenbete, 2. 10779 ffbe. Die Heife berfelben nach Deutschland, Die barauf erfolgende Berfammlung eines Orbenefapitels, B. 10807 ffbe, Die Berufung von Hittern aus ben Romthureien in Schwaben und Franken, B. 10820 ffbe, und endlich bes hochmeiftere Bug nach Breugen B. 10833, muffen wohl geraume Beit binmeg genommen haben, fo bag es nicht munbern barf, ibn bier erft am Enbe bee Jahres 1287 auftreten ju feben, Boigt IV. 29 Anm. 1 und G. 32 Anm. 1. Er überfah noch einige Orbeneburgen und febrieb bann ein Dr. benefapitel nach Gibing aus, auf bem ber neue Orbenemeifter fur Livland ermablt wurde, 2. 10845 ffbe. Darüber mußte wieder einige Beit bingeben, fo bag bie von Alnpete ermahnte Berfammlung ju Glbing, feine andere fein fann, ale bie, melche nach einer Urfunde (Voigt, Cod. dipl. Pruss. II. 20. Na xvii) im Unfange bee Febr. Bebruar. 1288 verfammelt mar. (Bgl. Chronologie, G. 468-469). Done Beitbeftimmung ermabnen biefes Rapitele auch bie Ordenschronik, Rap. 257, und Lucas David V. 41. Dice ift alfo bie Beit bes Umteantritts Rune's, beffen Bunamen Alnpete fpater (B. 11741) Bagigenftein, Die Grbenschr. bei Matth. Sap. 257 Bertengen: ftenn, und Rap. 284 Bertigenftenn, in Unenft. Bandfdr. Bertngenftenne nennt. Ruffom bat Bertogenftein, und Siarn S. 137 guerft Bertogenftein, mas nach ibm allgemein angenommen worben ift. Berwerflich ift aber mohl gewiß ber Borname Conrab, ber guerft bei Ruffom ericbeint und feitbem ber gangbare ift. Gr muß ben Angaben ber altern Chroniten weichen und mag ans ber Schreibart ber Br-Denechronik, Conn, bas man fur Conrad hielt, abzuleiten fein "). - Der Rame bes Bicemeiftere, beffen Regierung nach Obigem faft ein Jahr gemabrt haben muß, ift une nicht aufbehalten. - Der Deifter 2. 10884 ift ber Cocmeifter; - ber Gof 2. 10926 ber Jurgenebof, val. Abichn. 41.

94. Meifter Rune besetht und besichtigt die Burgen, B. 10930 — 10942; - verftartt Seiligenberg und bestürmt Doblen und Radeten, B. 10943 — 11088.

Die erfte Zeit ber Regierung Kune's, ben Sommer 1288, füllte die nothwendige Bestützung und Bestigung vor Burgen. Vor allen bedurfte bas entsernte heiligens berg, mitten im Lande der Feinbe, Werftärtung. Im nächfen Winner nach seinem Amtsantritte, also 1288—1289, (W. 10953) führte sie der Meister babin, nachdem im Sommer vorher (W. 10983) schon in Mitau Vorräthe ausgehäust werden waren. Jugleich wurden Doblen und Nacketen bestürmt. Die lehtere Burg ist dieselbe, welche Alnpeke vorber Kaden nannte, (Alfcfin. 90); benn bei der spätern Aussählung der Burgen in Semgallen, nach deren Bernichtung keine mehr siehig blieb, (W. 11897), wird nur Nacken, aber nicht auch Nacketen genannt, W. 11731 spiez und W. 11409 und 11428 werden deutlich beide Kamen sir denschen Deutlich beide Ammen sir demschen Deutlich beide Namen sir demschen Deutlich beide Ramen sir demschen Deutlich beide Ramen sir dem geschen der gebraucht.

<sup>[ \*</sup> Dagegen mochte zu erinnern fein , bag Rune, Cono, Chono nur eine Bulgarabfurgung von Conrad zu fein scheint, wie Willetin von Wilhelm, Juries von Georgins, vielleicht auch Anne von Antreach

95. Rune weicht den in Livland raubenden Samapten und Semgallen aus, B. 11089 — 11202; — und läßt Doblen und Sydobren bestürmen, B. 11203 bis 11316; — Die Semgallen finden ihr Land verheert, B. 11317-11335.

Der Raubzug ber Samapten und Semgallen ericheint ale Folge ber ihnen gefähre lichen Berftarfung von Geiligenberg (B. 11094) und geldbab furge Beit barauf, B. 11089. alfo wehl noch im Frubjabre 1289. Er traf bas Land bes Grabifch ofe, B. 11114, 120. Damale Johann von Fechten, im Amte von 1286 - 1294, ber B. 11135 und 11449 nur Bifchof genannt wirb. Dbgleich ber Deifter eine giemlich bebeutenbe Dacht, felbft aus entfernten Begenben gufammen gezogen batte, B. 11172, fo ftellte er fich boch ben Geinben nicht entgegen, weniger wohl ihrer Ueberlegenheit wegen ober weil ber Bulfejug aus Chitland ausgeblieben mar, B. 11192 ffbe, fonbern weil bamale icon Erzbischof und Orben in beftigen Streit über bie Dberberrichaft gerathen maren und lesterer Die Gelegenheit gern benutte, ben Ergbifcof ju bemutbigen und gur Dadigiebigfeit ju gwingen. Bgl. Die Rlagepunfte bee Grzbifchofe bei Doglet T. V. Na 36. - Die Burg Sybobren, B. 11235, fucht Batfon, ber mit Ruffom Sybroben gelefen zu baben icheint, (Jahresverhandl. II. 289) auf bem Gilberberge, lett. Suddrabuober Siddrabu - kalns, gwifden Dobeleberg und Girmeln im Rirchfpiel Mus, und Rrufe ( Mrgefchichte, G. 151) in berfelben Wegend bei bem Gefinbe Gubrabben, eine halbe Meile fublich von ber Rirche bei Groß-Aus. Bu biefen gleichen Ramen fommt noch Die Sudbrabbe, ein in Litthauen entspringender Rebenflug ber Blatone. - Die Grbensdronik Rep. 284 fpricht auch von biefem Sturm auf Sybobren, wie man aus ber gleichen Ungab! ber Gefallenen und Befangenen fieht, B. 11301 ffbe, lagt aber Die Burg ichon jest erobern und verbrennen, was nach Alnvete erft fpater gefchab, vgl. Abfcon. 96. - Die Stelle, in welcher bee Fahnentragere fcon erwähnt wird, B. 11242 ff., ift B. 10736 - 10744.

96. Fortwährende Beunruhigung ber Semgallen, B. 11336 — 11391; — Die Burgen Doblen, Radeten und Sydobren werden verlaffen und verbrannt, B. 11392 — 11606; — Berheerung des Landes, B. 11607 — 11647.

Die Ordenschronik Rep. 284 und 285, und nach ihr unfere einheimischen Chroniten und Geschichtschreiber, geben nur eine fehr mangelhafte Dachricht von ber Ginnahme ber Semgalliften Burgen. Gie ergablen nichts von ber unaufborlichen Beunrubigung bes Bolfes, und ber burchbachten Bermuftung bes lanbes, melde enblich eine Sungerenoth jur Folge batte und bie tapfern Bewohner gwang, ibre feften Blate auf: jugeben und auszumandern, ober fich ju unterwerfen; - nach ihnen eroberte ber Orbensmeifter jene brei letten gandesfestungen. Alnpete fchafft alfo bier burch feine ausführliche Darftellung ber Befchichte großen Gewinn. - Ruffow Bl. 13 a. macht bei Ermabnung ber Burg Doblen, wohl nur von fich aus, ben erlauternben Bufat: "be be Deifter Borcharbt von Bornbufen verlaren habbe", und begiebt nich bamit auf ben Berluft ber Burg Doben, B. 5844 fibe, welche bei ibm an jener Stelle un= richtig Doblen beift, (vgl. Abichn. 55 und 51). Go viel wir miffen, war Doblen vorber noch nicht in ben Banben bes Orbens gewefen. - Die Grbenschronik bat ftatt Rade : ten (Raden) ben Ramen Ratten, mas beweifen wurde, bag unter beiben Ramen biefelbe Burg verftanben werben mußte, wenn fie in geographischen Beftimmungen mehr Buverläffigfeit hatte. Wie vorber Doben und Doblen, bat fie auch bier mohl Raden und Ratten vermechfelt, bas icon fruber vernichtet murbe (rgl. Abichn. 76 und 90). -Alle bier von Alnpete ergablte Begebenheiten fallen größtentheils noch in bas Jahr 1289. Der Orbensmeifter felbft batte im Frubjahr mit ber Verbeerung bee ganbes 1280. begonnen (Abfden. 95), welche planmagig fortgefest wurde. Dan binberte ben Aderbau, B. 11345 ffbe, vernichtete im Sommer und Berbft bie reife Saat, B. 11367 ffbe, fo bag mobl im Binter ein Mangel entfteben mußte, ber jur Auswanderung und Unterwerfung gwang, B. 11370, 11415, 11467. Die Bernichtung ber Burgen und bie allgemeine Bermuftung bes Landes erfolgte endlich im Jahre 1290, wie Alnpete mit Be- 1200. ftimmtheit anglebt, B. 11634 fibe, boch in ber erften Galfie beffelben, benn er fest alles noch in die Regierung Rune's, und am 9. Mai 1290 ericheint ichon holte als Orbensmeifter in Linland, (vgl. ben folg. Abicon.). - Ueber Die von Bfeiffer begweis felte Mechtheit von B. 11647, rgl. bie literar. Ginleitung, Abfchn. 3.

97. Der Ordensmeister Aune dankt ab und wird durch Solte erfest, B. 11648 - 11669; - Gludlicher Kriegsjug der Ordensbruder von Goldingen gegen die Litthauer, B. 11670 - 11793.

Rune's ameijabrige Regierung, B. 11651, enbet nach unferer Berechnung im Te-120. brugt 1290, (Chronol. G. 469) und fann nicht viel über biefe Beit ausgebebnt werben, ba fein Nachfolger icon am 9. Mai b. 3. in Riga anwesend war, (Ind. No. 242). Roiat IV. 48 fest baber bolte's Unwefenbeit in Breugen auf ber Reife nach Livland ju fpat an, (in ben Commer 1290). Die Urfache von Rune's Mustritt aus feinem Amte giebt Alupele nicht beutlich an, (,, er wart bes Amtes los", B. 11652). Die Gebenschronik und Ruffom feweigen gan; barüber; Relch & 102, Arndt und Gabebuich laffen ibn aber jest fterben, mas mit Alnpete's Worten nicht gut gn vereinigen ift. - Der Orbensmeifter-bolte, B. 11655, beißt in ber @rbenoche., Rap. 300, Salt von Soubach, in Unenftadt's Sandichr. berfelben Boltho von Sombad, bei Ruffom Boltho von Sogenbach, bei Siarn Boltho von Bobenbach, bei Mrnbt (per G. 69 Mote a., andere Berftummelungen anführt) Bobo und bei Reich gar Dtto. In ben Urfunden (Ind. No. 207. 239. | abgebr. in Voigt's Cod. dipl. Pruss. II. 26 Na xxII.] 242. 243. [abgebr. bei Bennig, Gefd. Goldingen's G. 179] und 3320) ericeint er immer unter bem Ramen Galt, ber burch bas Beugnig ber Orbenschronik beträftigt, ber richtige ju fein icheint; ber Rame Balcer in Dogiel's fehr fehlerhaft geschriebener Urfunde T. V. Na. 31, ben man für eine Abfürzung von Balthafar gehalten bat, ift mohl nur eine Berftummelung. Debr Beachtung verbient, baß eine noch jest in Livland blubenbe Familie ben Doppelnamen Boltho von Soben= bach führt. - Der Streifzug bes Romtburs von Golbingen, 2. 11670 ff., gegen Die Litthauer (ober vielmehr mohl gegen Die Samapten) ftebt ohne 3meifel mit ben Unternehmungen bee Orbens in Breugen gegen Die Samapten in ben Jahren 1290 und 1291 in Berbindung, Die von bem Orbensmeifter von Livland aus unterftust werben follten, vgl. Boigt IV. 48 fbe und 84 fbe. Der Romthur von Golbingen mag jener Belmicus gemejen fein, ber in ber Urfunbe Balt's im Ind. 207 genannt wirb, bie gwar bas 3ahr 1271 tragt, aber vom Jahre 1291 fein muß.

98. Beiligenberg wird abgebrochen, B. 11794 — 11810; — Die Litthauer bestürmen Talfen, B. 11811 — 11831, und werden am Fluffe Schenen gefchlagen, B. 11832 — 12017.

Alnpeke giebt in diesem letten Abschnitte seiner Chronit keine nabere Zeitbestimmung mehr, die auch aus den aben Duellen nicht zu schöpfen ift. Bahricheinlich erzählt er Begebenscheiten aus dem Ansange der Rezierung des Ortendmeisters Salten ist nach Russon 5 Jahr gewährt baben soll. — Die Burg Talsen, B. 11816, ift bei dem gleichamusgen diedem in Ausland zu juden; die Lage des Gutes Lassen ka sie in der kindau pass nicht bieher, weil vor Rücklug der Kittbauer durch Semgalen ging. U. 11880, und die Burg von Mitau nicht zu entsernt gewesen sein kann, da der dassige Komthur besondere thäus erstehent. — Der Ausläch der en in Semgalen, B. 11881, ift under kannt, und unter den vielen Flüssen des Landes nicht mehr aufzustühren. — Gen sie wenig wird der Kristauer Massel, ellen genannt. — Gen sie weige sieden das 11928 und 11991, in andern Quellen genannt. — [Der W. 11936 wegen seiner Ertsburg aus der Gesangenschaft der Litthauer, in die er in Kurland gersalten war, erwähnte "grave wennich, betwer wiebolt dossel" som it Nurland gersalten von 1282 (Ind. Ma 3318, Mitth. IV. 422) unter den Zeugen und zum die nier Urfunde von 1282 (Ind. Ma 3318, Mitth. IV. 422) unter den Zeugen und zum die vor.) —

Bas die Unterschrift bes Berg mann ichen Textes betrifft, so ift schon in ber Cinleitung S. 14 ein Berind gemach worben, die Unterschrift der Chronit Ditlebs v. Un pete von dem Berdachte zu befreien, als spreche sie von einer Konthreie deutschen Orbens in Reval zu einer Zeit (1296), da bieses Land noch gar nicht in den Besta bes Orbens gelangt war. Man hat darin einen Anachronismus geschen, und baraus beweisen wollen, daß der Berfasser der Chronit lange nach der Zeit gelebt habe, die er ichilbert. Dort wurde num sprachlich barauf hingebeutet, daß "Kumentur" nicht northe

wendig eine Orbenstomthurei gu fein brauche, fonbern ben Gip eines jeben Befehle: habers anzeigen tonne. Reuere Forschungen haben aber erwiefen, bag menigftens fcon einige Jahre bor ber Befitnahme Revals burch ben beutschen Orben, namlich ichon 1345, Orbenegebietiger wirflich ihren Gis bort hatten, (v. Brevern in b. Bunge's Archiv, III , 328 2). Weitere Untersuchungen haben nun auch Grn. Collegienrath Dr. Da : pier & f p eine Urfunde vom Jabre 1345 (11. Sept.) aus bem Revalichen Hathearchive in Die Banbe gebracht, welche von "frater Gosswin us loco capitaneus reualie existens", ausgeftellt ift und beren Siegel Die Umschrift: "S. minoris castri revalien.", tragt. Daburch wird nun gewiß, bag in jenem Jahre, in bem Meval noch banifches Gigenthum war, nicht nur ein Glieb best beutschen Orbens (frater) und gwar wie Brevern a. a. D. anglebt, ber fpatere Orbensmeifter Goewin von Berife bort feinen Gis hatte, fonbern bag es bort neben bem großen banifchen Schloffe noch ein fleineres gegeben haben muffe, bas im Befige bes beutichen Orbens war. 3war ift uns biefes gange Berhaltnig noch buntel, aber es zeigt wenigftens bie Doglichfeit, bag jenes fleinere Schlog mit einer Befatung bes beutichen Orbens ichon 1296 vorhanden und baffelbe gemejen fein tonne, bas Alnpete bie "Rumentur ju revel" nennt und auf welcher er fibrieb. Beiche Erflarung aber auch Die richtige fein mag, fo bieten fich boch immer mehr Mittel, ben Bortlaut jener Unterschrift ber Reimehronit gu rechtfertigen. Gewiß wird eine fpatere Belt jeben Bweifel, ber noch berrichen fonnte, lofen, und bie Buverlaffigfeit auch ber letten Borte unferer werthvollen Chronif in beiles Licht ftellen.

<sup>[\*)</sup> Der frühere Comthur von Zellin und nachberige DM. Goswin von Serife wurde (nach Arnbit II. 96 und Ruffow Bl. 16a) fonn 1313 mit einer Befagung ine Revolsche Schofs gelegt und wird urtundisch noch 1345 am 24. Jan. ale "existens in minori Castro Reunlie" neben bem DR. Burchard von Drepleue aufgeführt (Bunge's Archiv I. 315.)

# Glossar

gu ber

# livlandischen Reimchronik Ditleb's von Alnpeke.

## Vorerinnerung.

Bum geborigen Berftandnif ber Reimdronit ift mobl ein Borterbud unerläftlich. bas mehr barbietet, ale bas fdmade Bloffar, welches Bergmann feiner Ausgabe beigegeben, und ber fleine Dachtrag bagu, welcher in ber Ergangung berfelben (f. oben S. 11) geliefert worden. Darum folgt nachftebend ein foldes, worin moglichfte Boll-ftandigleit, mit Beglaffung ber fic fcon von felbit ergebenden Bedeutungen, angeftrebt worden ift. Ge follen nicht blog, wie bei Bergmann, nur irgend eine paffende Bortbedeutung, fondern von ber primitiven Bedeutung an, in paffender Rurge, auch bie abgeleiteten angeführt merben. Darum muften noch anbre Gulfemittel, fo viel beren juganglich, bei ber Ausarbeitung benunt merben. Ginige gute Binte gaben in Diefer Sinfict vereinzelte Bloffen, welche Broge feiner Abidrift ber Reimdronit (f. oben C. 6 Unm. ') beigeschrieben bat. Debr verdantt man in biefer Sinfict einigen allgemeinen Schriften gur alt . und mittelbochbeutiden Sprachfunde, beren Benugung 3u Gebote ftand, namentich: E. G. Graff's Altboddeutschem Sprachtonge 1-6, Spit. Berlin 1834 — 42, nebit D. F. Magmann's vollständigem alpbabetischem Inder dazu. Berlin 1846, 4; M. Biemann's mittelboddeutschem Betterbuche jum handgebraude, nebft grammatifder Ginleitung. Quedlinburg und Leipzig 1838. 8.; 3. F. Benede's mittelbodbeutidem Borterbude, berausgegeben und bearbeitet von Dr. 28. Duller, Ifter Bd. Leipzig 1847. 8., fo viel bie jest bavon erfcbienen (1. 2. Lief., M - Bibe); 3. C. M. Bevies Sandworterbud ber beutiden Sprache ze. ausgeführt von R. B. 2. Sepfe. Magbeburg 1833 ff. 8.; ben alteren Werten von Saltaus und Badter; ben treffliden Erlauterungen, welche fich in 3. Grimm's anerkannt werthvollen Schriften finden, u. m. a. Auferdem machte fich auch noch eine gute Gelegenbeit, Diefe Arbeit mit ben Berren Oberlebrern in Repal Dabft und Dr. Deper, beren erfter bie plattbeutiche Chronit Livlande von B. Ruffom in unfere jenige Sprache, ber andere unfre Reimdronit in bodbeutide Berfe (f. oben G. 12 Unm. ") uberfest bat, ju beratben, und biefe Berren baben Die Bute gehabt, einzelne Bemertungen baju ju liefern, welche mit forgfaltiger Ermagung benugt worden find. 3brer Befalligfeit wird biermit ber befte Dant gefagt. - Da nicht blos bie nadten Wortbobeutungen aufgeführt, fondern auch Erlauterungen einzelner Stellen und Redemeifen gegeben werben follten, fo find baufig einzelne Berfe citirt und mitunter ausgezogen und ibrer Musteutung nach behandelt worden, zuweilen felbit mit Unwendung von Conjecturalfris til. Dabei tann es vielleicht vortommen, bag bie und ba, namentlich in ben erften zweitaufend Berfen, fich eine Bericbiebenbeit ber Erflarung im Bloffar von ber, melde Die Parapbrafe enthalt, Die mit jenem einen Berfaffer bat, zeigen burfte: in foldem Falle gilt die im Gloffar als die fpatere und reifere, und ift Diefes bei Beurtheilung ber Parapbrafe zu vergleichen und nachzuseben, indem es bie Brunde fur beren Muffaffung entbalt ober fie berichtigt. - Uebrigens feben mir Alles, mas in Diefer Ausgabe gur richtigen Bebandlung und Erlauterung ber Reimdronit geliefert ift, nur ale einen Berfuch an, ber weiteren und gludlicheren Forschungen die Bahn moge gebrochen baben.

ab f. ob, particula conditionalis, menn; auch: ba, weil.

abebrechen praes. briche praet. brach nieberreißen, gerftoren.

abegan, gen, praes. gan, gen conj. auch gange, imperf. ganc, genc, ga praet. gie u. ginc, giengen partic. gegan und gegangen, c. dat. verloren gebn 3. 9352

abehoumen praet. biu biumen (hiemen) partic. gehoumen nieberhauen.

abejagen im Jagen, in ber fcnellen Ber: folgung einholen.

abefomen praet. quam, fom, plur. quamen, fomen, partic. fomen entfommen, entgeben, lostommen.

aber, abir 1) aber; 2) abermale 3.586 :

3) binwieber.

abeftan fich fonbern, trennen, abfallen. von ben criften abeftan B. 8695, bie Bartei ber Chriften verlaffen.

abetreten praes. trite praet. trat fich jurudgieben; envas aufgeben, unterlaffen, c. gen. ber bete abetreten B. 5772, bon ber Bitte ablaffen, gu bitten nach= laffen : - von ben Bferben abfteigen, um ju Suge ju fampfen.

abetuon praes. tuon, conj. tuo u. tueje praet. tete, taten partic. getan tan abthun, absonbern, trennen.

abgot, apgot masc. Gope, falfcher Gott; plur. gote.

abir ober, mohl nur abweichenbe Schreibart. affe masc. ale Schmabwort für einen tho:

richten Menfchen gebraucht B. 6560. afterbute foem, Die Dlachbut bes Geeres. ald adj. alt.

alben f. all ben, allen benen.

alber neutr. Alter, Beitalter, Borgeit. von alber von Altereber, von je ber.

alber f. aller ober al ber ber gangen 23, 1548,

alenzeln adv. einzeln, ju Ginem.

algliche adv. burchaus gleich, alle zugleich, allumal.

allomme adv. ringe umber; im Gangen. alme f. allem.

almeiftic adv. allermeift, meiften Theile. alfam = alfo.

alfo, alfus, alfuft, aljus fo, alfo; als, wie; gang fo, gang fo wie, ebenfo; als ob, wie wenn B. 5692.

als das alles, mas.

DITLER VON ALNPEKE.

amptman f. ambetman masc. ein Beamter, Muffeber.

an praep. 1) an, auch bei ober in, 1. B. an eime rate ftan, bei ober in einer Bergtbung ftebn. mas an ben beiben mas gefchen 2. 5119, mas bei ben Beiben gefchebn mar; ferner: gu. an einen rat jufamne tomen, gu einer Berathung fich verfammeln. - 2) ohne, auch ane.

anderhalb adv. 1) anberthalb; 2) anbret

Seite, gegenüber.

anderema anberemo, an einem anbern Orte. - anderemar adv. anberemobin. andermeit adv. auf einer anbern Stelle B. 11342.

ane lafen, lan unterlaffen, aufgeben. angefehen gewahr werben. B. 5167 anactadi.

angefigen f. anfigen einem jemanb beflegen. angewinnen praet. man munnen fich ver-

fchaffen, mas ein Unberer in feiner Bemalt bat, es ibm entreigen.

anhoumen praet, plur, hiemen einhauen (in bie feinbliche Schaar).

antomen c. acc. erreichen, einholen.

annemen praes. nim praet. nam; fich etwas annemen ale feine Sache aufnehmen, um gu binbern 2. 1557.

anpflichten f. pflichten. anrennen praet. rante mit bem Pferbe

beranfprengen, angreifen.

anriten praet. reit riten bingureiten, anober losfprengen; mit Beeresmacht angreifen.

anfigen praet, figete beffegen.

anftogen praet. flieg: bure anft. Feuer anfteden, anlegen. ante 3. 7768 für endete.

arbeit foem. Doth, Dube, Leiben.

aventure foem. (romanifches Bort) Abenteuer; merfmurbiges Ereignig, befonbers ein frobes, bie Mitterfchaft betreffenbes, baber ritterlicher Zweifampf; bie Dach-

### richt bavon, Beichichte, Ergablung. 94.

bach foem. ber Bach, Flug, fommt als foem. noch bei Schriftstellern bes 17. 3abr= bunberte bor; plattbeutich bie bete, moraus ber Bropincialismus bie Bache. Uebris gens ift bies einer von ben vielen Musbruden, bie bei ber noch größeren Gprachfriide bes 13. und fruberer Jahrhunderte mit einer, bem feinern Ginne mobl bemertbaren Mobification in ber Bebeus tung boppelgeschlechtig vorfommen, 3. B. ber huft und Die bufte, ber quell und Die quelle, ber farren und Die farre, ber pin und bie pine.

balbe adv. fdnell.

balt gen. balbes adj. breift, eifrig, fubn, froblid, auf etwas feft bebarrent, engl. bold. begen ober helb (helt) balt.

banc gen. bante foem , plur. bente scamnum, befonbere bie Blichterbant. burch Die banc, allgemein, einen wie ben anbern, obne Muenahme.

banier neutr. Banner, Sahne mit einem Wappen an ber Lange.

bar adj. nadt, blog, lebig, frei von etwas. barvufe (vuo;) masc. Barfuffermond, Mond bom Orben bes beil. Franciscus von Miit.

bas adj. u. adv. beffer, mehr; gem. als ber compur. von quot angeseben, aber permutblich ein alter Bontiv mit comparativer Bebeutung.

baft mosc. Saut, Minbe, Baft ; etwas gang geringfügiges, B. 1544. mir ift ale ein baft, ce ift mir nichte baran gelegen. Bgl. en und bar.

bat f. bot von bieten ober biten 3. 3722.

batichaft f. botichaft.

bedenten praet. bachte für etwas forgen; an etwas benfen.

bedirbe f. biderbe adj. nube, gut, redlich, fruchtreich; gefdidt, tuchtig, brav, unbefcolten, Glauben verbienenb (bieber).

bedromen bebroben, in Schreden fegen. beduten praet bute anbeuten, erflaren, anführen j. B. jemanbe Rebe.

began, begen praet, gie giene partie, began umgebn, berumgebn, berangebn; baber 1) etwas thun, für etwas forgen; 2) um etwas forgen, es ju erwerben fuchen; 3) antreffen. fich begen c. gen. fich mit etwas beichaftigen.

begeben praes, giebe praet, gap gaben : einen beg. ine geiftliche Leben thun, in einen Orben aufnehmen. fich beg.

geiftlich werben.

beginnen praet. gan und gunbe an etwas gebn, unternehmen, anfangen, thun, ausführen; aber auch beginnen laffen, ftiften, grunben 3. 38. 48.

bearifen praet. areif erfaffen, ergreifen, ermischen, fangen; nehmen, aufnehmen, anfangen, befonbere ju bauen anfangen; erfullen, befegen momit. Die wer begrifen bie Bertheibigung anfnehmen.

beheften proct. hafte anbeften, berftriden

(benimen), jujammenbeften, foliegen, verschließen; fich mit einem (in Rampf) einlaffen 23. 4392.

behagen gefallen B. 4379, paffent fein 3. 4397.

behalden, erbalten, erlangen 2. 4315. behalt masc. Mufenthalt, Lager.

bebendefeit foem. Schnelligfeit; fcarffinnige Rlugbeit, Schlaubeit; Bornicht.

behurt B. 11735, buhurt gen. buhurbes masc. bas Ginbringen von Schaa: ren, Die unter Bannern vereinigt maren, in gleichartige feindliche Schaaren mit eingelegten Speeren, mo man benn auch ben Schilb jum Stofe und bas Schwert jum Ginhauen gebrauchte, ber Ungriff, fonft poncis.

behuten, behürten praet. huote partic. buot (but) in Acht nehmen; verbuten; erbalten, bewachen, am Beben erbalten.

bejac gen. jages mase. Bemubung, enpas ju befommen ; Fang , Blunberung ; Gr= werb, Geminn.

bejagen praet. jagete, aber auch beiac B. 3330, partic. beiait ft. bejagt, nach etwas tracbten; erwerben, gewinnen, er: reichen. fich mit etwas bejagen, fich womit besthaftigen. vmme bejagen, nich um einen eingeschloffenen Ort gu ichaffen machen, ibn einzunehmen fuchen.

beiderhalb adv. von beiben Geiten. beiten f. biten.

befennen c. gen. fennen, miffen, erfennen. befant werden 2. 558 erblicht mer= ben, in bie Mugen fallen.

becliben, feft fein ober werben, Burget faffen, Bachethum gewinnen; bavon tommt : fleben, fleiben und bas Engl. cleave.

befranten frant, fchwach, gebrechlich werben. belegen umgeben, einschließen, belagern. beleiten praet. leite, geleiten, begleiten.

beliuen B. 1378 f. beliben, bleiben (megen bes Reimes), eig. Die nieberbeutsche Form.

bereit adj. fertig, ju Dienften ftebenb. berichten praet, richte einrichten, ine

Gleiche ob. in ben geborigen Stand bringen, verforgen; belebren, berichtigen. bermit f. berment, permint neutr. Ber=

gament.

berumen beruben, rubig bleiben. bu mane es in berumet 2. 3818 in bem Babne, ber Borftellung, es bleibe rubig, man laffe fie (barum) in Rube. Deper (in f. Ueberf.) bentt babei an bas fola. berumen (beriumen) B. 8187 in Reue.

Beit, Trubfal, Berbrug bringen. -

berumit Bere 3746. mich beriumet. mich betrübt, fchmergt, mir thut leib, ich bereue.

beiamenen verfammeln.

beichieden pract. ichiet ichieden u. icheis bete icheiben abtheilen, Bericht geben, auseinanderjeben, anweifen. Das Bartic. beicheiben = befchieben, angefest, beftimmt.

beicheiben, beicheibenlich adj. und adv. wiffend was fich gebührt, mit lleberlegung handelnb, gerecht und billig; geichidt, orbentlich, obne Bermirrung. paffend ; bedingungeweife.

beichn praes, fibe praet, fach faben er= febn, erfichtig merben, erbliden 2. 2469; fonit befebn, untersuchen, besichtigen.

befenden eine bereuart einen Kricabina aniagen laffen B. 5874.

benten praet. fat f. v. a. baben B. 668. fie bejafen ungemach , fie batten Mübfal. befite und befiten adv. an ber Geite, neben: bei abgefontert; vorbei, bei Geite. be-

fite lan 3. 5310 unbeachtet laffen, and-

befpreiten praet. fpreite, übergieben, bebeden ; fpreigen, ausbreiten ; engl. spread. benerung foem. Bermebrung, Bervolltomm= nung; Entgeltung, Schabenerfas, Gatie: faction; gerichtlich auferlegte Benngthuung, Strafe (jum Bortheil bes Rlagere). B. 4588 ift es: vermehrte ober vervollfomminete Bergtbung : B. 11805 : durch befferunge wegen (berbeigufüh:

render) Berbefferung, vortbeilebalber. bestan, besten praet. ftuont 1) intrans. Stand halten, aushalten, bleiben; 2) transit. fich ftellen gegen -, fampfen gegen -, wiberfteben, einen Ungriff aushalten, befteben.

beite superl, von quot, ale subst. mose. ber Dberfte, bas Dberhaupt, ber Unführer, Ronig.

bestriten, befämpfen, überminben. bete foem. Bitte, Webet, Befehl.

betriegen praes, tringe praet, truoc betrugen, verlaumben; jemanb um etwas bringen. bas lant betr. 2. 5127, bas Yand um feine Guter (Die Beute) brine gen (nämlich indem fie beimlich weggebn) .-

betrogenheit foem. Salfchheit, vom partic.

betrogen, falfch.

betruben praet. truobte tribe, traurig machen. Der mut mart mir betrubet 2. 6535, mein Ginn warb traurig, ober auch verjagt. betrumet B. 6082 ift eine nieberbeutiche Form f. betrücbet, betrübt, in Rummernig verfett.

bevahen, bevangen praet, vie und viene plur, viengen umfangen, einnebmen. nich bevahen mit banben B. 6363, nich einander bie Band geben.

beveleben procs, vilhe proet. vald. bul: ben, befehlen, übertragen, empfehlen.

beploffen part, com Baffer umgeben. bemaren, womit verforgen, verfeben, begaben, erretten, erhalten j. B. ir fele B. 610.

bewegen prnet. wegete, auf ben Weg bringen, jum Wege veranlaffen, aus ber Lage bringen. Den mut bem. ben Ginn

änbern. bewenden praet. mante wenben, vermenben, ju Enbe bringen. bewant fin, beschaffen fein: Die reife wart wol bemant 2. 10227, ber Welbaug ging gut

pon fatten. bemern praet, merte vertbeibigen, abmebren, binbern, beftrafen B. 5904; mit fampfenber band vergelten B. 3920. -

bemifen berichten, unterrichten.

begite adv. bei Beiten, geitig ober ju rechter Beit.

becmingen, betwingen übermaltigen. biel, bil gen. biles neutr. Beil.

bieligen benachbart fein, nabe fein.

bilbe foem. Weftalt, Abbilbung. gerechtigfeit bilde geben, Die Gerechtigfeit baritellen, ein Bilb ber Gerechtigfeit fein. bin f. binnen adv. innerhalb; bin be; inbeffen.

biten ober beiten praet, beit biten, partic, gebeten (B. 3554) u. gebeiten (B. 3699)

permeilen, marten.

biten, beiten praes. biute praet. bot buten barbieten, bingeben, barreichen; auch: marten, engl. bide. fich biten fich barftellen, binftellen, aufmachen mobin; fich (gur llebergabe) willig erflaren c. dat.; fich ju were biten fich jur Bebr fegen, Wiberftand leiften.

bitter adi. auch : voll baf ober Born. bitterlich adj. B. 7264 ungludlich, jammerlich, elend; 2. 1529 fcmer, befdmerlich.

bimonen einen gufammen fein, nabe, auch pertraut fein ; beifteben, belfen.

bla gen. blames adj. blan (flavus).

blande f. plante.

blenten blinten, erglangen.

bliben eig. beliben praet, bleip, blieb, bliben, bleiben, fowohl an einem Drte ale auch fern bleiben, baber übrig blei= ben, beruben, enben; auf bem Blate, in ber Schlacht bleiben, gew. tot bleiben B. 6685. Des autes ift nichts blieben. vom Gute (Lanbgute, ganbereien) ift nichte (sc. unvertheilt) geblieben. Deper bat bie Gache anbere aufgefaßt.

blibe foem. Schleubergeruft, Burfmafchine; wird abgeleitet entw. von balista, ober rom nieberbeutichen binen, flache Steine bogenformig werfen, aber möglich, bag bicg Berbum felber erft von blibe ber= geleitet ift. Bgl. Bangert ad Arnold. Lubec. pag. 495, mo folg. Befchreis bung aus Olaus Magnus lib. XL cap. 34. ausgezogen ift: " Est et aliud tormenti genus bellicum, longe vetustius, inter duas sublimes et elevatas trabes per modum librae in medio suspensum: cujus altera pars humi, vel deorsum ligata, bursam habet duabus, vel tribus bovinis cutibus, et chordis, instar projectilis fundae coriariae adaptatam: quam putridis cadaveribus, equorum scilicet, vel canum, aut lapidibus, vel ferveis globis repletam, solutis tenaculis altera pars immensi ponderis alligati, vehementissimo impetu ad destinatum arcis vel urbis locum in obsidione per aera fundit. Hocque instrumentum vulgari Gothico Blida dicitur, quasi alacritatis nomen per contrarium, omnibus incutiens terrorem et ruinam. Blid jucundus dicitur, sed minime in hoc casu." - Gartorius Ilrfundl. Befc. bes Urfpr. ber beutschen Sanie, berausgegeben b. Lapbenberg II 497. Unm. 1: "Es gab gwei Arten Stein= fcbleubern, Blyben und Tummeler; mit ienen warf man fleine, mit biefen große Steine; val. Arnot I. 7., Abhandl. von ben Blyben, Tummelern, in b. Breuff. Samml. bieber ungebrudter Urfunden. Danzig 1747-1759. B. III. 1-28. -C. U. Grupen Abhandlung von ben Bloben in ben Obss. rer. et antig. German. et roman. Die Bloben murben auch Bleiben, Bleiben, nieberfachfifch Blue, hollandifch Blepe genannt. Das Geruft, worauf bie Blobe ftanb, bieg Rage ober Ragemart. Gabebufch liel. Jahrb. I. 1. 157. Unm. g." Berichieben von ber Burfmafdine, welche Blibe bieg, maren bie briuende merch. Belagerungemerf= geuge, beren eigentliche Bufammenfegung man nicht genau fennt, und bie fatte (Rage). Gart. Lapp. II. 740. 753. In einem banfeatischen Receg, ber gu Roftod am 16. Mary 1368 abgehalten murbe (Gart. gapp. II. 620), fommt ror: Lubicenses portabunt secum duas machinas, duo instrumenta machinalia, unum dictum een driuendewerk, aliud dictum een katte, vel II driuendewerke cum una machina." Bgl. auch ginben = blatt's preuff. Chron. G. 26. Unm. Abbilbungen nach bamale noch porban= benen Muftern f. in Just. Lipsii Poliorcet. Antverp. 1625. pag. 136. fig. B, pag. 137. fig. C; pag. 139 - 142.

blos adj. nadt, entblößt, nicht gefchust, frei pon etmas.

blutefirl mas., altidweb. blotfarl, ein beibnifcher Briefter; ber Opferpriefter, welcher bie Opfertbiere ober auch bie au Opfern auserfebenen Menfchen (gefangene Feinbe) tobtete. Bgl. bas Folg.

bluten barf nicht abgeleitet werben von Blut, sanguis; fonbern fommt ber bom goth. blotan, Gott burch Opfer verebe ren, Greer, bei Ulfilas für offed Das u. λατρεύειν; altnorb. blota, sacrificio venerari. 2. 4682 = opfern, ber Gottbeit barbringen. Bgl. 3. Grimm's beutsche Mythol. 2te Musg. G. 31-33.

boefe adj. erbarmlich, gemein, fcblimm, bas Gegentheil von quot: boger malt, boge bach.

boge masc. Bogen, Bogenichute.

bot masc. 2. 1670, ein Tornifter, Reifefad; ju bergleichen bochie crumena, marsupium.

bole foem. Boble, bides Brett.

bolemere neutr. B. 10031, Berichangung pon ftarfen Brettern (bole). Bollmerf. Much Bafferbauten ober Damme murben fo genannt. Go beift es in einer Rigi= fchen Urfunbe aus bem Enbe bee 13. Jahrhunderte (Sart. gapp. II. 197): "quoddam opus, dictum bolewerck, in Dunam construximus, habens in profunde aque VII, ulnas ad removendum impetum meatus aque et ad glaciem depellendam,"

boln masc. Bolgen ( bie befannte Schufe= maffe); auch Bfeil, platto. bolten. boum masc. Baum, Balten, Anüttel ; Galgen.

bos f. boefe.

bracht masc, bas Brechen (brechen, brach), baber lauter Schall, garm, Gefchrei 23. 2500.

brant gen. brandes masc. Teuerebrunft; Feuerbrand, angebranntes Stud Bolg. brechen praes. briche praet. brach 1) intrans. brechen; gebrechen, fehlen, in Fehler fallen, ermangeln, fehlichlagen, fich verfehlen ober verfculben; einbrechen, einbringen; 2) trans. in mannig: facher Bebeutung, Die ber Bufammenhang giebt. fich brechen fein einen mit einem brechen, in Feinbichaft gerathen. breit adj. ron ausgebehntem Umfange, fich

weithin erftredenb. bie bem mere breit, an bem breiten, weiten Deere. brennen, auch brinnen, proet. brante

(trans.) brennen, verbrennen.

brinnen praet. bran brunnen (intrans.) aufwallen, bervorbrechen, (befonbere bom Teuer, aber auch vom BBaffer gebraucht, vgl. brunne); in Brand ftebn, angegunbet fein.

bruch neutr. fumpfige Stelle, Moraft, 2. 3377 in puichnn vnn in bruchin, in Bebuichen und Moraften, wie bei Huffow: to Bufch unde brode flegen. -

bruber masc. inebefonbere Bruber ober Mitglied bes Orbens ber Ritter Gottes, auch Schwertritter genannt, ober auch bes Deutschen Orbens ber beil. Maria von Berufalem.

brunie, brunne foem. (flab. bronja, Baffen und Gewehr) lorica, eine aus (metallnen, bornenen u. bgl.) Blatten ober Schuppen verfertigte Bebedung bes Dberleibes, Huftung, Banger.

bruiche, pruiche, prufe - ein unerflartee Wort, bas 3. 2856. 4220. 4390. 11216 vorfommt. ju brufche, pruiche, prufen gen viell. auf Raub und Morb, auf einen Streifing ausgebn. Conft ift brufche = Bunbe, Beule. Brote erin: nert an bas engl. brush, Streit, Rampf. Meyer überfetet & B. 4390 mit Breuffen, 2. 11216 vergebens -?

burc gen. burge foem. eingeschloffener, befestigter Drt, Caftell, fleinere Stabt.

burgen 2. 7848, unrichtig f. burben, von burde, burde foem. Burbe, gaft, wenn man nicht barunter Wagenburgen verfteben will, wie Deper überfest.

burger masc. municeps, Batricier.

burnen (engl. burn) brennen, verbrennen. bus B. 7916 entw. f. bas, megen bes Reimes; ober = bos, boje, arg (bas machte ben Beiben boje, arge Gorgen); ober f. buog ob. buoge, Buffe: jemand einer Cache Buffe thun = per- ober entgelten. Go Deper.

buften plattbeutich puften blafen, anbla= fen. 2. 9601 man bufte buer an, man gunbete ob. legte Feuer an. Wachter in glossar. germ .: "buften, flare, inflare, sufflare; Dial. Sax. inf. frequentativum a baufen, quoar," mit Berweifung auf pauffen. - Pfeiffer citirt (S. 332.) bagu Frifch 1, 91".

butunge foem. B. 9174 Beute, erbeutetes But; B. 11782. Bertheilung ber Beute. buten = buogen, fliden, ausbeffern, im ebleren Ginne auch beilen (f. Stuttg.

Bibi. V. 296. B. 1158. 1214) B. 8237. butten vafte vure, befferten amfig bas gegen. Bergmann fcheint es mit obi= gem buften gufammenguwerfen, wenn er es mit " extruere ignem "erflart, mas aber gar nicht pagt. - Wachter : "buten mundare, purgare; ornare, decorare," bumen bauen; errichten 3. B. ein bifche

tum 23. 6693.

ba, bar, bo bezeichnet Ort und Object, und auch mobl bie Beit (gegen Riemann. nach bem es niemale b. Beit bezeichnen foll.)

bach 1) f. tac - 2) f. boch, bennoch. bagen, idmeigen; viell. auch = tagen. vertagen, binausschieben. Der rebe bagen,

ber marheit verbagen.

banc gen. dantes masc. Gebante; Bobl= gefallen, Willen, Ginwilligung; thatige Erweifung bes Boblgefallens über eine gute Bandlung, Breis, Belohnung; Bergeltung einer Wohltbat burch Worte. ane bane jum Beibmefen ober wiber Willen. in fin danc tomen B. 8565 in feine Gebanten, feinen Ginn tommen, auf einen Webauten fallen.

ban, bannen, bavon, von bannen.

banne f. benn.

bannoch bamale noch, mit folg. ober borbergebenber Degation.

bar 1) babin, bin; wobin; babin wobin; 2) ftebt oft für ba.

dariagen einherjagen, herangesprengt ober geeilt fommen.

bartomen einbergieben, babertommen, auch binfommen.

bartun, bingeben, übergeben, überliefern. barunder adv. ingrifden.

dauor adv. gubor B. 10131.

begen masc. tapfrer Mann, Belb.

befein f. behein adj. irgend ein (in nega: tiven Gaben); fein.

bele Diele, Brett; plattbeutsch ebenfo und Bett, Dehles Bretter. B. 10023 ift's verbunden mit holt, bas aus dem Balbe gebracht wird, alfo: robes und behauenes

Bolg. 2gl. bil u. bille bei Biemann, Benede.

ben, benn, banne ale, nach einem Com-parativ. ben bas B. 973 = wenn nicht.

ber ft. bir.

ber B. 1702, mobl verschrieben fur ben. bide adj. bicht, gebrangt. bider malt; adv. mehreremale hintereinanber, wieberholentlich, oft.

Die f. ie: in Die feiner flachte not 2. 547 nie im Gebrange einer Schlacht.

Dienstmann gen. mannes masc. (plur. liute) ministerialis; ber für ein Leben in ben Dienft eines anbern tritt. -

Diet foem. mehrere jufammengeborenbe Meniden, fruber in autem Ginne : Bolt, bann verachtlich, Leute, Bobel.

bime beinem.

dinc gen. dinges neutr. 1) was ba ift, Ding, Gache (B. 5602 = envas); Berbaltniß, Weichaft, Lage, Schidfal, Befold, Glud (all fin bine fein ganges Schidfal), Greigniß (B. 7513); Berath, Beug; 2) bas, moron bie Rebe ift, Beiprach , Wort; Gerichtebefcblug, Bebingung, Bertrag, Befdluß; Broces: Streit; Bericht, Berichteverfammlung, Berichtes begirf : jebe öffentliche Bufammenfunft (cju binge abgetan B. 2629 jur Berichte = Berfammlung abgefonbert, wo Meyer unrichtig: jum Blunbern, überfest). - in Difen bingen B. 5735 mabrend beffen; auch under bifen bingen B. 5541 unterbeg.

bnr f. ber.

birre biefer, foem. dat. sing., auch masc. nom, sing. B. 1266. 3231.

but f. biet.

bo ba, barauf, bamale; bort; mo. do bo. ba bort.

bofen praet. bos B. 6178 tofen, baberbraufen, fich fturmenb verbreiten.

braben praet. brabete im Trabe reiten. brate adv. fcnell, alebalb, unverzüglich,

nieberb. brab'. brete ft. brate.

bringen praet. brant u. brunt, brungen, bringen, brangen, bruden.

briftunt breimal, f. ftunbe.

bro foem. Drobung.

brommen = brumen praet. brumte ger: trummern, ger : ober nieberfchlagen B. 11262; in Studen ichlagen, gerhauen.

brucht masc. ift mobl vermanbt mit Drud; baber den drucht nemen uf einen 2.8392 = auf einen loebruden, ibn angreifen. Bergm.: impetus; Dener: Unlauf.

brumme B. 1544 f. barumme, barum, beebalb.

du f. do, ba (wegen bee Heime B. 536 und 1702).

bunfen praet. buchte bunten, gut ober fdidlich fcheinen.

burch prnep. burch, megen, um, aus. burch got, burch liebe. Durch uch um euretwillen. burch finen willen, um feinets willen. burch bas, bas beshalb, um.

burchbringen burchbrechen, trennen.

durchhouwen praet. hin hinmen (hiemen)

partic. achouwen u. gehouwet fich bin= burdichlagen, bas feinbliche Beer trennen. burchichtoten pruet. ichrict burchichneis ben, burchhauen, gertheilen, trennen.

Durchiniden pract. fneit fniten burchichneis ben, theilen. rot mit wife burch gefniten 3. 9225, roth mit weiß getheilt. buren f. turen bauern, aushalten, barren. burf gen. burfes neutr. Dorf.

Ducien ft. butichen.

e 1) conj. ebe, bevor, eber als - 2) adv. eber, fruber, vorber, lieber - 3) subst. foem. Gwigfeit; Gagung, Gefet, gefet: magiger Bund, baber firchlicher Bund, Religion, Teftament ber Bibel: Gtanb. Orben; bas eheliche Bunbnif, bie Gbe. Bgl. 3. Grimm's beutiche Rechtsalter= thumer G. 417 f.

eben adj. paffend, gefchictt. eben tomen bequem fein, paffen für etwas, gefcbidt und tauglich mogu fein, gewachfen fein.

ebenhoe foem. eine Belagerungemafcbine, platens ad moenium altitudinem eductus. Gie bat mobl ihren Ramen baber, baß man fie fucte eben fo boch ju machen, ale bie feindl. Mauern. Bgl, fibrigens Bangertum ad Arnold, Lubec, pag. 489-494. über bie "turres ligneas."

ebin f. eben.

ebel adi, von bober Weburt, von bobem Abel ; portrefflich.

en, ei gen. eiges plur. eiger neutr. ovum, Gi; envas geringfiigiges, ein en barumme geben wenig barum geben, gering fchaten B. 3986. Bal. bar und baft.

eigen adj. eigen, allovial; eigenthumlich; leibeigen, im Buftanbe ber Borigfeit befindlich.

eigenschaft foem. Gigenthum, Bermogen. eime 3. 703 f. eineme, einem.

ein. in ein werden, eine werben, übereinfommen, befchliegen.

eine adv. allein, einzeln. B. 6496. 7238. ellende adj. in anberem, fremben ganbe, bon ber Beimath fern lebend, notblei: benb; c. gen. etwas entbebrenb, bavon verlaffen, frei.

ellenhaft, ellenthaft adi, tampfmutbig, ftarf.

en - 1) part. proclit. neg. (für ne) B. 718; auch noch neben nicht - 2) für ent -- 3) bieweilen verftarfend, 3. B. B. 935 enmuften; bieweilen einen Gegenfan bilbend; wenn nicht, j. B. B. 1526, wir enhelfen in wenn wir ihnen nicht belfen; B. 3496 ich in fterbe, wenn

ich nicht fterbe; 9. 7072 entete Got mit finer craft, wenn's Gott nicht thate mit feiner Macht. — 4) fur in, ibnen.

en. ober entbieten, en. ober entpieten praes. biute praet. bot (23. 3141 entpot) buten parlio. boten entbieten, ju fich bescheiben, ansagen ober ansagen laffen, vertundigen.

enbinnen adv. im Innern. B. 4325 muß bafür viell. enbrinnen, entbraunt, ent-

junbet, gelefen werben.

ende mosc. u. neutr. Ende, Grund; äußerfte, leste Stelle, Statte 3. B. vf ein ende nemen, bei Seite ziehn B. 6518; allen enden, überall; an manchen Enden, an mancher Stelle, auf vielertei Weise.

manger Stear, auf vierter Weise.

endeliche adj. u. adv. 1) nach dem Ende
firebend, eifrig, ftandbaft, ungefäumt
(Luc. 1, 30. in Aufber'd Ueberfehung f.

µssa arnoväge); 2) vollftändig, durchaus,
fictrig, ämiga betreiben; 28. 5569, endelichen dienthes pflegen, ämigen Dienth
pflegen (wo Weyer einmal: an Araft
reich, das andre mal: unverzagt, überfest); 38. 6582 des fich (= fieh) endelich an mich, darauf fied mich nur
gradezu oder sicherlich an, desten sei nur
von mir versichert; 38. 2339, der flurm
werte endeliche, währte immerfort.

engenegel f. infigel.

engiftlich f. angfteclich, angftlich.

entalten = entfalben.

enpern, enbern praet, enpar, o. gen., ohne etwas fein, entbehren. Bgl. Benece I. 155.

enruren f. rueren.

entgelten proes. gilte pract, galt galten bas Dargeliebene ober beffen Berth gurudgeben, bezahlen; was ein anberer verfchulbet, bezahlen ober leiben.

enthalten proet hielt, aufhalten fich enth fich berweilen, warten, verziebenentfalben proet falbete, aber auch falt 23. 6154, erfrieren, v. falben falt werben.

entladen pract. lut eine Laft abnehmen, befreien wovon.

entpflegen f. v. a. pflegen. entpieten f. enbieten.

entrumen B. 6550 wohl f. v. a. in truwen in Treue ober Zuversicht, treulich, wahrhaftig.

entfeben, part. faben, inne werben, bas

lat. sapere (?)

entfliezen proes. fliuge proct. flog fluggen aufichließen, eröffnen, betannt machen; fich entfl. fich ausbreiten, fich entvicteln. entilifen proet. fleif flifen entgleiten, entichlupfen, entfommen; verlaffen.

entftan praes. fta, fte, praet. ftunt ftunben mangeln, vergeben B. 4146.

entwanten proet. wancte entgebn, entweichen. 3m Blattb. noch wanten = gebn (vgl. Ruffow).

entwichen proet. weich wichen weichen, nachgeben; c. dat. fich von einem gurudgieben, von einem lostaffen B. 5792.

entwürchen proet wurchte entwaffnen, bgl. Grimm's Gramm. II. 816. (aber nibt: erwürgen, wie Bergm. es erflärt); sonft auch: aus einander schneiben, gerlegen; zerfreuen, zu niche machen.

entjuden, juden proet. jucte gubte, fonell binmeggiebn, binmegnebmen.

enwec adv. (in c. acc.) in viam, weg, binweg; enwege (in c. dat ) auf bem Wege, unterweges.

entzwei ober enzwei B. 370 in zwei Theislen, nach verichiebenen Geiten bin.

er 1) pronom. er — 2) mit einem nom. propr. s. v. a. her, ber her 3, B, B. 1416, 7758, 7871. — 3) für her, her oder hicher B. 5184, 5213. — 4) für ir ibr, ibrer.

erbarmefeit foem. Barmbergigfeit.

erbe neutr. Stammgut, ererbtes Grundftud.

erbeit ft. arbeit.

erbeigen praet, beigete absteigen, vom Pferde steigen; niedenstürgen, unterliegen. In der ersten Bedeutung wird bisdweifen noch niede (neder L. 2664) bingugesigt, erbeteil weute. Grundbesig, Land.

ere foem. (B. 3722 neutr.) Blang, Berrlichs feit, bobere Geltung.

ergen proet. giene Ausgang nehmen. ergeben proet. gagte entimabigen, verguten, erjeben, c. gen. B. 5917.

erin ihren.

erfiefen erfeben.

ertobern erlangen; fich ert. fich erholen. Bgi. tobern,

erlagen, erlan proet. fies (lie) liegen einem etwas erlaffen; einen von enwach erlaffen, nachtaffen, wovon befreien, nicht fordern, lossprechen. niflandis erlagen, bom Meisteramte über Libland erlaffen.

erlich adj. löblich, Ehre bringenb; geehrt, ansehnlich, vornehm.

erme ft. irme, ihrem.

ern f. irn ihren. ernern - erretten B. 9287.

ernithaft adj. anfehnlich, ftart.

ernhaft adj. ehrenhaft, murbig, preismurbig.

erfte. zu dem erften, zu Anfang, im An-

fange. Des erften B. 270. 592. bem:

erfterben praes, ftirbe praet, ftarp fturben transit, fterben nichen, ums leben bringen 23. 6484; intrans, fterben.

erftriten praet. ftreit ftriten burch Rampf

erringen, erfampfen, erobern. erpriefen praet. pros brurn erfrieren.

erwegen praes. wige praet. wac. sich erwegen c. gen. etwas aufgeben, fallen laffen, verlaffen 23. 5570.

erwern, erweren praet, werte abwehren, abwenden burd Widerfland und Kampf; burch wer b. i. Bertheidigung etwas bebaubten, fcbugen, erbalten.

es bas, bas es fei benn, bag; falls, im Kalle baß -

etteswenne adv. irgend einmal, juweilen. ementure f. aventure.

eggen praes. igge praet. ag agen partic. geggen effen.

#### G.

gach sol, eillg, hatig, gierig; verwandt mit jach. mir is gach, ich bin ober firebe wornach, ich betreibe etwas eiligim wa sgach er ellte, hatte Eile. von der walftat gach fin 26. 6078. (wo Bergmann's Lefeart And wohl unrichtig und Brobe's Bon vorzuziehen ift) von dem Kampfplage (Schlachtfelbe) wegeillen. Lal. 40.

gaben praet. gabete, gach fein, eilen, ftreben wohin; Berlangen, Begierbe tragen

mornad.

galle foem. Die Galle; fig. eine bittere, verderbende Beimifdung, Falfcheit, Sag. galm mosc. lauter Schall, von gellen.

gan, gen proes. gan, gen conj. auch gange, impert, gane gene ga proet. gie u. giene giengen portie. gegan u. gegangen gebn, in eigentlicher und in weiterer Bebeutung.

gang odj. ganglich, voll, vollfommen. gar gen. garwes odj. gemacht, bereitet, fertig, gerüftet, gang; odv. ganglich, völlig. das gefchach vil gar.

gaft plur. geste mesc. ein Frember (im Gegensah ber lantlinte); einer Sache entirembet; ber Frembe, sofern er behersbergt wird; ein Feind, Kriegsleute, bie als Keinde in ein Land tommen. — zu gaste beten fig. von seindlichen Ueberstalten gebraucht B. 7254; auch sprüchwörtlich f. mit bineinziehen, mit an etwas Theil nehmen lassen.

ge ., auch g . vort Bocalen, und felbft bor Confonanten (3. B. anabe, gnubfam),

eine unbetonte und untrennbare Bartifel, aur Steigerung bes Begriffe, oft auch um Ausbrund ber Gemeinschaftlichfeit und Gegenseitigfeit, oft auch ber Dauer und Bollendung; daber bei Zeitwörtern nech geblieben im Partie. praet., findet sich jonft auch im Indieat. praet. und oft auch im praes, ferner vor dem Infinauch im Praes, ferner vor den Infinauch im Praes, ferner vor dem Infinauch im Beitwelle baufigit 3. B. geworden, geschuff, gelebete, geleit ilt, mochtes nicht gesin. 29gl. die einfachen Berba.

gebaren proet. barete ein gewiffes außerliches Unfeben annehmen, fich gebabrben, fich barftellen ober benehmen, fich ju benehmen wiffen, verfahren, handeln, thun.

gebere gen. geberges masc. Berbergung. gebieten praes. biute praet. bot buten bieten; ent = ober aufbieten; befehlen allgemein.

gebot neutr. Wille.

gebrechen praes. briche praet. brach brechen, einen Bertrag übertreten.

gebumen = bumen, buomen, biumen beadern, beftellen.

gedanten han viel nachbenfen. gedinge neutr. Berabrebung: Bertrag;

bas, warum man unterhandelt; bas Geft= gefehte, die Bedingung.

gedringen praet. dranc 1) bringen; 2) brangen, bebruden B. 904.

gegen B. 2610 f. tegen; in ber Bebeutung von: entgegen — "fie gingen einer angftvollen Gefahr entgegen." —

gegenote foem. Gegend, Diftrict.

geben, gehn f. jeben.

geil adj. frob, beiter, freudig; übermuthig, ausgelaffen , juchtlos.

geinote f. gegenote.

geifel foem. Geißel, Beitiche.

geifte f. gefte, von gaft, wohl nur Schreib: febler.

geiftlich sei, ber Gegensat von weltlich, geiftlich leben eines Geiftlichen murbiges geben, Roberteben, auch Orben, geiftlich man ein Orbensmann, ein Reiliglofe, aber auch ein geiftlich gefinnter Mann (B. 3194.)

gelben, gelten pross, gilbe, gifte proet, galt gulten gurüdgeben, bezahlen, Schuld abtragen; erfejen, bezahlen; ent. ober vergelten; verfaufen; als Bins gablen; — einen gewiffen Preis haben, foften.

gelegen proet. gelac fich legen, aufhoren. Bgl. geligen u. ligen.

gelegene foem. Art und Beife wie ein

Ding liegt ober gelegen ift : Dertlichfeit, Bugang, Rurge bes Wege; Bequemlich: feit ; Berbaltniß, Befchaffenbeit, Urt und Beife, Ungelegenheit.

gelieben praet. liebete und liebte angenehm, lieb machen; es geliebet c. dat. lieb ober angenehm werben, gefallen.

geligen praet. lac lagen (B. 2724 geln) barnieberliegen, liegen bleiben, aufboren; ermatten, ein Enbe nehmen, unterliegen, erliegen, finten, erfterben. Bgl. ligen. gelouben praet. loubete glauben, per-

tranen.

geloben , berfprechen (globeten B. 1004). gelt masc. u. neutr. bas, womit etwas ges golten wird, Erwiederung, Bergeltung, Begablung; vertragsmäßige Leiftung; Schuld; fculbiger Bine, Bine; Begable tes, Babe, Bermogen, Gigenthum. gelt geben vergelten, Rampf mit Rampf cra wibern B. 1576.

aemach masc, u. neutr. 1) Rube, Bequem= lichfeit, Bflege, Berubigung; Rugen, Bortbeil. gemach tun einen Gefallen erweisen. - 2) ber Ort, mo man fich pflegt und rubt, Bimmer, Wohnung, Saus, Burg; Die Berberge, bas Quartier. gemeine adj. gemeinfam, gemeinfchaftlich;

fammtlich, allgemein, alle gufammen.

gemeit adj. eitel, ftolg; frob, vergnügt. gemut 1) masc, u. neutr. = mut, Ginn, Gefinnung, Anficht und Gefühl. - 2) partic. f. gemutet, einen gewiffen Duth habend, gefinnet. boch gemut, boch= muthig, auch boch erfreut ober getroft, 1. B. B. 9862.

gen 1) f. jeben fagen, ergablen; 2) f. gehn, geben.

genedeclich adj. eig. gnabig b. b. gewogen ; aber auch mit Gnaben behutet. genendeclich adj. fübn.

genenden praet. nande ober nante fich ermuthigen, erbreiften, erfühnen, magen, unterfangen, unternehmen.

genern praet. nerte: genefen machen; pon Tob ober Rranfbeit erretten, beim Leben erhalten, gegen etwas fchuben. B. 5973.

aenefen praes. nife, praet. nas, nafen, von Tob ober Rrantheit errettet werben, am Leben, unverfehrt bleiben. eines Rindes genefen , niebertommen, gebaren. geniefen praes, niufe praet, nos nuffen

bes perbienten Erfolge, Lobne, Erfages theilhaftig werben, Bortheil haben.

genog masc. ber mit einem anbern bon gleichem Berthe, Stanbe u. f. w. fin genos 3. 6384 feines gleichen.

genuge für genuoc gen. genuoges plur. genuoge, adj. genugent, viel, reichlich; subst. neutr. hinlangliche Angabl, c. gen. ger foem. Bier, Berlangen, Abficht.

gerbe foem. Gierbe, Begier, Berlangen. gereife B. 10177 fcbeint nicht gereife masc. Reifegefellichafter, Begleiter, fonbern geregeze neutr. bas Umberftanfiren, velitatio (vgl. Biemann); ober = reife (Feldgug, Streifzug), verftartt burch bie part. proclit. ge.

geren praet. gerte begehren, verlangen. gerichte = richte adv. gerabegu.

geriten partic. von riten, beritten, mit einem Bferbe berfeben.

gerufte neutr. Gerücht.

gerumen f. rumen.

gefach ft. gefchach, von gefchebn. gefchicht foem. Deibe, Schicht; Die Folge ber Greigniffe, Bergang ber Gache, bas Gefchehenfein, bas mas gefchieht, Bege-

benbeit; Cache, B. 4634.

gefdricht B. 1106, im Blatto. noch vorbanben : Beidrei. Co fommt auch in einer Domgorober Gfra bom Enbe bes 13. ober Unfange bes 14. Jahrhunderts (Sart. Bapp. II. 204.) fchricht foem. u. befdrien bor.

gefelle masc. berjenige, ju bem man in naberer Begiebung ftebt, 3. B. burch ebeliche Berbinbung, Freundschafteband, Bleichbeit bes Stanbes, Befchaftsgemein= fchaft, Begleitung auf ber Beife u. bgl. 23. 10092, ift es ber Debenmann (im Rampfgemühl).

gefellefeit foem. Gefellichaft.

gefelleschaft foem. bas Berbaltnig bes gefellen; aber B. 1044 inebef. bas ber Rampfgenoffen, baber gute Ordnung.

gefegen praet. fatte fegen, jur dube fommen. geficht f. gefchicht foem. Begebenbeit.

gefinde neutr. (Beifegefolge), Die jum Bofe eines Fürften ober Berrn geborigen Manner und Frauen ; auch ein Gingelner bom Bofftagt, Gefellichafter. - 2) Alles, mas einem Sausberrn angebort (gefin, partic. von fin, fein), alfo Menfchen (Dienftboten ), Bandrath, Bieb sc. 23. 11325. 11475. - Ge mochte mobl auch abzuleiten fein bom altbeutschen fint, communiter, fammt und fonbers; baber Gintfluth bei Luther f. xarazdvopoc, mas fpater corrumpirt morben in Gunbfluth. Bgl. Graff's alt: hochb. Sprachich. VI. 25. .

gefit masc. Sitte, Bewohnbeit.

gestillen praet. ftilte gur Rube bringen, bampfen.

gefunden partie, gefunt wieber auf bie Suffe fommen, gefund werben. B. 10114 ift gefunt imperf. conj. für gefundete, gefunte. gefunt.

gefunt, gefunde adj. ber auf ben Suffen, wohlauf ift, unbeschäbigt, unverwundet:

portheilhaft.

getat gen. tacte foem. bas Sanbeln, bie That. actourte Chriften.

getregebe, getreibe neutr. mas man mit fich fuhrt, Gepad; Roft, Lebensmittel,

actrente neutr. Trinfgelag.

actrume adj. getren.

gevahen, vangen praet, vie und viene viengen parlie, vangen erreichen, erz greifen, fassen, fangen; anfangen, unterz nehmen ober über sich nehmen.

genar gen. barmes adj. geftaltet, farben. generen, gevaeren ber Befahr ansfegen, aufs Spiel feben 2. 10763.

geuerte mase. Der Die vart (Reife) mit-

gevilde neutr. flaches Land ohne Berg,

freies Keld.
geunge, gewoo adj. beschaffen; wer oder was sich schieft, sich behandeln läst; stoicklich, angemessen, gehörig, vassenh, möglich; geschieft, gewande, sunstend, gebilder, B. 1500. vil gevuge schar eine gut
beschaffene, geordnete Schaar. B. 9336.
so gevuge was sin schar seine Schaar
war so beschaffen, es war danit so bewandt (d. b. nach dem Jusammenhange:

gewar ndj. umfichtig, funbig, borfichtig. gewar werben merfen, erfahren, inne

werben.

fdlecht beichaffen).

geweren gemähren c. gen., etwas guge= ftebn, barbieten.

gewin gen. gewinnes mosc. Bortheil. burch gewin B. 3946 um fich ben 2Beg zu erleichtern.

gewinnen gufammenbringen B. 8324.

gezzen praes. gizze imperf. gaz partic. gezzen fich fatt effen. Bergl. ezzen.

giegen praes. giuse praet. goz guzzen (gunen), gießen, vergießen. aift soem. bas Beben, Babe, Beschent,

Berleihung. ginnen f. v. a. beginnen praet. gan u. gunde an etwas gehn, es unternehmen,

aufangen. gifel mose, u. nentr. berjenige, ber fich bem Sieger gefangen giebt ober ihm ale Unter-

pfand gegeben wird, Geisel. git st. gibt, von geben praes. gibe praet. gap gaben. glich, eig. gelich adj. gleich : eben, gerade; mäßig, billig, gewöhnlich. ben nafeeburen gliche & 4443 billig gefinnt gegen Nachbaren (nequun), ober auch : ben (feinbfeligen) Nachbaren gewachsen (par, lodoradog).

glifen, gligen, gliggen praet. gleig gliggen gleißen, glaugen. [platte. gau.

go B. 6320 f. gå adv. (acc. n. von gad), golben ft. gulben, von gelten.

gra gen. grames adj. grau; subst. neutr. eine Urt Belgwerf; Gramverf.

gras neutr. Gras, Nasen, Weibe; bie 3abredzeit, wo es erft grünes Gras zum Buttern giebt, bas Brübjahr (bas neheste gras W. 8622); Grasplah, worauf sich bas here lagert.

greue f. grave masc. Graf.

grim gen. grimmes, u. grimmeclich adj. graufam, fcbrecklich, gefühllos.

grinen praet. grein grinen bas Maul vergerren; unarticulirte Laute bon fighogeben, zumal aus Unmuth und Schmerz, weinen, schluchzen, grennen; schelten, zanken. B. 1544 ift grein ber Conjunctio u. mir ift als ein bast w drumme grein = mir gilt so viel als nichts, wer brum weinen fönnte, b., entweder in Bezug auf bas Borbergechende (die Bie Zeitung), ober bas solgende (baß die Boten sich auffruhrten). Piernach ist die Barandrase S. 549 zu verbessien.

gro f. groß, mohl nur Schreibfehler ober

wegen bes Reimes.

grobelich adj. ftark, in vermehrtem Maße. groß adj. crassus, groß, groß, vornehm, angesehen; der vrunde groß durch Berwandschaft angesehen, bedeutend, parentaus V. 7127, wie V. 263 er hatte an magen große craft. — groß gehn schwanger fein.

grunt gen. grundes mosc u. neutr. Nieberung, Abgrund, Bertiefung; Aundament eines Gebäubes, baber ein hus in den grunt brennen 23. 7058.

gunnen praes. gan praet. gunde wollen, wünfchen baß jemand etwas habe, es ihm erlauben, gestatten, gonnen.

gunft foem. entiv. bas beginnen: ber Anfang; ober von gunnen: bie Geftattung, Erlanbuiß; Wohlwollen, freundliche Aufnahme.

gut gen. gutes neutr. fonft bewegliches But, aber B. 6685 Landgut, Lanbereien, Grund und Boben, fo fern er befeffen wirb.

gutlich ndj. gutgefinnt, milbthätig, freundlich. gutliches Leben halten friedliches Leben führen. bab uentr, ber Safen; bas Saff, Binnen= maffer in Baien und Deerbufen, jo ofterhap B. 435. ba; vrifche hab B. 3832.

haben, gehaben, contr. han, baben; balten, fefthalten, behaupten, wiberfteben. fich baben fich halten, fich verbalten. nu habe (balte) binen munt B. 6578.

hachelwerf, batelwerf mase, u. neutr. (von hac gen. hages, Gingannung) bie mit einer Balifabenumgaunung umgebenen Wohnhaufer por ober bei einer Burg.

hagen masc. B. 3969, eig. hac gen. has ges 2. 3985 1) funftlofe Ginfrledigung mit Stangen, Bebage; Berhau, Barris cabe; 2) bichtes Gebolg, Sain.

hale masc. 1) collum. bie bem halie bei Lebenoftrafe. 2) B. 3966 eine ganb= junge, bie Debrung am frifchen Baff.

han = haben.

bandeln ftreicheln, banbhaben, behandeln,

(gaftlich) aufnehmen.

bangen pract. bie u. biene (bint) biengen transit. hängen, suspendere. intrans, hangen praet. hangete pendere. - fich zu hant hangen von Gliebenben B. 1546, Die fich einer Bolfefitte nach (vgl. Arnot I. 175, Script. rer. Livonic. I. 262) felbft ben Tob gaben birth Aufhangen, wo benn B. 1545 vil wol gewant entiv. = eilig; ober ironifch : nahm ein gar gutes Enbe; ober = gludlich, weil fie ju ben Ihrigen famen.

bant gen. hant und bende plur. bende foem. Die Banb. von iren henden 2. 8133 aus ibrer Mitte. in Die bant feten jemand anvertrauen, übergeben. an der hant behülflich, beiftanbig. in ber hant in Befig. in hant gehn gut von Statten ober gludlich gebn. (Biemann fcheint ge benbe gen mit ge rate werben consilium capere, jufammen und gleich gu ftellen; aber es fcheint bod ein gang anberer Begriff barin gu liegen) ju hant fogleich, ohne Bergug. ju hant fomen in bie Bewalt fommen, gufom= men. ju finer hande haben B. 3208 an feinem Billen haben, eines Buncis gung befigen. Die hende vol reichlich. an feiner hande fachen B. 5793 ans feiner Urfache, feinem Grunde, um nichte, ober auch: auf feine Beife. manchir hande, eig. maniger hand, nicht: mandjerlei, fonbern: von jeber, von mancher Urt, allerband. - welchirbanbe B. 5838 welderlei.

bant B. 3776. 3777 ft. ban, baben.

bar neutr. Saar; etwas Werthlofes. minner ban ein har gang und gar nicht, fo menig ale möglich. Bgl. en n. baft. hart adj. tapfer, entschloffen 2. 4184.

harte adv. febr, bochit; - 2) nabe, bicht

bei B. 917. .

has gen. haffes (has, hagges) masc. feinde felige Befinnung, Wiberwillen. ane has lafen, nicht übel nehmen, gut anfneh: men, angenehm finden 3. 1068.

haumme dat, von houf, houfe mase, ber Saufe. ju haumme, gu Saufe, gu: fammen b. i. jum Rampfe; ba geboufe (plattb. tohope) fomen = manum conserere, eig. jufammen, an einander fonimen.

beben praet. huop (hub) partic. geha: ben in bie Bobe bewegen : erheben ; an=

beben, anfangen.

heide foem. flache, trodne Gradebene, nur bie und ba mit einzelnen Baumen bemachien: bas Beibefrant, mageres, trod: nce Grae.

heil neutr. omen, Bufall, gludlicher Bufall, Glad. uf ein beil lan (lagen) es aufs Berathewohl antommen laffen.

helfe foem. Gulfe. belflich adj bebulflich, forberlich. ben 3. 2563 ft. bin.

her, here 1) subst. masc., gen. hern und berren, abgefürzt von berre, eig. comparat. von ber ftrablend, erhaben, vor: nehm: ber Berr, angesehener Mann, Ritter; 2) er; 3) subst. neutr., gen. heres, bad Beer.

ber on bar bin und ber. - fuchen ber 2. 977 beimfuchen, wohin fommen.

herberge foem. (Bergung ber Menge, bes beres), Aufnahmeort für Biele, Lager: ftatt, Wohnung. Span. albergue, frang. auberge.

beren praet. herte mit einem ber anfallen, verheeren, berauben ; befampfen B. 2286. berin vart ft. bervart foem. Rriegegug. berichomunge foem. Scerfchau, Revue. berte ft. harte.

herteclich adj. bart, beftig, berghaft. berten harten, verharten; einen feindlichen Rampf führen. Den ftrit herten ben

Rampf verftarten. hettes f. hette es, batte es.

benm , beim masc. u. neutr. bas alterliche Baus, bie Beimat; adv. nach Baufe.

bilbe B. 7966 praet. conj. von halten. hinevart bas Abicheiben, Bericheiben. des todes hinevart.

hin, hinnen pron. adv. von biefem Orte au jenem, babin und von bier. hinnen fich howen fich burchfchlagen.

hindern woran nicht gelangen laffen, trennen wovon, abhalten.

hinlegen partic. geleit nieberlegen, aufgeben. Den touf hinlegen, Die Taufe abibun, vom Chriftenthume abfallen.

hobet, houbet, haubt neutr. Ropf; Saupt, Anführer, Oberherr; auch f. v. a. Leben B. 1925.

hochwart, hovart foem. burch Glud und Glang ausgezeichnetes Leben, Bornehmbeit; Freude, hochmuth, Uebermuth, Brablerei, bochfabrenbes Wefen, Trob.

hof gen. hoves mosc. ber freie, von ber Mingmauer umichlossen Alay vor ben Gaufe; Aurnicehof; ber Ort, wo ein Kurft ober Gerr wohnt, ober wo er seine Lafallen und vornehme Gesellschaft versammet; Gesellschaft seleh, die Zusammenkunst der Großen des Reichs beim Könige; der Inbegriff von Grundfüden fammt ben dazu nöthigen Wohn- und Willestein und Willestein auf dem Lande.

hohe, ho, hoch gen. hohes (hoes) adj. hoch, voruehm, edel. der hoe meister, der Hochmeister des D. D. B. 3159 der hoge meistir.

holde f. hulde.

holfe f. helfe.

holfer ft. helfer.

holy neutr. Bolg; Gebolz, Gebuich, Bato, Baumgehage. B. 5448 fteht es für bolz,

ein Schiegbolgen.

hor foem. hora (Ufr). uf hor jur Stunde, alsogleich; zugleich, zu gleicher Zeit V. 5462; oder f. hore soem. das hören, uf hor auf Geheiß V. 3881. Eine ansere Ausklagung zieht hieber: hor gen. horwes masc. Roth, (auch noch im Blattd., woven der Name de Kebruar, Hornung. Bgl. V. erim n's Gefab. deutig. Bibl. V. 278. V. 522. 546; dader uf hor teten = in den Koth treten; frichtivertieh f. ins Unglüd gerathen. (Wenn diese Ertlärung auch f. V. 35462 zulässig schein, so past sie doch gar nicht auf V. 3881. Pfeisfer dat an belden Ettlen boher).

houb 1) f. hobet 2. 3086. 3106 Ropf; - 2) 2. 3149 imperf. von heben, auch

bub gefchrieben 3. 3312.

houven, howen praet hin hiuwen u. biewen part. gehouwen u. gebouwet bauen, Solz hauen; Streiche, namentlich Schwertstreiche verfeben (wunden houwen, Bunben folagen); gurechte hauen, gimmern.

hovelich adj. was jum hove gehört, aulicus, curialis; ftattlich, prachtig, berr=

lidi; höflich, anfändig, hubefch, hubefch, bubech, mbich whoves und vornehmer Gefellschaft gemäß in hinficht auf Betragen, Aleidung u. dgl.; daher wohlerzogen (L. 8522 hubefch und gegogen), ausgezeichnet durch Bildung des Lerflandes, Abel der Gefinnung und Sitten; das Gegentheil von roh, gemein,

gefühllos, prablerift, fcmabbaft u. bgl. hulbe foem. Wohlwollen, Gnabe, Erlaubniß, Berzeihung; treue Ergebenheit; Gulbiaung.

hunt gen. hundes masc. ein niebertrach-

tiger Menfch.

hunt gebur masc. ein Schimpfivort, wie bas ruffifche: Sohn eines hunbes, engl.

son of a bich.

bütten praet. hurte flofen, überrennen. hus plur. hus und hiuser, neutr. Saus, Wohnung, Gebaube; ein seites Gebaube, Burg, Keitung, zu huse wider 23. 1475 auf dem Auchge nach Sause. — das butsche hus, der beutsche Orden.

hut gen. hiute plur. hute soem. Saut, hute, huote soem. Bache, Aufscht, Bewachung, Schut; Ausmerssauteit, Sorge. hute vrie, unbehütet, ohne Vorwacht.

hute, hinte adv. an biefem Tage.

hute & 9226? Pfeiffer: hiute, b. i. beute; Meyer: "mit Guten." Sollte vielleicht mitte ober mitte gelefen werben: mitten burchfcmitten; in ber Mitte getheilt? bbe interl. ad, web.

## 3 (Bocal). 3 (Conf.) 3).

jagen praet. jagete jagen, Jagb treiben; eilen; berfolgen; eilig flichen; fchnell reiten; umberfchwärmen und beeren.

iaget gen. jegebe foem. Jagb; bas Jagen

ober Dachjagen, Berfolgen.

iamer leift (b. Ziem. leich) mose Alagelied B. 1605. Meyer will leis, Sang, Muf, gelesen haben und berweift noch auf B. 5477. 10160. 11335. —

icht neutr. irgend etwas; — adv. (200.) auf irgend eine Weise, etwa; — steht auch für nicht, nicht etwa, 3. B. V. 952. 5263. 8782; — irgend.

ndirman ft. jederman.

ie ndv. 1) zu' irgend einer Zeit, einmal, jemals, irgend eine gueife; 2) zu jeder Zeit; 3) in indirecter Rebe und in Compositis f. nie.

ieger masc. ein Jager; ber auf bie Jagb gebt; im Beere icheint es leichtbewaffnete, raiche Rampfer gu bezeichnen 3. 7033; ber nachjaget ober nachfest, ber Berfplaenbe.

jehen, jehn praes. gibe praet. jach, gaben, fagen, ausfagen; erflaren, ergabien.

ice gen. ifes neutr. Gis. ietweber jeber, uterque.

iben f. jeben.

ilen praet, ilte ftreben, fich bemuben : eilen, fich beeilen, nachfeten.

im ibm, ftebt auch für : ficb.

nmant f. jemand, irgend einer, irgenbmer, immerme, immermere immermehr; für ober auf immer, immerbar.

in 1) praep. in - 2) pronom. ihn, ihnen - 3) adv. ein, binein. gu in in 23. 11011 ju ibnen binein. Ligl. jub.

- 4) f. bas negat. en . 2. 3496. inein werben, über etwas eine werben, übereinfommen.

inneclich adj. inniglich, berglich, mit innes

rer Bewegung.

infigel neutr. Siegel, Stempel, Babrgeis den, Beiden; Betichaft.

intriben praet, treip triben, vertreiben.

jo boch, ja boch ye, rour B. 4661. 30 fehe ich, febe ich boch. ir 1) (hrer - 2) f. er - 3) B. 1538

gebort mas ir gufammen : mas ibrer. welche von ihnen, nämlich ben Littauern. irgeben, ergeben praet, gagte (einen etwas

vergeffen machen) für etwas entichabigen, perguten , erfeten.

irheben errichten 2. 1851.

irtennen praet, irtant 1) erfennen, ur: theilen; - 2) guerfennen, gutheilen,

wiberfahren laffen 2. 982. irfiefen praes, fiufe praet. fos, forn erbliden, feben, merten ; außerfeben, mablen. irme ibrem.

irre 1) ibre 2) ibrer.

irvullen f. ervollen praet. vollete bagu füllen, vollständig machen, ausführen.

irmeichen, erweichen, ben barten Ginn brechen.

irmerit B. 2583 entw. (nach Deper) von erweren, mobei geift = Dbem: ibm murbe ber Dbem gewehrt, ftodte ibm; ober bon erwerren praes. mirre partic. geworren (mofur jenes eine abweichenbe ober aus ber Bermechfelung mit ermeren entftanbene Form), wirren, verwirren. pm ber geift irmerit mart, ibm warb ber Beift verwirrt, er verlor bie Befinnung.

irwinden f. erminden praet. mant mun-

ben (B. 890 irmunbe) umwenben, um: febren, nur bis auf einen gewiffen Bunft gebn, nachlaffen, aufhören mit enras.

is 1) ift. is. bas gefchabe es, bag -: falle. - 2) es. - 3) subst, gen. ifce neutr. Gis. .

ifec, gen. -iges adj. eing, mit Gis belegt. june gen. junges adj. jung, frub. superl. jungeft lest. ju jungeit, gulest, enbe lich. Much ale subst. gebraucht: Die jungen B. 4744 Junglinge, junge Manns

fchaft.

iungelint mase. Jungling, junger Mann 2. 7018. 7282. Aber nach ber Beibelberger Abicbrift muß 2. 2642 mabr= fcheinlich mugelint gelefen werben, mas abjuleiten von muge adj. fraftig: mugelint = ftarter Mann. Eben fo vielleicht auch 23. 6806.

### R. C. D.

talbes hute B. 7077 Ralbebaute f. Bergament, worauf man im Mittelalter fdrieb.

capelan masc. Capellan, urfpringlich bei ben frangofifchen Ronigen ber Beiftliche, welcher ben Mantel bes beil. Martin bewahrte, von cappe, Rappe, langes Ueberfleib, Mannemantel, fpan. capa, wovon capilla u, capote, fdweb. kappa; Ginfacher und natürlicher ift bie Berleitung biefes Worts von Capelle.

capitel neutr. feierliche Berfammlung ber

Orbenogebietiger.

farc gen. farges adj. fchlau, liftig, flug; beforgt, forgfältig, rathfam; forgfältig in Musgaben, geigig.

tafte masc. Bebaltnig, Speicher ; bas Gebaube gur Aufbemahrung ber in natura

entrichteten Bebnten.

fegen, fein, fenn preep. gegen, ju; aber auch : bei, 3. B. B. 9921 arbeit fein bijchouen Bemübung bei ben Bifchofen. fein der wer B. 4910 gur Bertheibigung. fegen mir, in Abficht auf mich, von mir. fegengil neutr. Gegenmacht, Wiberftanb. fein irgent ein 2. 4632.

tempfe masc. berjenige, ber gur Gnticheis bung einer Sache fur einen anbern einen

Bweifampf bestebt, frang, champion; cin

Rampfer, Streiter, Belb.

feren, fern praet. ferte u. farte intrans. fich bin =, ab=, ummenben, gebn ; transit. wenden, leiten, lenten, treiben. es fere, mar es fere B. 6579 es menbe fich bie Sache, mobin fle wolle; es gebe, mie es molle.

fene B. 3886. Bergm. : Reule. Bielleicht

f. v. a. Burffpieg ober Speer: benn in einer Urfunde bes Rigifchen Rathears dire rom 3. 1338 lieft man: "also verne alse he myt ener keygen werpen magh ".

ficien praes, fiufe praet, fos furn partic. forn mit prüfenbem Ange befebn ( choisir); unterjuchen, richten; fich wornach umfebn, auserfeben, mablen; verlangen

2. 7162.

clage foem. auch bas, worüber man gu flagen bat, bas Leiben, Unglud.

clante f. clagete.

ele gen. flewes masc. Rlee, fettes Gras, entgegengefett ber heibe; plattb. flemer. clein, fleine adj. wenig ; flein , unbebeutenb, armlich, fdwach. vil cleine criften,

febr wenig Cbriften.

cliben, flieben (fliefen) praes. fliube pract. floup flicben 1) intrans, auseinander gebn, getrennt werben; 2) trans. flöben, fpalten.

clingen praet. clanc raufden, wie nieberfallenbes Baffer; einen Rlang von fich geben; fig. befonbere vom Schwerter= flang: wol elingen B. 7660.

cluc, fluor gen. fluges adj. fnapp, genau; funftreich gemacht, fcmud, nett, fein ; bubich, portrefflich ; flug, verftans big, vorsichtig.

flupfel masc. Alopfel, Reule, Rnuppel. clus foem. clausura, Berfcblug, Rlaufe, Ginfiebelei; aber auch Bag, Durch= ober

Gingang B. 6682. tobern eifrig verfolgen und erringen; fich fobern gebeiben, junehmen, fich erholen,

fich mebren.

tote, foche masc. nieberbeutich foage, lett. fuggie, eine Art von furgen, breiten, runden Schiffen; Schiff überhaupt. Ge murben barunter gröffere jum Sanbel, wie jum Rriege gebrauchte Schiffe verftanben, im Gegenfate ber lobien, Barfen ober Lichterschiffe gur Blufichiffahrt, und ber prahmen, nicht tief gebenbe platte Fahrzeuge ober Fahren, womit gewöhnlich Baaren, Menfchen und Pferbe über einen Strom gefest wurden, und bie nach bem Bebrauche wieder an ber Brude, Landunge = ober Lofdungeplat, befestigt werben mußten. Bergl. Gart. Papp. II. 25. 98. Unm. 3., 112. -Der lat. Musbrud für fogge mar liburna; body fommt auch im Mittellat. coggo und coggones por. -

fonvent masc. Gefellichaft, Abtbeilung von Orbenebrubern, bie Orbenebruber einer Comthurei; auch bas Baus, worin fie wohnen. Dach fpateren Berorbnungen gehörten zu einer Comthurei 12 Ritter= und 6 Briefter : Bruber.

top masc. nieberbeutiche Form für topf. foperture foem. coopertura, frang. couverture, Dede, Bferbebede.

for, fore f. fure.

fouf masc. Bertrag , Sanbel, ber ein Befcaft fdliegt; Rauf, Erwerb; auch vom Rampfe gebraucht : ben erften four beitan, ben Rampf beginnen; Bewinn. ber fele ein hoher touf.

toufflagen, faufen und verfaufen, Banbel treiben, befonbere Rlein= ober Taufch= banbel. Wohl ju erflaren burch: einen Rauf burch Banbichlag ichließen, einen Rauf gufchlagen; baber ber Provincialiemus Raufichlag f. Banbel. Bertrag.

toufung foem. Banbel.

craft foem. gufammengefagte Daffe, Menge, Mannfchaft, Fulle; Gewalt, Dacht, Grmachtigung, Ginfluß, Befugniß B. 6740; Beiftand, 3. B. gotie craft. mit man-nes craft B. 6136. 6197 mannlich, wie es ein Mann vermag ober wie es ibm gegiemt.

franc, gen. frantes adj. fchirach, ungenugend, nicht ausreichend; arm, gering, flein, Schlecht, muthlos. mit franten bingen mit ungenngenben Mitteln, ober

auch: mit Ungeschick.

franten praet. frantete (cranthe B. 3578) gebrechlich, fcwach, gering, fcblecht fein ; fdmad, frant werben, franfeln.

freftic, gen. - iges adj. fraftig, gewaltig;

viel, reichlich; machtig, ftart.

frennneft neutr. Rrabnenneft, von freic, frabe, frame, fra Rrabe, platto. frene. criftenheit foem. Die Wefellfchaft ber Chriften. eriftentum masc. Die Lebre, bas Inftitut bes Chriftenthume, aber auch bie driftl. Gemeine.

cruce neutr. Rreng. bas cruce nemen, einen Bilgergug maden. Das imarge eruce, bas fchwarze Rreng ale Beichen ber Brüber vom beutschen Orben. bas eruce entpfangen ben beutiden Orben annehmen 2. 2032.

qued, tec gen. quedes adj. lebenbig, munter, frifch (fed), tapfer; subst. neutr. etwas Lebenbiges, ein Thier, ein Stud Wich; noch im Platto. quid, lebendig; prov. quid und brall.

fume, faum, mit Hoth und Mübe, aegre; adv. von fume adj. deficiens, aegrotus;

bavon fumerlich.

fumfte foem. Anfunft. fummentur, fummetuer, fummetuir, fumituer, tometuir mosc. commendator, Comthur, Orbenogebietiger.

tompanie foem. Gefellsbaft, Begleitung. tumft plur, tumften foem. f. tunft.

funden eig. funden proet. funte fund machen, verfundigen B. 7764, mabrend funden proet. fundete eig. fund werben.

trnig masc. B. 4653 f. v. a. Landesals teiter.

fure eig. fur foem. Urtheil, Musfpruch, Babl, Entschluß, Recht.

furt adj. in furten tagen nach wenig Tagen B. 4565. bie furten tagen B. 4579 vor furger Beit.

furbelich adj. furg, wenig; adv. in Rur-

zem, balb.

furgen ab : ober verfürgen.

furgewile foem. Zeitvertreib, Spiel, Berg gnugung; B. 6961 bas Kriegsspiel, ber Krieg felbft.

#### 2.

laben praet. labete laben, erfrifchen, nah: ren; pflegen, curare.

laben proet. labete, aber auch lub, lut B. 4563 1) rufen, einlaben, ju Gafte bitten, por Gericht forbern; 2) fchwer machen, belaben.

lage foem. heimliche Dachftellung, Sinterhalt (loxoc, insidiae). lage legen einen

Binterhalt legen.

lagen proet. lagete im Freien liegen, lagern; nachftellen, hinterhalt legen, auflauern; heimliche Anfchlage machen B. 10162.

lam adj. fcwach, lahm; figurlich an vreu-

den lam, troftlos.

lant gen. landes neutr. bas eigene ganb, Baterland. ju lande, beimmarts, nach Saufe.

Iantbescheidung foem. Abgrangung ober Theilung bes Lanbes.

lanticheide foem. Grangicheidung ; Urfunde

über Landertheilung.

lantvolf foem. bas ursprüngliche Bolf bes Landes, die Nationalen im Gegenfat ber eingewanderten Deutschen.

lantwer foem. Bertheidigung bes Lanbes; bie bazu aus ben Lanbbewohnern verfammelte Schaar.

las, lag gen. lagges adj. laffig, nicht angestrengt, unfleißig, trage, matt.

lafen B. 7663 fdeint für lefen gefest gu fein. Der Cod. Pel. bat bafür jagen. Ge fonte aber auch beifen: aufboren (Die rebe lan. Co Deper: "Genig nun von ber Rriegesnoth"); boch scheint jene Conjunctur beffer.

lafter neutr. Dasjenige, mas bie Ehre frantt.

Schmach, Schanbe, Schimpf; fcanb-

lagen (lasen), lan, praes. lage, lagest und saft, praet. lieg und lie liegen, partie. lagen (lasen), san lassen, nicht thun, unterlassen; aber auch überlassen, geben 28. 811; gulaffen 28. 4460.

leben, geiftliches leben ein geistlicher Orben, zugleich bie weltsche Begringebung beffelben auf ein von uns so genanntes Einfommen, engl. living, ubas griech. Biorog. B. 597. 6680. Bgl.

Deper G. 344.

legen praet. legte u. leite part. gelegt u. geleit, legen in allen ben Bedeutungen, die bas Wort noch jest hat; bingeben B. 817. sich vor das land legen B. 981 bas gand vertheibigen, schügen; aber auch sich legen vor- sich lagern vor-, belagern.

legern lagern, fich lagern, von leger

neutr. bas Lager. .

legirstat foem. Lagerstätte, ber Ort, wo nich ein Geer lagert. Die legirstat be-

bangen, castra metiri.

lehenrecht neutr. bas Recht auf ein Lehen b. i. auf ein Gut, welches vom Eigenthumer (bem Landesberrn) gegen gewiffe Abgaben zur Benugung überlaffen wirb. leiden Leb verursachen.

leisten proet. leiste der Spur folgen, Folge leisten, besolgen, üben, ibun; ibun, vuak man stduldig ist. gotes gebot leisten, die göttlichen Gebote halten. Vilhen leisten U. 5634 Aucht ansführen, ftarf im Kitchen sein, einze darin fiesten leisten.

leit B. 4636 entw. leit gen. leides neute. bas was schwurz;, Besogniß, Bangler feit, Angst; das was Schwerz oder Kunnner verursacht, Uebel, Verlegung; oder — geleite neute. Geleit, Begleitung, Schub. (Dies lette schein wohl wegen B. 4638 das dichtige zu sein).

leitfage masc. Wegweifer. lewe masc. Lowe. in lewen wis, wie Lowen.

lib f. liv.

lid plur. libe neutr. Leid, Leiben. 23. 1176 in taten we des ftrites lide, es schurezte fie bes Kanmpfes Ungenuach ober Berlind. Meyer: ibnen thaten vom Streite noch wech die Glieder, plur. von lit, s. unt.

liden, pract. leit, liten, Leib empfinden,

leiben, bulben.

liebe foem. gratia, das Gegentheil von leide, innige Freude, Wohlgefallen, Luft; die Liebe, Minne, Freundschaft. 3n liebe werden 2. 616 jum Glück

auslichlagen. ihm was liebe darzu 23. 2514 es war ihm angenehm, lieb; gefiel ihm.

lieben praet. liebete einem etwas lieb,

angenehm machen. sich einem lieben, sich bei jemand beliebt machen. lieblich mobil freundlich. [3end. liecht genar mobil ifterfarben, leuchtend, glan-

itedt geuar og. idorfarven, teugrene, giamitigen proet. lac lagen liegen, raften, untwätig fein (gleichfam liegen bleiben 28. 856. 5128). tot ligen fterben, niberligen, vom Frieden gebraucht, gebrochen fein. partic, gelett gelegen.

line mosc. (Biem.: foem.) Leine, Bieb: feil, Strid, plattb. linje foem.

lib, lip, liep gen. liebes mose, ber Leib, aber auch bas Leben. bes libis ber (leiblichen) Gestalt nach. bin lib vil aart, beine mir werthe Person.

Ins ft. lies, von laffen, lan.

lift masc. bas Busammenfaffen; Runbe, Renntniß, Runft; Wiffenichaft, Kluge Magfregel; Alugheit, Weisheit.

liuchten, luchten proet. luchte leuchten.

lifteelich adj. liftig, finnig.

litgen, lides plur lider u. lide neutr. Glieb. litten f. letten.

lobefam adj. löblich, preiswurdig.

lop gen. lobes masc. Lob, Ruhm, Breis; Gelöbnig.

108 adj. ungebunden, ungezwungen, ausgelaffen, leichtfertig; flug, verschlagen, liftig, falfch.

lofen f. locien proet. lofte losmachen, befreien; lofen, ablofen, einlofen, aus ber Befangenicaft losfaufen.

lougen für lougenen proet. lougnete (lotente &. 9257) verneinen; verläuge nen, widerrufen; auch wohl: lugen.

loup, gen. loubes neutr. Laub.

nach bem Loofe. lozer masc. Gribfer.

lut, lute adj. auffallenb, befonbere bem Sinne bes Before: laut; bann auch bem bes Geficte, endlich bem angern und innern Ginne überhaupt: vortreff- lich, ficon.

lute piur. von liut mosc. u. neutr. Berfammlung von Menfchen, Geervolf; einzelne Berfon; plur. Leute, Menfchen, Deeresleute, Bafallen, hausgenoffen.

lugel adj. flein, wenig, plant. lutje.

#### w.

mac gen. mages (moges) masc. Ahn, Batriarch, Gohn; Bermanbter überhaupt. machen praet. machete thun; verbinden, vermachen: ir tor machten B. 7724. Der follte bier wachten gu lefen fenn? Brobe's Abfchrift hat biefe Lesart als Correctur.

maget gen. megede plur. megete B. 4717 foem. ein Rind weibl. Gefchlechte; Sungfrau; Magb, Dienstbote weibl. Gefchlechte.

man gen. mannes plur. man ft. manne masc. benfendes Wefen, Berfon jedes Gefdlechts und jeder Urt; insbei. Mann, ber brave Mann, der Hitter; ber Echemann; ber Lebnträger; Bafall. —

mane gen. manes masc. Mond; Monat. manen praet. manete, antreiben, aufmunstern; zu Gemüthe führen, befchwören; e. gen. erinnern, anfagen, befchlen; aufbieten

manheit foem. mannliche Starte, Sapferfeit; mannliche That.

mart foem. ein Münggewicht, fo viel als ein Pfund.

mariciale mase, der Diener, der für die Aferde sorgt; Marichall, ein vornehmer hosseamter, desse Amtszeichen ein Stad war und zugleich der für das reifige Gesinde und bessen Gerberge, sowohl sir das fremde als sur das heimische, besonders auf der Reife, als Ansübere und Beschützer, auf der Nachhut und im Streite sorgte; im D.D. der vornehmise Ordenskableitiger nach dem Meister.

marftal gen. ftalles masc. (von march gen. marhes Streitrof, Pferb) ber Pferbeftall.

martir = marter foem. Marter, Bein 23. 10705, aber auch mit martyrium und Märtyrer verwandt, 3. B. martir crone 23. 10765.

mase, maze soem. Maaß, Ziel, Richtschut, Vorschrift. maze nemen Maaß halten, sich maßen. 3u masen mazenständig, bequem V. 2001. 3u mazen machen einem sich bequem gur hande, d. b. bie handsel machen; ziemlich 3. B. 3u mase nahen; gehörig, eben recht; mäßig, wenig. 3u masen for vo V. 770 wenig frob 3u masen sin, naseden, gelegen (außgeset) sein; bas, woran man tommen tann. wer in is 3u masen som wer in nahen som masen, wer som nahen soer wenise was anhaben tönnen V. 335 (benn es brüdt nicht bloß bas Maaß ber Plabe, soubern auch der Kraft u. Wöglichfeit aus).

mafen, magen, auch mafe und mage udv. (dat. plur.) mäßig, wenig B. 1238. mafen vil B. 2224. 6234. nicht viel. mafen gut B. 5704 nicht sonderlich gut. masenaben in mäßiger, schläticher Rabe. mat gen. mattes adj. burch Unftrengung erfcbopft, fraftlos. einem mat tun 23. 5104 einen matt machen, überwinden.

me f. mer, mere, niebr.

meinen praet. meinte c. acc. 1) fich gu einem binneigen, ibn gerne baben, berglich lieb haben; 2) es auf einen abges feben, auf ibn angelegt baben, nach jemant gielen B. 170.

meift superl. ber größte. ben minneften

und ben meiften 2. 5360.

meifter masc. (von magister) ber Bollfom= menfte, Bornehmite, Grite, Gelebrte; Dherberr, Gebieter ; Borftand Des Orbens. meifterichaft, meiftirichaft foem. bas Meisteramt.

menftig, meiftec adv. meiftens.

melm masc. Staub, ital. melmo; babon malmen, germalmen.

menic, mance, gen. -iges adv. manch, viel; ir menic ibrer manche, ibrer viele. menie, menege foem. Bemeine, Menge. menlich adj. mannlich, tapfer, Anuthig; aber auch manniglich, jebermann.

mer ft. mir.

mere, eig. maere foem. u. neutr. (vergl. 2. 9222. 9279. 9313. 9705) bas mas und bas wobon man ju fagen, gn er= gablen bat : 1) bie Befcbicbte 2) bie Dadricht : baber Hebe, Berucht, Sage, Bericht, Ergablung, Fabel.

merterer masc. Martorer, mobl abguleiten bom griech. pagree, ober bom beutfchen mertern, merteln, martern.

meifen auch: ermeffen, erwagen, bebenten. met, mete masc. Bonig; gefochter Bonig, Meth (µe Dv), mit Bonig bereitetes Getrant.

mete, meten ft. mite, mit.

michel adj. groß, viel; angelfachf. muchel,

engl. much. miete foem. Gabe, gobn, Breis, Dant,

Beftechung; Lofegelb B. 7162. milbe adj. freundlich, gutig, gnabig. mildeclich adj. freundlich, gutig, lieblich,

freigebig.

min f. miner meiner, gen. von ich. 2. 799 ift es fcmerlich = miner; fonbern mobl Abfürzung für minne, u. minne bide pflegen = Liebe vielfaltig üben ; bagegen B. 1020 bie gotes hulden und min, bei Gottes und meiner Bulb (Gnabe). min, minner weniger.

minne foem. Erinnerung; Liebe gu Gott

und gu ben Menfchen.

minneclich adj. liebevoll, freundlich, gutlich. minnen, mynnen praet. minnete lieben. minneft adj. superl. von min wenig ober DITLES VON ALNPERS.

weniger, ber geringfte, f. meift; adv. minbeft. allerminneft, im Gering= ften nur.

mir f. mer, mehr B. 3349.

miffegan pract. gie gienc: mir miffegat ich giebe ben Rurgern, mir geht es übel.

miffehagen praet. hagete übel gefallen, miffallen.

miffelingen praet. lane nicht gelingen, ben Bwed verfehlen.

miffetat mase. ob. neutr. (nach Biemann foem.) Tebltritt, Bergeben.

miffemenbe foem. bas Abweichen com Beffern gum Schlechtern, entw. mit Abficht und Schuld: Gebler, Gunbe, ober burch jufalliges Teblichlagen: Unglud.

mite, praep. und adv. mit, gufammen. alles mite B. 4682 por Allen, por Aller Mugen, ober mit gubant verbun=

ben : alfobalb.

mogen ft. magen, plur. von mac.

morben praet. morte tobtichlagen, ermorben. morne (für morgene, dat. bom subst. morgen) odv. morgen. Gigentlich ift morgen masc. Die Beit vom Unbruche bee Tages bis Mittag; biefe ale fcon vergangen gebacht, ber nachftfommenbe

mort gen. mordes masc. u. neutr. chr. lofer Tobichlag , auch ein anderes Capis talverbrechen 3. B. Chebruch; als Ber: munichungewort B. 5506 ber perfonifis cirte Morb, wie bas Alterthum und bas mythifirende Bolf noch heutzutage bas Fieber, Die Beft und abnliche Ericheinun= gen perfonificirt.

mude f. muede foem. Die Dubigfeit. mubing masc. effoetus, elenber Wicht, Bofewicht; eig. mueding. Bgl. Grimm's

Rechtsalterth. G. 643.

mven, (muen, muewen, muwen, muejen) praet. muete und muote, partic, gemuet und gemuot plagen, ju fchaffen machen , betrüben , verbriegen , argern, (agitare, vexare, fatigare, molestiam afferre) c. acc. B. 4138.

mugen praet. mac conj. muge, pl. mugen, ferner mochte und machte, bei Rraften fein, vermögen; Dacht baben, fonnen.

munch, munich masc. Mondy. grawe monche 3. 6709 find ohne Breifel bie nach ihrer Rleibung in Deutschland alle gemein fo genannten Benebictiner und namentlich Ciftercienfer, und bas a. a. D. erwähnte gramer monche leben wohl nichte anderes, ale bie Giftercienfer-Abtei Faltenau im Sprengel bes Dorptichen Bisthums.

murc foem. Mauer.

mus gen minic foem. bic Maus.

muten, muoten praet. mute ob. muote Luft baben ober bezeigen; envas verfucben; begebren, anreigen.

mumen = mven, mucjen.

n - contr. f. ben : jun, gu ben. na 1) it. nahe adv. beinabe; vil na faft. -

2) ft. nad).

nach praep. bas entgegengefeste von bor: binter, bin ju bem mas vor ift, um. nach gotelichem rume gu Gottes Hubm ober Gbre.

nachiagen neutr. Berfolgung ber flieben: ben Geinbe.

nachtoten (toten) praet, totte binterbreintobten, im Tobe nachfenben.

nachtreten praes. trite praet. trat folgen, nachrüden.

na gezeffen partie, ob. adj. benachbart.

naben praet. nahete, nabente nich nabern, nabe fommen. nimant naben nicht envant B. 1446 viell.: niemand magte fich (ibnen) gu naben; ober wenn man naben fur nach in annimmt: tag Dlies mand nach ihnen enras vorfand. Deper: bağ ibr Naben nicht wurde befannt. -

nahin 3. 7882 ennv. nach in, nach ihnen, ober naben adv. nabe ju, in Die Dlabe, ober ale Infinitiv : beeilten ibre Unnaberung, naberten fich eilig. -

natchur mase. Dachbar; eig. ber fich in ber Dabe anbauet.

nalbe = nabel, foem.

natuirlich adj. webl begabt , natura comparatus, von nature, angeborne Urt. -

nemen of einen B. 1694. 95 gegen jemand einen Rrieg ober einen Rriegejug unter= nehmen; ce mit jemant aufnehmen. nemen ein capitel B. 10847 : ein Ca= pitel, eine Orbeneversammlung anberaumen, verauftalten; einen tac nemen 2. 10976 einen Tag (gur Verfammlung) bestimmen, anfeben.

nern praet. nerte nabren, erhalten , friften. beilen, bewahren, erretten.

nicht ben f. nicht mer ben, nur.

niben proet. nibete beneiben, eiferfüchtig fein auf - B. 1555.

niberlas masc. ob. neutr. ber Ort, mo man fich nieberläßt, gufammen fommt; Berfammlungeort B. 10967.

niderlegen den pride ben Grieben aufheben. niberlegern bie uche ben Streit ober Rricg beenben.

niberreiten burd Beranreiten umfturgen.

niberflagen praet. flug flagen nieberfällig machen, aufgeben.

nidertreten ju vufe von ben Pferben berabfteigen (und ju Suge fampfen).

nie adv. nie, niemale; gur Berftarfung ber Dega ion: nie fein gar feiner.

niergen adv. 1) nirgent - 2) ani feine Weife, burchans nicht.

nietlichen adv. von nit gen. nibes Deib: voll Giferfucht, Bag, Born, Grimm.

nit gen. nibes masc. leibenschaftliches Beftreben, fich gegen einen anbern gu behaupten (verschieben von ber beutigen Bebeutung); Giferfucht, Bag, Born Grimm; Beig.

nnitte 2. 2640 wohl verschrieben für mitte : pafte mitte, mitten unter ibnen.

noch f. nach B. 9964.

none foem. Die neunte Stunde bee Jages, vom Anbruche beffelben b. i. etwa von 6 Ilbr frub , gerechnet, alfo 3 Ilbr nach Mittag.

not gen, nocte foem. Noth, Nothwendigfeit; idmere Arbeit und Dubjal, Qual, Peit, Bebrangnig, Gefabr. B. 563 man une ir helfe not geichach, wenn une ibre bulfe notbig murbe.

note adv. nothgebrungen, nicht gern, ungern, altplattb. nobe; baber auch: felten.

V. 336, 344.

noten f. nocten praet. note nothigen, gmin= gen, bebrangen.

nowert B. 3478 viell, weiter, noch mebr. Meper: nachwärte, mabrid. = nachber. numen nominare, nennen, anfagen. nun, nune neun.

nume f. uiuwau, niman adv. nur, allein. 2) B. 3128 adj. neu.

nuwelich adv. neulich, por Rurgent.

ob 1) Fragepartifel - 2) falls, menn. mas ob B. 5854 mare ce bag, wenn chra.

obermut ft. ubermut,

obir ft. über - obiral f. vberal. of ft. uf.

offinbar adj. öffentlich.

orbelich adj. ber Orbnung nach.

orden masc. ordo, Ordnung; Gattung, Stand, gewiffe Glaffe von Menfchen : mas fich in Folge bes Stanbes u. ber Ber: baltniffe geziemt und gebührt, Bebrauch 2. 7206. - ber beiben orben bie Reli: gionegemeinschaft ber Beiben B. 4096.

ordenieren = orden, ordenen praet. orbente in Ordnung bringen, aufftellen

ein Beer.

orlob, orlop f. urloup. orlog ft. urlouc.

ors = vre, neutr. engl. horse, ein Streitrog, Rog, Pferd überhaupt.

ort neutr. i. masc. (23. 3489) das äußerfte Ende eines Körpers, Ede, Spişe; Spişe bes Schwertes oder Wurfspeers und auch das Schwert oder der Wurfspeer selbs; Stich, Sroß; Anfang, Ende; Stelle, Natz; im Althalatbentichen auch eine Landspişe, 3. B. Sworwerort, Dagerort.bis an den ort bis auf biesen Kunt, so weit. Val. Graffs althochbeutschen

Sprachschaß 1. 469.

Gering B. 3072 ein Ring mit einer Dese (niederbeutsch f. Debr) zur Beseltzung von Kleidungsstüden, Breze. Sie waren von Silber und wurden im Alterthume statt des Geldes benutzt. Ugl. oseringus bei heint. b. Lett., Soript. rer. Livon. 1. 174. 188.

ofterfee foem. bas Meer öftlich von Deutich= land, Die Ditfee, bas baltifche Meer.

oud, 1) auch - 2) euch.

oudifin f. ochfen, ohfen, plur. von ohfe masc. Ochfe.

onge neutr. (dxoc oculus) Auge.

owe interj. web, Ausbrud bes Schmerzes. over, ouwe foem. = Na: Strom, Waffer, maffriger Grund, Wiefengrund; Infel, Salbinfel, Au.

owst, ouwest, eig. ougest mase. die Zeit der Alernie (die Monate Juli u. August); der Augustunana und zwar indbesondere erste oder beisse. der ander ougest war der September. Das Wort ist wohl nicht vom Monatknauen August berzuleiten, sondern von owast nutrimentum. Lys. 3. Grimm's Gesch. d. deutschen Sprache S. 84. 85. 107.

#### D.

pfat gen. pfades musc. u. neutr. semita, fcmaler Weg, betretene Spur, Weg überbaupt.

pfaffe, phaffe, masc. (papa) Weltgeiftlicher, auch Geiftlicher iberbaupt, ber auf Schulen gebilbet, im Gegenfan bes leien. pfil masc. Bfell, Gefchof.

pflege foem. 1) Fürforge, Bflege, Obbut, Unterricht; 2) Thun und Treiben, Sitte, Gewohnheit. ju ir pflege U. 6012 nach ibrer Gewohnheit. Unrichtig Meyer: ju ibrer Siderbeit. —

pflegen proes. pflige proet. pflac portie. gepflegen (gepflogen) c. gen. in irgend einer Beziebung zu eines febn, überhaupt eines thun, arbeiten ze.; fich angelegen fein laffen, wositi sorgen, pflegen, in Obbut nehmen. lebenes pflegen, in hoch geben bestigen. keiner renje pflegen, keinen Ariegsug mitmachen. ber zucht pflegen, Lebensart bestisen. als man noch pflit vnd pflac 2.7156 wie es von jehr Sitte ist und war. Mit bem Insin. obne ze wird es meist umfyreibend gebraucht.

pfleger mase, ber für etwas ober jeniand forgt, Bormund, Berwalter, Befehlsbaber einer Burg ober eines Schloffes.

pflicht, pflichte foem. Gewöhnung; Sorge, Belgeg, Berbinbung, Thelfnahme, gemeinfchaftliche Beforgung, Antheil; Auflage (mandatum).

pflichten pract. pflichte flechten; an-Theil baben ober nehmen; beipflichten B. 7654, unterftuben, betfen.

pfluden, pfluden, proet. pflucte Floden abreigen. Die uederen pfluden B. 5510 einen rupfen, benachtheiligen.

phant 1) ft. pfand. — 2) ft. fand ober vand.

phlag ft. pflag, bon pflegen.

pin masc., pine foem. (poena) Schmerz, Qual; Leibesftrafe, Feffel; Furcht, Angft; Kummernig, Sorgfalt.

pinen praet. pinete peinigen, qualen; burch alle schwere Mittel jur Ergebung zu bringen suchen B. 2686.

pinlich adv. fcmerglich; jur Strafe. plan foem. u. masc. plaine, planities,

Chene; Rampfplas. plante foem. frg. planche, bides Bren,

Bretteroerschlag.

poneis B. 10643 — puneiz mosc. punier neutr. (ans pugnotio) das Aurennen eines einzelnen Reines auf den Gegner oder ganzer Wotten auf den Keind; Angriff auch zu Kuße B. 11276.

prediger mase. Monch vom Predigerorben, Brabicant vom Orben bes beil. Donnnicus, Dominicaner.

pris masc. (pretium) Breis, Siegeszeichen, Sieg, Bortrefflichteit. burch pris um ben Breis ober Sieg.

pruiche, prufen f. brufche.

priwen, pruben, pruuen, pruven, pruwen für prueven, prüwen, praet, pruofte (probare, prouver) ermessen, erproben, erratsen; prüsen, untersuchen, schiesen, woraus abnessem er seursteilen, ersahren; Acht geben B. 4284. sich pruven B. 7572 sich (ber Jahl na.h.) käsen, angeben.

puich f. buid masc. ein Geboly, Bale, Gebufd, rom. bosco.

raften, reften proet. raftete und rafte partic. gereftet ruben, Hube geniegen oberpflegen, Hube haben und Hube laffen.

rat gen. rates masc. Rath, Berathung, Entichluß, Enticheibung, mit rate nach gepflogener Berathung, zu rate gen fich berathen. von deme rate gen fernen, abtreten. zu rate werden sich entschließen. uf einen rat vallen einen Entichluß fassen, einen rat vinden darunder eine Entschebung fällen über etwas.

raten, proet. riet, anftiften, bereiten; muthmaßen, rathen, feine Meinung abgeben; consulere, suadere, berathen; regieren rechen proes. riche proet. rach pertie.

gerochen rachen, Bofes mit Bofem er-

wibern, bestrafen.

recht neutr. außer ber eigentlichen Bebeutung auch f. v. a. Pflicht, 3. B. bas was ir recht B. 11448. — uf ir recht schen, zu freien Bessern (von Laub) machen; aber W. 2923 fann es, werm man by auf bie gefangenen seinbe bezieht, auch heißen: jemand sein Becht weberfabren laffen (in guten ober böfen), eine Strafe über einen verbängen.

rechtefeit foem. Gerechtigfeit.

reben f. reiben, reiten u. rifen, ruften, womit verseben. redeten iren voget mit wer &. 9016 versorgten ihren Logt mit Waffen. Dever: rettete.

rein ausgefichtet, rein, lauter, flar; ohne Balfch, untabelhaft, beilig , fromm. reiner prifter. reines ende. reines herze.

reife foem. Aufftant, Bug, Geerfabrt, Felbgug, Kriegszug, Bug auf Abenteuer, insbef. bie Sahrt nach Paläftina, und hier Geerfahrt gegen bie heldnischen Landbewohner.

reifelich adj. einem Rriegezuge angemeffen, reifig, wegfertig.

reifen aufrichten, aufregen, zu einer gewiffen Abficht fertig, gefchicht, machen, rüften, ordnen 22. 4324 fin mut der was gereifet, sein Muth war gestiegen, datte sich erhoben. 2) sich erheben, aufmachen, einen Kriegszug unternehmen, v. Stammewort rifan, surgere, bgl. Graffsaltbodd. Sprachfel. 11. 536 ff.

rennen, proet. rante, portic. gerunnen, rinnen proet. ran portic. gerunnen, rinnen ober fließen, laufen machen, tummeln (ein Pferd); laufen, sich schnell zu Fuße bewegen, ellen, hinzuellen; in der ersten Kerm intens, schnell reiten renner mase, fonft ein Laufburfche, Anappe, aber B. 10693 einer, ber gegen ben Seinb in ber Stadacht geeilt, beran gefprengt war, und fich versprengt hatte. Bergmann: Bluduling. Meyer: bie Alleriduelleften.

ribalt gen ribalbes masc. 29. 2505.
9597. 10025. 10043 hölgerne Mafchine gu Belagerungen. Sonst ift ribalt (frz. ribaud) ber vorberste im Tressen, ensant perdu, und davon mag auch die Kriegsmaschine ihren Namen haben; ferner geringer, unnüger Mensch, küstling, Nucke, Schurfte (aus bem veutschen reinbalt, reginbalt, persortis, labro) und daher ribaldus in den Epist. obseur. viroals Schimpsport Stausson, Mügel.

rich, richelich ad, ital. rieco, frz, riche, mächtig, von hohem dlange; über bas Gemeine erhaben, herrlich, glinflich, behr, reich; freigebig; vortrefflich; Welchehum befundenb; foftbar. riche unn arme Zedermann. ebenhoe rich B. 5382 entw. reichlich, in großer Zahl, oder. fattlich.

riche neutr. bas Ronigreich , bas beilige romifche Reich.

richt, recht adj. grabe, gerecht; gefenagig; wahrbaft.

richte foem. Richtung, grabe Nichtung; auch plattb. B. 3733 by richte adv. rectà, grabesort. B. 4278 die richte und die krumme in die Kreuz u. Quere.

ride foem. B. 3972. 10488. Heist: Rich, mase, u. foem. (mittelhochbentich ric, gen. rides, 195l. auch Jiemann) etwas fich in die Lange Gritrecendes i.e., niederberbettigt eine lange bölgerne Stange, mit einem liel. Provincialismus ein Rider genannt, lett. riffe; also Stange, Babl, plattb. ride, hochd. der Reck auf bem Turnplate.

rinc gen. ringes masc. Areislinie: Ming allgemein und besonders an der Sausthur; Panger; Arcis, in dem fich die Menge versammelt; der freie Blat zwischen der ringsum versammelten Menge: Kaumpfplat, Gerichtftätte; Marftplat; Umfang, Begirf des Landes.

ringen pract. rane rungen ringen, ftreben, fich abmuben, fampfen, ftreiten.

rinneboum mose. (von rinne foem. ein Canal), hölzerne Rinnen zum Gerbeileizten bes Waffers B. 5430.

rinnen f. rennen.

rifch adj. aufrecht, grabe; mannhaft, tapfer. Es fommt wohl bem am nächften, was man im gewöhnlichen Leben mit fix bezeichnet, plattb. en priff mees, ein firer Rerl. Bei Buther noch in ber Bebeutung : fcnell, 1. Sam. 20, 38.

riten praet. reit riten, bereiten, einrichten, erbauen 2. 630; intrans, vehi, ferri, befond. equo ferri, reiten, auch rnthen gefdrieben. pertic. gereit B. 1182 gernftet.

riuwe, rume, ruowe foem. 1) Rube, bas Musruben, ber Rubeplat B. 7979. 8102. - 2) Schmers, Traurigfeit, Betrübnig, Reue 2. 7989.

riuwen praet. rou (row) riuwen ruwen partic. gerumen: mich riumet mich betrubt, fcmergt, reuet, mir thut leib.

roimie 2. 2796 mobl corrumpirt ft. reinie, reines, f. rein.

ros gen. roffes Streitroß, Pferb. Bal. ore. roffebare, rosbare foem. Ganfte, bie von gweien vorn und binten eingespannten Bferben getragen wirb.

roft masc. erbobetes Weruft; ein brennen= ber Scheiterhaufen ; Feuerroft, Burbe von Bledtwert, worauf Diffethater verbrannt

murben.

rot gevar adj. roth v. Tarbe, v. rother Farbe. roten praet. rotte Rotten machen, ein Beer abtheilen.

rotte, rote foem. Rotte, Abtheilung g. B. eines Rriegebeeres, Beerhaufen.

roub, roup gen. roubes masc, Rleibung, Rleib, frang. robe; Ruftung, befonbers als Beute bes Siegers; Raub gang all= gemein, Beute.

rude masc. Ruden.

ruden praet. rudete megbewegen, bin u. ber gieben, rutteln; gerftoren, gertrummern 2. 3758.

rueren, geruren proet. ruorte u. rurte bewegen, in Bewegung fegen, aufrühren, mublen, angreifen, an= ober berühren; betreffen. fich rurn ober geruren gefchaftig, thatig fein, fich benehmen. fich in gorne enrueren fein einen 2. 6054 (wo Bergmann unrichtig enturten bat, Brobe entrurten u. b. C. P. enrurten lieft) ira moveri adversus aliquem.

ruge f. rume.

rum masc. bas Raumen ober Begraumen ; bas Entfernte ober Weggefchaffte; ber burch Abraumung frei geworbene Drt ober Blas, befonbere ein ausgereuteter Blas; Raum im Allgemeinen, Entfernung. - 2) für ruom, Rubm.

rumen praet. rumete entfernen, wegichaffen; (metonym. einen Ort) ibn baburch, bag man etwas bavon entfernt, reinigen, leer, frei machen; fich bavon entfernen, forts

giebn, ganglich verlaffen.

rume f. riume.

rumen praet. rumete fich ausruhen.

fache foem. 1) ein Ding, bas envas bes wirft, Urfache, Schuld, altoberb. facho. causà (vgl. Graff's althochb. Gprach= ichat VI. 76 ff.) ane fache tun 23. 10312 ohne Grund hanbeln; 2) Banblung, That: mit menlichen fachen mit tapfern Banblungen ober Thaten.

fachgeget f. faget von fegen; eben fo

facaten.

fagen, praes. fage, fageft und feift; praet. fagete, fagte und feite; partic. gefaget gefagt u. gefeit, fprechen, fagen. fam adv. eben fo; gleichwie, eben fo wie,

wie, ale wie.

famen, famenen partic. gefament, bereinigen, fammeln.

famenunge foem. Sammlung, Bereinis gung, Gemeinschaft, Berfammlung, Bee= resfammlung; Menge.

famfte adj. leife, gelinbe, wenig; facht, langfam.

fan adv. balb, alebalb, fogleich B. 1356. - fan ju hant ohne Weiteres.

fanc gen. fanges neutr. u. mosc. Gefang. iemerlichen fane bringen, Bebflagen erregen ober berurfachen.

fant gen. fanbes neutr. Canb; fanbige Gegenb; Geftabe. 2. 557 und 8891 ift es eine Begent bei Riga (ein velt B. 8892), viell. auf bem Uferfanbe bes Meeres ober bes Bluffes. Biell. ift aber fand auch allgemein = Rampfplas , arena. fat, gen. fattes adj. gefattigt überbrußig.

fatel gen. fateles plur. fetele, fetel masc. Sattel: Bergruden.

ichach gen. ichaches masc., althorbeutich fcah, praeda (f. Grimm's Rechtes alterth. G. 635); im Bat. bes Mittelaltere scachus (f. Ducange), Angriff, Raubmord, Morbrauberei (Davon : Scha: cher); Raub, Beute - 2) bas Rauberfpiel; Schach, bas man bietet. mancherhande fchach bringen B. 9191 Schaben, Berluft beibringen.

ichaffen praet. ichuf ichopfen, ichaffen, ins Dafein rufen, bilben, fugen, orbnen, ftellen ; veranftalten, bewirfen. fich fchaffen, fich machen. - 2. 7033 ichufen fie bin por ftelleten, orbneten, fanbten fie ppraus.

fchaft masc. ber Schaft am Speer unb ber Speer felbft.

ichal, gen, ichalles masc, alles was laut ertont; Berücht, Ruf.

schale gen. schaltes masc. Erbfnecht, Leibelgener; rober, gemeiner, hinterlistiger, boshafter, schadenfrober Bube, nichtsnutziger, elender Menfid. Ugl. Grimm's Rechtsalterth. S. 302. — Das Wort hat einen Doppelsinn, indem es früher sowohl die Bedeutung Ancht, als die jest einig ibm gebliebene hatte, ähnlich dem lat. fur u. puer, i. q. servus, (Meyer S. 367).

Schallen neutr. Larm, Gerausch, Getofe,

ichame foem. Schande. funder ichame B. 9204. fchame gewinnen Schande bavon tragen.

ichame adj. ichambaft, ebrenhaft; subst. 23. 7116 ein Ehrenmann, wenn nicht beffer und schame für ein schame gu lefen fein möchte.

ichande foem. Blöffe, Scham, Schamtheile; Bure; Schmach, insbefondre ungunfliger Musgang bes Bweifampfe. ichande han

wollen, feige fein.

fcar 23. 8877 muß wohl ein Schreibfecher fein und ift bie Lesart ber Bfläge. Ennohen, in by dwe gar, vorzuglehen. Ober follte man babei an bas eigl, shore, Ufer, und bas altpommerliche Schaar, feichtes Waffer nach bem Ufer bin, ju benten haben?

fcharn praet. scharte in Geerhaufen theis len, verbinden, ordnen, fügen. fich fcharn fich an einander reihen, jufams

menftellen.

icheiben praet, ichiet ichieben 1) neutricheiben, weggebn, von ber werthe icheiben B. 2294 entw. fierben ob. aus ben Weltbanbeln sich zuruckiebn. — 2) transit, praet, ichieb und icheibete aus einanber trennen, theilen; unterscheiben, aussegen, entscheiben.

icheiden neutr. Auseinanderfetung.

ichenten praet. schantte einschenken, ben Billomm gutrinten 2. 4423; einem Gafte Speife und Trant vorseten; jum Geichente geben.

fcherf neutr. Scherflein, eine fleine Munge, obolus. er fcherf gelten B. 2699 wiederbezahlen, vergelten.

schiegen praes. fchiuze praet. fchoz, fchug-

ichiffunge foem. bas Schiffen, bie Gin-

fchilt gen. schilbes masc. scutum; fig. Schun, Dberherr.

ichin 1) adj. glangend, hell, offenbar pro evidentia oculuri, nicht nach bem jetigen Gebrauch bes Wortes scheinbar u. scheinen pro specie apparente vel causa ficta.

— 2) subst. masc. Licht, Glang, Erfcheinung, Aussehen. fchin tun, beweifen, offenbaren.

fcire, icher, ichier adj. u. adv. (altbeutich sciore, flaw skoro) schnell. vil schire vernemen, gar balb von etwas bören. vil schire B. 1303 recht schnell, sogleich (viell. auch gänzlich, vollends. Bgl. Ziemann unt. schire.

ichone adj. fchimmernd, glangend, rein, fauber; (com Wetter) heiter; speciosus, fchon, wohlanftanbig.

fcone adv. allbereite.

ichowen, schouwen schimmern; neutr. Fracida, tueri, feben; transit. anfebn, bestwauen, beurtheilen.

fchrien pruet, schrei und schrite partie. geschrien und geschrit schreien, garm machen.

fchrift foem. scriptura. mit fchrifte mit

gefdriebenen Urfunden.

fcroten praet. fcriet fchneiben, hauen, ab : ober gerichlagen (tennius technicus bes Millers noch (jett); gergliebern, absonbern, aneicheiben; Schneiberarbeit machen, baber fchröter, fchröber, fchraber Schneiber = Schneiber.

schult gen. schulde foem. Grund, Urfache: culpa u. debitum. von schulden mit

Recht, billiger Beife.

schillen praet schutte schütten, schütteln, schütteln, schützen, schießenaffe, besonders mit Bogen oder Speer Bewaffe, etg. Speed schützelnes; abzulcten von schutz plur. schufz und seellum, Schuf und Geschus und jaeulum, Schuf und Geschus und seellen.

fecht B. 3220 fcheint wohl ein Schreibfebler fur recht, wie auch Pfeiffert lieft, in aberbialer Bebeutung; ober follte fecht bas fein = feit baß, fintemal?

febir f. fiber. feiten B. 2510 f. festen.

felde, fälde soem. das Gerathen und die Arefilichteit feldit; hell, Seligkeit, Glück, Breude, Segen. felden adv. setten.

feleclich odj. gludfelig, gludlich, mit gutem Grfola.

felic, saelec gen. seliges adj. ber ba felbe bat, alles mas gut ift befigt, mit alleur Guten gesegnet, felig, glütsfelig; fromm, beilig; heilfam, bienlich; sieblich, reizenb, felzen f. feltfaene adj. feltsam, auffallenb,

munberlich.

fenden proet. fante ausstreuen; verebren, febenfen; mittere, fehicen. ben goten fenden, ben Gottern opfern.

ferbe foem. Berfehrung, Bunbe. Bergmann: Bergeleib, Gorge.

fere adv. febr.

feren praet. ferte verlegen, verwunden; fig. betrüben, befchabigen, in Schaben bringen.

fete f. fite.

fegen praet. faste und fatte partic. gefast und gefat feben; fugen, orbnen; Bufe auferlegen ; zuertheilen, geben, berleiben ; mit etwas befleiben ; vermiethen ; vermachen, legieren ; feftieben, bestimmen, tagiren. fich ichen mit einem einen Bertrag mit jemand machen. fich fegen wiber einen ibn feindlich bebanbeln 23, 5918,

fiber adv. nachber, feitbem.

fifte B. 2957 = fipt, fippe foem. Friebe, Freundichaft , bann auch Bermanbtichaft im weiteften Ginne. Bgl. Graff's altbochb. Sprachit. VI. 65. Bielleicht auch ift es verschrieben für: gifte, Gabe, Gefchent. Bfeiffer macht baraus ftifte. Mener: " Friebensbund".

fie f. fin, finb.

filbernar adj. filberfarben, glangenb.

fin gen. finnes masc. Die Hichtung, ber Ginn, Die Befinnung; innerer Ginn, Bewußtsein, Grinnerung; ber Berftanb; bie Unftrengung bee Denfvermogene, bas Ginnen und Denfen; Ginnigfeit, Befinnung, Meinung, Empfindung; 3bee, Unichlag, Abficht, Blan, Bwed, Betracht.

fin, finn praes. bin bift ift fin (fie) fit (fiet) fint conj. fi, portic. gefin fein. fingen un lefen, ben Gotteebienft halten. finnentlich adj. finnreich, flug.

fint 1) feit, feitbem, fpaterbin; 2) fintemal; weil. - 2. 8263 ift es mobl ver-

fdrieben für fin.

fit, fite masc. Urt und Beife, wie man lebt und handelt, Benehmen; Bewohn=

beit, Gitte.

fit, fithe, fite foem. Erftredung, lage; ber Theil bes Leibes über ber Gufte, Die Seite; was jur Rechten ober Linfen liegt, Die Geite.

figen praet. fag partic. gefeggen fich fegen; figen; figen bleiben; Gericht balten; wohnen, mobnhaft fein; befigen. barniber figen (tobt ober verwundet) lies gen bleiben, auf bem Blate bleiben B. 7261. uf Die erben fiben auf bie Erbe nieberfallen, liegen bleiben 2. 6211. fla contr. aus flage foem. 1) Spur,

Bahrte, Steig; 2) Schlacht.

flac gen. flages plur. flege masc. Schlag, ictus: Bulsichlag, Bufichlag, Gpur, eingefchlagener Weg (vgl. fla), Bagelfchlag; Unglud, Berberben, Strafe. Des todes flaa.

flaben (flagen), flan praet. fluoc fluogen partie. flagen fchlagen, fcblachten,

erichlagen.

flecht adv. eben, grabe, glatt; ungefünftelt, fcblecht und recht; billig; ehrlich, aufrich= tig: fanft, linde: feblicht, blog, einfach; unausgezeichnet, nicht vornebm, gewöhn= lich, gemein.

fleifen praet. fleifte gleiten machen, brin:

gen, giebn, fcbleppen.

flich masc. bas Wegfchleichen ; bie Goleich= mege, ber Schlnpfwintel; noch bei Banl Flemming tommt vor: ber Schlich. flichen praet. fleich flichen mit gemeffenen

Schritten einbergeben, ichleichen.

flicgen praes. flinge praet. flog fluggen fcbliegen; jufammenhalten, verbinden; banen, gimmern. fich fl. fich vereinigen. imal adj. nicht breit, fnapp, bunn, gering, flein. allen jungen ift ju fmal, alle Bungen vermögen nicht genugfam.

fnit mase. Schnitt; Form, Bilbung; Uns terfcheibung, Merfmal, Renn= ober 216= geichen B. 4203.

folt gen. foldes masc. 1) Lohn. richen folt geben reichlich fpenben. ju folbe geben begablen. gotes folt Gottes Lohn. - 2) Lofegelo B. 5947.

fone f. fuene foem. Gutmachung, Gubne. feiner fone geren feinen Losfauf ans nehmen, fein Barbon geben. Bgl. fone.

forge foem. Beforgniß, Furcht.

ipan mase. Cpobn, flaches Stud, bunn abgefpaltenes Bolg, oft gur Erleuchtung gebraucht (Bergel); Bolgiplitter, Bolgden, aus beffen Dlieberfallen man Glud ober Unglad weiffagte g. B. ir fpan pil mol B. 7232. 2485. Bgl. Taciti Germ. c. 10.

fparen mit etwas ichonend gu Berfe gebn, es ungebraucht laffen, unterlaffen; perfconen, unbeiheiligt laffen an einer Leis ftung, g. B. einer Beerfahrt. ben meg nicht fparen eilig reifen, ohne Mufenthalt.

fpehe adj. fpabent, lauernt, verfchlagen,

verschmist. fpehe fite.

fpil gen. fpiles neutr. Bergnugen, bas man fich macht, Beitvertreib, Scherz, Befchaftigung B. 4201; Rampfipiel, Rampf B. 6079; Rrieg, Befampfung ber Beinbe; bobe raufchenbe Freube.

fpige f. fpife foem. Getreibevorrath gur Berfoftigung, spensa, expensa, commeatus; Roft, Speife; bichte, jufammenge= rührte Daffe; Ausgabe, Speefe.

fpigen, fpifen praet. fpifte sponsare, dispensare, verabreichen; Speife geben, mit Mundvorrath verseben, schwebisch spisa. Ugl. Graff's althochd. Sprachfchab Vl. 364.

fpor 1) masc. eine eiserne ober ftablerne Spite an ber Ferfe bes Reiters, Sporn.

— 2) foem. (aber B. 7814 auch masc.,

fowie B. 7002) Spur, Gleife. fpot gen. fpottes masc. Scherz, entgegens gefent bem ernit: bas, mas man pers

gefett bem ernft; bas, mas man vers lacht, ludibrium, Berfpottung. fprechen. baruf fprechen B. 2041 Ans

fpruche worauf machen.
fprengen praet. fprancte und fprentte

spargere; beiprengen, bunt, fprenflicht machen; — fpringen machen, fcbleubern; intrans. im Sprunge reiten, hervor= ober beranfprengen, angreifen.

ftade masc. Geftabe.

ftan, ften praes. ftan ften praet. ftuont (ftunt) ftehn, auf fich beruhen; ftille ftehn, ftehn bleiben, ruhig bleiben.

ftarc gen. ftartes adj. bem Biberftanbe trogend, hartnädig; fdwer zu ertragen. ftarter tot B. 5660 madtiger, allem Biberftanbe trogenber und ihn überwindenber Tob.

ftat foem. 1) Stabt — 2) Statt ob. Statte, Stelle, Ort, Stant; Gelegenheit. uf der ftat auf ber Stelle; zugleich. — 3) 3 pers. proes. von ftan.

ftee gen. fteges masc. Pfab, Steg, fcuale

ftelin adj. von ftahel, ftal, ftahlern, noch im Gochbeutschen bes 16. Jahrh, ftahlin. ftellen (frz. étaler) praet. ftalte anstellen;

intrans, fich machen, ju Etanbe fommen B. 7740, wo jedoch Meyer gelesen zu haben scheint engalt.

ftete eig. ftacte adj. beständig, fest, stands haft. steten adv. stets, immer, alle Beit. fteteclich adj. beständig.

fteteaen feft machen, bestätigen.

ftetekeit soem. Beständigkeit, Zuverlässigkeit, ftift masc. u. neutr. 1) Bisthum; des ftiftes man V. 6764 die in einem bischöft. Sprengel gefessenen Lehnsleute. 2) Domstit; 3) Kloster.

ftiften praet. ftifte festigen, ffeststellen, pflangen, grunden; etwas bauerndes bervorbringen; anrichten, gufugen.

ftic gen. ftiges mase. ber Steig, Pfab, Beg. ftille adv. ingebeim, Gegenfag von offinbar. ftolglich adj. ebel, hoben Sinnes; hoche gemuth.

ftolg adj. ebel, hoben Sinnes; hochgemuth; ftattlich, prachtig, ansehnlich, schon.

ftorm ft. fturm.

ftozen praet. stiez (intrans.) mit heftige feit heransommen; anstoffen, sich erftreden, gränzen; (trans.) percutere, tundere; thun, legen, stellen, mittere, frz. mettre, z. B. ein fruze ft., ein Kreuz aufstellen.

ftrål mose, plur, firacle, aber V. 1708 firale, eig, bas Eisen am Pjeil mit ben beiben Wiberhafen; bann auch ver Pfeil, schweb, ebenson strelligen. Verge mann Spieß. Byl. bolh und viher. Eraclfs althoob. Sprachich, Vl. 752.

ftrafe foem. vie lepidibus ftrata, Strafe, unterfchieben von bem ftic, bem Fugpfabe.

ftreden praet. ftracte ftradete fpannen, ftraff anziehen; ausspreiten, ausbreiten. ftrichen praet. ftrichte und ftreich ftrichen einen Weg gang fill, aber fchnell machen marichieren reifen gieben man-

den einen Weg gang ftill, aber ichnell machen, marchieren, reifen, gieben, wanbern; fich erftreden. ftrit gen. ftrites masc. Streit, Kanupf,

Schlacht ober Gefecht; Wiberfpruch.

ftriten praet. ftreit ftriten, ftreben, fampfen, fechten.

ftrugen, entw. von ftrug Gefabr, Berfolgung, Kampf: fich ufftrugen, fich gum Kampfe erheben ober anschieden; ober von ftruhe, Wust: ftrugen, aufblachen, fich vor Stolg aufblasen B. 286. Brobe: ftruffen, cristom erigere. fich ufftrugen fich enwören.

ftul gen. ftules masc. ber Stuhl, inebefondere ber papftliche Stuhl.

ftunt gen. ftunde foem. Weile, Zeitraum, Beit; malz. B. briftunt, breimal B. 1011, engl. three times; zu diesen stunden, oftmals. — 2) imperf. von stan.

fture foem. Steuer, Unterftugung. ju fture,

fturm masc. gewaltsames Unbringen, Sinrm; Rampf, Gelbstreit, Schlacht. fturmes adv. cum impetu. Eturmes vol voll Ungeftum. ju fturme gehn, fturmen, Sturmlaufen gegen eine Beftung.

fuche (fucht) foem. Seuche, Rrantheit; befonbere bas Ginfdwinden ber Rraft,

tabes, pestis.

fuchen praet. fuchte (fuochte) sequi, berfolgen, fuchen; befuchen, bef. feinblich, baber anfallen, befriegen; beimfuchen; wohin gehn.

fullen ft. fuln, praes. fol fuln praet. folbe, follen, muffen; oft vertritt es unfer heutiges: will, barf, werbe, wurbe, fumelich adj. irgend ein, jemand; plurmander, mebrere.

fumen praet. fumte faumen, gogern; ver-

faumen, aufhalten, verzögern.

fon gen. funce masc. Sohn. 2. 7138. 7160. funder, fundir praep. ohne, conj. außer; fonbern, aber, boch; adv. befonbere,

einzeln; adj. befonber.

fone foem. Die Gubne, Aussohnung B. 7205. 11591. ein vil fune man, ein fehr verschnlicher Mann, ein Mann ber Gubne und bes guten Berftanbniffes 28, 7561.

fpnne masc, u. foem, Conne.

funt gen. fundes maso. ein Meeresarm, eine Meerenge.

fur adj. fauer, herbe; falgig, gefalgen; bitter; feucht, naßgallig, fumpfig; tief schmerzend 28. 8438, unangenehm; unfreundlich, bofe, boshaft. ein heibenschaft vil fur.

furge f. forge foem. Die mit Uuruhe verbundene Unficht ber Bufunft, Beforgniß, besondere Furcht vor Hache ober Strafe,

Rummer, Trauer, Leib.

fus, fo, noch im Blattb. gebrauchlich.

fufe f. fücze adj. angenehm für Gefchmad und Geruch, angenehm überhaupt, lieblich; gnabig.

fuft f. fus.

jugefeit, fuegefeit foem. fuffer Beruch; Guffigfeit; Unnehmlichfeit, Lieblichfeit; Sanftmuth, Butigfeit, Gnabe.

fust f. fue.

fwachen proet. fwachete gering, fchlecht, fchwach fein B. 4144; aber auch fchwach machen, berabfeben B. 6410.

fwere f. fwacre foem. großes Gewicht, Schwere; Roth, Befdwerbe, Arbeit, Rampf; Betrübnif, Leib.

fwin neutr. bas Bilbichmein.

fwinden praet. fwant fwunden abnehmen, fcwach werben, verfchwinden, in Ohnmacht fallen, erliegen ober unterliegen.

#### ~

tac gen. tages masc. Tag ber Busammens funft; bie Busammenfunft ober Berfamms lung felbft.

talanc f. tagelanc odv. ben Tag hindurch, heute noch, heute; nunmehr, immerfort, niederd. dagling und daling.

tal neutr. das Thal. ju tal à val, nieders warts, herab, herunter. plattdeutsch dal,

berab, unten.

teiding, eig. tagedine, tegedine gen. dinges neutr. Bescheitung auf einen gewiffen Zag jum Gerichte, Amberaumung eines Termins; gerichtliche Berhandlung ober Berjammlung, Gericht, Procef; Tagsabrt, comitia; dann überhaupt Berhandlung, Beredung; Bertrag.

teilen, vertheilen, ausbreiten.

tempil masc. ber Templer=Orben.

temfil ft. tuvel.

toben proet tobete fpringen, rasend fturmen, unfinnig fein; unrubig sein; bestig wornach verlangen; — joctari, surere, iusonire, 1981. Graffe althochd. Sprachshah V. 348.

togutlichin f. tugentlichen.

tot gen. toben adj. tobt.

touben betauben, gabmen, bie Rraft neb: men, vernichten.

touf masc. Die Taufe.

toup gen. toubes adj. ohne Empfindung; ftarr, bunnef, obe, wuffe, eigentlich und bilblich. Der finnen toub, ohne Befinnung 23. 9330.

tracht foem. mas getragen wirb, was gufammengetragen ift, ein Baufe 3. B.

Police B. 9599.

trac gen. trages masc. Tragbeit, Berbroffenheit. trac machen B. 3962, hinbernig verursachen, aufhalten.

tragen 3. 5494 trage, läffig fein, fich ber Trägheit ober Nachläfigfeit hingeben; aber auch = lassnee, baber fich tragen mube werben 3. 3913. 4268.

treten proes. trite proet. trat treten, fich

wohin begeben.

triben praet. treip triben jum Weitergehn nöthigen, treiben, vertreiben, in de fluct jagen (wurden hin getriben V. 572); vorwärts ziehn V. 1503; ausrichten, zu Wege bringen. triben unde tragen V. 4259. 6245 u. vuren un tragen V. 4259. 6245 u. vuren un tragen V. 11825, äyerv zad gégesv, segere et ferre, vom Kortibaffen der Beute gebraucht. Vgl. Er affs althochd. Sprachfed. V. 481 ff.

troften proet. trofte verfichern, Muth und Soffnung einflogen, fcmeicheln.

truren neutr. bas Trauern, Die Trauer, bas Bergeleib.

trut adj. geliebt, vertraut, lieb.

truten, triuten proet. trute gartlich lies ben, trauen, vertrauen.

trume, triume foem. (oft im plur.) frz. treve, ital. fpan. tregun, liebevolle Anhänglichfeit, Treue; gegebenes Wort, Babrbaftigfeit, Babrbeit. in trumen in Babrbeit, fürnabr, traun.

trumen, triumen, troumen auf etwas trauen, etwas vermuthen, guversichtlich

boffen.

tugen praes. touc pl. tugen praet. tochte eonj. tochte an feinem Plate, angemeffen, gut fein; wozu taugen, vermogent, im Stante fein. tugent gen. tugende soem. Vortressliches jeder Art, jede einzelne gute Eigenschaft vor Beschaftenbeit; im plur. der Indes griff aller guten Eigenschaften. Die tugende reine B. 6150 die in (allen) Lugenden Ersahene, die Augendeoles wenn bier nicht tugende partie praes, von tügen ift wortressliche die Lugende zerfiliche) ist die Unter Gottes.

tun 1) veranstalten, wozu bringen u. einrichten. das (her) in filler wer tun, 23. 5096 das heer geräuschlos in Bertheibigungszustand fegen; 2) geben 23. 1034. die hant tun, die hand reichen.

tur, tur foem. bie Thure (Juga, fores). ju ber tur fomen, von einem Spriche wortgebraucht, in Grfullung gehn B. 6100.

tur, tiur, tuwer edj. fostbar, baber 1) ielten; 2) boch und viel getrent; 3) vortrefflich; 4) innig, herglich. — edv. theuer, boch und theuer, bei allem was beilig ift. ture beten, siehentlich bitten 23, 7748.

turen bauern, aushalten, ftanbhaften Bis berftanb leiften B. 4140.

turren (Jagoeiv) proes. tar plur. tur-

ren prael. torfte (turfthen B. 3134) conj. törfte fich unterftehn, magen; burfen ober können. tufchere masc. (von tufchen, täufchen) ein

tuichere mesc. (von tuschen, taufden) ein Geuchler, binterlistiger und trügerischer Menfch. Man benke babei an Rogtäuscher.

tuvel, tuwel, tiuvel, tievel mase. ((đường bolog) Teufel, bojes, schadliches Wefen.

twanc gen. twanges musc. Bwang, Bes brangniß, Gebrange.

twingen proet twane twungen bruden, gufammenbruden, bebrangen, gwingen, begwingen.

#### n.

uberein adv. in unum, gemeinschaftlich. uber ein nennen B. 8924 gleich benennen. uberein fomen B. 8962.

übereinfringen praet, true partie, tragen übereinftimmen, harmoniren; 23. 8558 verbunden fein ober werden.

ubertomen von jenfeite bee Deeres tommen. uberlane adv. nach langer Beit.

uberriten praet. reit riten reitend nieberwerfen, iberwinden; reitend einholen; mit einer Kriegsichaar ein Land übergieben.

uberfenden übere Deer fenben. ubir al odv. überall, allgemein, allefammt.

ubirfchriten praet. fchreit fchriten be-

ubirtragen weiter binaustragen, ale no-

uch 1) auch - 2) euch.

uf 1) praep. auf, an, gegen. uffe auf bie. of by mymil an die Memel und of der m. an der W. uf eine schaar treten gegen eine (feindliche) Schaar anruden, losgeben. fritten uf die beiden gegen die Geben fampfen. 2) adv. uf und nider bin und her. die dunc uf die Duna binauf, aufwarts. — 3) of 3. 11711 f. ob.

ufbicten praet. bot aufbeben, erheben B. 10088. fin bein ufbot, Die Beine

in Die Bobe ftreden.

ufbrechen fich in Marich ober Bewegung feben; anbrechen, vom Tage gefagt.

ufdringen proet. brane bervorbringen, jum Ungriff vorruden, auf ben Geinb brangen.

uffen f. offen.

ufgeben proes. gibe proet gap gaben aufgeben, übergeben, abgeben, übertragen. B. 5607 ift es gleichsam: fich etwas aufgeben ober eine Aufgabe ftellen, einen Alan machen ober faffen.

uflajen, lan praes. laze lazeft und laft praet. licz (lic) abgeben, abtreten & 4353.

ufme f. uf bem.

ufrichten aufrichten, wiederherftellen, beffern. uffegen wieder annehmen. fie festen uf ir alten bag.

ufftrugen f. ftrugen.

om 1) ihm und ihnen B. 2583, plattb.

umbereit = unbereit, nicht fertig, nicht ju Stanbe gefommen: es was im umbereit, fie tamen nicht ju Ctanbe, gu Gnbe (mit bem, was fie beriethen) B. 4586. bmme 1) um. bmme was, warnen, wes.

wegen. — 2) ibnen.

vmme gen 1) mit etwas: etwas behaus beln, ausüben; — 2) entgehn. vmmer adv. immer, plattb. jummer.

vmme fliezen praes. fliuze proet. floz

bmme tun, fich vmmetun sich nach etwas umtbun, etwas suchen, sich um etwas bentüben.

uniberlegt.

unbestriten adj. ober partic, unangefochten,

onbetrogen adj. ober partie. nicht benache theiligt; fonft auch: obne Falfc, aufrichtig.

bubevochten adj. ober partie. unangefoche ten, ohne angegriffen ju werben; ohne

nich in Rampf einzulaffen, ober: obne (wegen bee Musganges) beforgt gu fein 23. 4134.

pubant musc. (bas Gegentheil von banc) Bermunichung. ju vnbante ungern, miber Willen.

unde 3. 843 ft. unde foem. unde, Boge, Winth.

under praep. unter. under in bei fich ober bei ibnen.

underbringen praet. branc partic, brungen bajwifchen ober bineinbringen, einbrechen, burdbrechen 3. B. eine feinbe liche Schaar, verbrangen, trennen : bnderdrungen werden getrennt werben.

undernemen praes. nim praet. nam unter: brechen, verbinbern, abichneiben g. B.

ben 2Beg. 23. 7470.

underriten 3. 2529. 4015 bineinreiten, burdreiten ; B. 4204 burdeinanberreiten, mas Dener einmal mit umreiten, bas anbre mal mit : fich verlaufen, wiebergiebt.

underfniden proet. fneit initen distinguere, abstechend, bunt machen, unter-

idreiben.

underftehn ober -ftahn, praet. ftund partic. fanben 1) ftille ftebn, beruben; fich zwischenftellen, abwenden, verhindern, guvorfommen, 2) fich underft. f. v. a. fich underwinden, unternehmen, auch obne fich 2. 623.

undervangen (vahen) praet. vie vienc (vinf) viengen gevangen unterfangen,

versuchen, magen.

pngebacht partic. mas einem nicht in ben Ginn, Die Gebanten fommt.

ungebunt Schreibfehler f. ungebult foem. Nichtertragung; mas nicht ertragen merben fann.

pugeaurt partic. ungegurtet b. b. obne fefte Befleibung und Baltung, ober auch ohne Waffen, unbewaffnet, b. gurten, gurten praet, gurte ben Gurtel umlegen. pnacloubia adj. ungläubig, beibnifd.

ungelude neutr. von ungel. ungludlicher Beife, burch einen fchlimmen Bufall.

ungemach masc. u. neutr. mas bie Rube ftort, Unrube, Gebrange; Unbequemlich= feit, Bejdwerniß; Unfall; Bebrangnig,

ungeichult adj. was feine Schule, Bilbung erhalten bat; grob, ungeschicht B. 1774. ungepilde neutr. unbewohnte Gegend, Wild:

nig, Ginobe.

vngevuge adj. ungeordnet, ungeschmeibig, ungefdlacht, plump, ungeschieft, ungeftum, fdredlib, übermäßig groß, ungeheuer B. 4848.

vnaemarnet partic. obne Barnung, obne bağ eine Anzeige vorausgegangen.

vngewin gen. winnes masc. Nachtbeil, Schaben, Unglad, Berluft.

vngewinlich adj. uneinnehmbar.

ungezigen von giben, gigen proet. gech gigen fagen, ausfagen, melben; geiben, beichulbigen; alfo pnaciaen nicht befculbigt, frei von einem Borwurfe.

onheil neutr. Unglad, bas auf blinbem

Bufall beruht; Berberben.

unholt gen. unholdes adj. abgeneigt, feindlich gefinnt. unbolden adv. un= freundlich.

unhoricadj. nicht hörend worauf, unfolgfant.

onfunt adj. unbefannt, unbemußt.

unlange adv. in Rurgem, fury barauf. bumufe foem. bas Gegentheil von Dufe: (bringende und laftige) Befchaftigung, Dube und Anfenthalt.

unfalbe foem. Schaben, Berluft, Unglad. pnjamfte adj. nicht leicht und bequem, mit Schwierigfeit; fcmerglich, laftig; ungern, bart, grimmig.

unflecht adj. iniquus, ungrabe, nachtheilig. bnt . f. ent ..

vntphaen ft. entphan, entfangen, aufund annehmen, in Schut nehmen.

untphlag ft. entpflag.

unverborgen partie. offenbar ob. öffentlich. vnuerclaget partie. bas worüber man bie Rlage noch nicht geenbet bat, noch nicht gut gemacht ober gerachet.

unvergait f. unverjaget.

onvormesien adj. unermeglich, reichlich begabt B. 128.

bnoro adj. betrübt, in trauriger Lage. unbro machen 2. 6619 Mühfal bereiten, viell. gar : tobten.

bnbromen masc. Schaben.

pnpure foem, Unordnung, üble Auffabe rung, Scanbal, lieberliches Leben.

pnegit foem. unpaffenbe, ungelegene Beit. pnjucht B. 11755 mas fich nicht giemt, fcmachvolle Banblung.

brlouc gen. urlouges neutr. Feftfegung, Gefdid; ber Rrieg, Streit, Banf. urlouges pflegen, Rrieg führen.

urlougen, urliugen, orlogen Rricg füh: ren , ftreiten.

urloup gen. urloubes masc. Grlanbnin. allgemein; befonbere aber bie, fich entfernen gu burfen, baber auch Entlaffung, Mbfchicb.

pre f. ore masc. Streitrog, engl. horse. Bon ben bre, Streitroffen, werben bic pfert unterfcbieben B. 2002.

ve, us praep. aus, c. dat.

ueachen berausgeben. - 2. 598 us acaegeben eingerichtet. Dener: bon uns gegeben.

piermaje adv. auenehment viel, plattb. utermaten: bei Gothe aus bermagen.

ueladen proet. labete bervorrufen : au fich beraus bitten.

uenemen, fich uen. B. 6046 fich aus-

geichnen, fich bervorthun (burch Tapferfeit, vgl. 2. 6048).

usmeach proet. meacte, meate nach augen in Bewegung feten; 2. 7031 ir macht mas alle usgeweget ibre Streitmacht batte fich alle ine Welb, auf ben Rriege= qua begeben, mar babin aufgebrochen (nicht: fie mar babin, mie Beram, fagt). umer, cuer.

uaben (vangen) praet. vic (vienc) viengen gevangen in feine Bewalt befomnien, fangen, jum Gefangenen machen.

ual gen. valles masc. bas Fallen, ber Musgang, Unfall, Unglud; Dieberlage, Erniebrigung, Schande, Berluft, Tob 2. 7992. Des tobes val ben val nemen fallen, unterliegen, erliegen, feinen Untergang finden B. 8092, eben fo in val fomen.

pallen praet. viel fallen : aufallen, au Theil werben; ausfallen, einen Ausgang baben. B. 1696 ce valt mir es gefdiebt, miber= fabrt, ereignet fich mir. (Sieber gebort 2. 5722 gewallen). Gig. vom Loofe gebraucht.

palich adj. mas nicht fo ift, wie es fein foll, fcblecht, bosartig; und mas nicht fo

ift, wie ce icheint, trügerifch. valich mase. Falich, Datel, Webl; Bod:

beit, Falfcbeit; Unrecht, Betrug. nalt masc. f. b. a. val, bas Fallen, bie Dieberlage.

van masc, dat. vane acc. vanen, pannus, Tuch, Stud Beug, Winbel, Binbe; Blagge, Bimpel, Sabne, Banner.

vane auch ber Sahnentrager 2. 2990.

par masc, und parc foem. bas Achtbaben, binterliftiges Auflauern, Rachftellen, Gefabrbe, Gefahr. funder bar obne Befabrbe, fürmabr. mir foln habin paren 3. 3234 mir muffen une in 21cht nebmen.

par foem, f. parme bas Musfeben, bie

Farbe.

par gen. parmes adi. augerlich ericbeis nent, gestalten, farbig 3. B. filbervar. baren praet. bur 1) mit fin : fich auf irgend eine Beife von einem Orte gum anbern begeben (von Berfonen und Gachen), baber gebn, reiten, ichiffen, beerfahrten - 2) mit baben: perfahren, umgehn, banbeln, thun, leben, fich ge= baben 23. 6733.

part gen. verte foem. Weg, Reife, Bug, auch Rriegejug; Fortgang, Musgang.

part f. mart.

uafte foem. bas Faften; bie Fafte ober Die Raftengeit.

vaite adj. feft, ftart, beftig, eilig, gleich, febr, ficherlich, fcnell u. f. w.

vechten praes. vichte praet. vacht vachs ten partic. gevochten 1) fampfen -2) in Gorgen fein.

pedirivil neutr. Bogeliagt : jur Beize abgerichteter Bogel; Sabicht, Falfe.

peic gen. beiges adj. 1) verbangniffvoll, ungludfelig, fatalis, toblid; 2) jum Jobe bestimmt, ibm beimgefallen ober nabe. tobt. Die veigen ligen lan, Die Tobten ruben laffen.

feit, veit (veget) f. gevege partic, politus, gefchmudt, zierlich ausgearbeitet.

(von vegen faubern, reinigen).

vellen praet. (valte) velte fallen machen, au Boben merfen ; ju Ralle bringen, beichabigen, tobten, ftrafen.

velt gen. velbes neutr. flaches, nicht mit Wald beiettes ganb.

vende masc. Fugganger, Fußfnecht (satelles. ital. fante, fpan. infante, im plur. Infanterie, ital. fanteria); Junge, Bauer: burich (plattb. fent, Burich); im Schach: fviel ber Bauer (calculus popularis). -B. 11279 (wo nach Br. benbe, nicht viende ju lefen) = Fabnrich, Rabnen:

perbern praes. bir praet, bar partic. born (von baren, beren, tragen) eine gewiffe Richtung nicht nehmen; einen womit unangefochten laffen, movon frei. loelaffen, aufgeben, im Stiche laffen. c. gen. entbehren, wovon erlebigt mer: ben, loefommen 3. 4124.

verbolgen partic, ober adj. ergurnt, gor= nig, tudifch, auch plattb. (g. B. b. Ruffow).

verbagen f. bagen.

verderben praes. Dirbe praet. darp conj. burbe intrans, pertrodnen, perborren. ju Grunde gebn, fterben; miflingen; transit. ju Grunde richten, tobten. -

verbruden praet. bructe nieberbruden.

unterbruden, beffegen.

vergan, vergen praet. gie u. giene giengen part. gangen 1) vergebn; 2) über= gebn, vermeiben, verlaffen. es peraaht mich, es bleibt fern ober unerfannt von mir. in felbe nicht vergiene 2. 709 es ging ibm nicht bin (ungeftraft).

vergiegen praes. giuje praet. gog guggen ause und begießen ; ausftromen (intrans.), ju Enbe gebn. Der ftrit mas vergoffen B. 5661 ber Rampf mar gu Enbe. bas fpil vergicien, ben Rampf aufgeben, fallen laffen. -

verhagen praet. hagete eingaunen, einfcbliegen; mit einem hagen verfcbliegen, verbarricabiren, einen Berhau machen.

perhamen (houwen) praet, hin hiemen partic. homen nieberhauen; verwunden; burch Sauen ober Werfen verthun, berlieren. B. 1516 bie fper verhumen.

fich verjagen im Rachfegen ober Berfol-

gen ju weit gebn.

verferen praet. ferte 1) abwenben, caffi: ren, abichaffen ; verführen ; 2) ju etwas gang anberm machen, mit einem anbern vertaufchen. fich verteren B. 5243 abfallen, namlich vom Chriftenthume; überbaupt : fich anbern, etwas gang anberes werben, j. B. aus Freund ein Feinb.

verficfen praes. fiufe praet. foe furn über eine Gache megfebn, ihrer nicht mehr gebenten, fie unbeachtet laffen, auf= geben, fabren laffen, vermeiben, verachten.

verelagen, norclagen praet. flagete, ju febr flagen; bis ju Enbe flagen, bie lette Rlage anftellen, Die Rlage enben ober vollenben, ju flagen aufboren.

perladen und porladen praet, luot luoben gu febr belaben, befcoweren, überlaben ; lleberlaft thun, Schaben bringen ; B. 2468 unterbruden. - mer (fint) porladen 3. 2766 wir find in Roth.

verlan, verlagen los =, jurud =, übrig =, über=, ent=, nach=, gulaffen; überlaffen,

übergeben.

perliefen praes. liufe praet. los lurn 1) einen Berluft erleiben, verlieren; 2) transit. ju Grunde richten, tobten. verlorn fin, nicht mehr am leben fein.

verlingen, vaerlingen 2. 705 aus bem Binterhalte, binterliftig, viell. auch fchnell, eilenbe.

permiden praet. meit miten von einem megbleiben, unterlaffen.

permueden mube machen ; fich berm, mube

vernemen, vernehmen, boren, aber auch überhaupt inne, gemahr merben.

verraten praet. riet ungetreuen Rath geben, prodere; ine Berberben führen. B. 8624. Bergm. : berratherifch ans fallen. Unrichtig De eger: frei machen. uerre, perre eig. perne adv. fern, meit, lange, fpat. verre uf ben tac tief in ben Tag binein.

verretniffe f. verracteniffe foem. Berratb. verfinnen praet. fan funnen (u. finnete) gur Befinnung fommen, gewahr werben. fich verfinnen 1) feine Ginne, Gebanten beifammen baben, feinen Berftand gebrauchen, sapere ; c. gen. inne merben, einen Begriff von etwas befommen, bes benten; 2) fich jum Schaben ju viel finnen, fich in Gebanten verfenten.

versmahen praet. fmahte partic. verfmeit 2. 6571 verachtlich machen ober

behanbeln; verachten.

verivehn austundichaften, recognosciren. peritan lafen ju ertennen ober ju miffen thun, Dadricht movon geben.

verftogen praet. frieg 1) vertreiben, binmegftogen, berauben; 2) einen Berftog begebn, feblgebn.

versweren praet. fmuor partic. fmarn bon fich mege, abichworen, entjagen.

verterben f. verderben.

vertilien, eig. vertilegen wegmifchen, ver-

nichten, gerftoren.

vertragen praet. truc trugen 1) megführen, jum Unglud wohin bringen; auf falfchen Weg leiten, verleiten; 2) mit Gebulb tragen, ertragen.

vermajen praet. wies partic. majen 1) feinen Beruch verlieren, exolere, fraftlos werben; 2) machen, bag etwas fei= nen Geruch verliert, verberben; verabe fdeuen, verwünschen, verfluchen. vermafet rat, toller verberblicher Hath.

verwinden praet. mant munden 1) um= minben, einwideln ; 2) überwinben, verfcmergen.

verjagen praet. jagete (mit fin) nicht Muth ober Luft haben, thatig gu fein; nicht magen wollen, ben Muth verlieren.

pergeren praet. jerte aufgebren, perbrauchen; ju =, binbringen; vernichten, ju Grunde richten. ir gelude ift bergert B. 1468 ibr Glud ift babin.

vergigen, vergiben praet, gech gigen gebn ober fabren laffen ; c. gen. jemanbem enras verfagen, verweigern, abicblagen, entfagen.

vil adv. febr, recht. vil gar ganglich, allerbinge. vil cleine febr wenig.

uilretia adj. πολύτροπος, gewandt, er= fabren, ber guten Blath ertheilen fann 2. 3507.

vingerlin nentr. Ring am Finger ju tragen. vient, (alter viant), gen. -ndes masc. ein Baffenber (von vien, haffen); ber Reinb.

pintlich adj. feinblich.

vire foem. Feiertag, bas Feiern, ober bie Feier, celebratio. vire halben Gube balten, ruben laffen.

uiregit f. virgic.

viecger, viper masc. ber Bfeil, plattb. Flit, wovon Flitbogen.

vliegen procs. vliuze (flige, vlige B. 3638. 3642) fliegen.

vlihen praes. vliuhe (vlihe) praet. vloch (vloge, vlouch) vluhen partic. gevloben sich aus Furcht schoell entsernen; einer Gefahr, einem Uebel burch schneiles Ennweichen zu entgebn suchen.

vline masc. Feuerftein; Stein überh., Fels. plie masc. Sorgfalt, bie man auf etwas

menbet.

vlielich adj. forgfältig, ernftlich, aufmert-

vligen praet. vleig vliggen: fich vl. feine Sorgfalt auf etwas wenben.

vinsch f. vliz Fleiß, Sorgfalt, Eifer. vlur (vluor) masc. u. foem. eine Flur,

ein Diftrict, Territorium, Maum. ber werlbe vlur.

vlut, vluot masc. u. foem. Fluß, Fluth, Gewäffer; auch vlus B. 140.

uogel masc. Aus bent Gefange ober Gefatret ber Bögel beutete man Glud ober Unglid. B. 7233 ir uogel in vil wol fanc.

voget, voit masc. (aus advocatus) dicheter; hofbeamter; Schirmberr, Bertret, Betrete, Furft; Statthalter, Beamter; im D. D. Besselbsbater über eine Orbensburg und beren ganbegirf, gleich ben Commenturer.

uogetie foem. Berwalter, Nichter., Schatsamt; Riichten und Rechte, Wohnung und Einfommen eines Bogts; insbef. Geiminaljurisdiction und Gerichtsort 23. 2190.

volant adj. ob. partic. vollenbet.

volbort, eig. volborte foem. Einwilligung. volenden, zu Ende bringen, vollständig herzählen.

volgan, gen partic. gegan u. gan volls führt werben, jur Bollendung fommen.

volleift mesc. u. soem. vollftandige Leiftung; wirfente Kraft, Beiftand. 3u des gelouben volleift, jur Glaubensftärtung. Bgl. Graff's althochd. Sprachichan III. 482.

volleneliche f. v. a. vollentlich.

vollentlich adj. röllig, vollftanbig, volle fommen.

vollentomen praet. quam in Erfüllung gehn, fertig werben. uollin ft. vollen.

pon auch f. v. a. burch B. 2021.

ber Spige (vor ben finen); für (vor die criftenheit); wegen (vor uwere funden); an Stelle, flatt & 8860; wher & 867. — 2) adv. vorwärts & 5090, vorus & 5.5159. — 3) = ver-

vorbenomen vorbenennen.

vorbringen praet. brachte partie. bracht bervorbringen, ju Stande bringen, ins Berf fegen, vollführen B. 6414.

vorbure foem. u. neutr. Gebaube außer:

balb ber Burgmauer.

uordenten proet. Dachte vorher bedenten, ausbenten, fich vorfegen ober vornehmen. vorder adv. würder, vorwärts, weiter, binmeg, mehr, genauer B. 7574.

norewort neutr. vorausgehende Anfage. ane norewort B. 5505 obne Melbung. norgen f. vor - ober verjehen erjählen.

porladen f. verladen. pormenelichen adv. vermeffen, fubn.

vormessen adj. vermessen, tühn, tapfer; aber 2. 260 = angesen; Vergleiche unvormissen. Ge ist das partie. von vormessen praes. vormisse, praet. vormas, das Maaßüberschreiten; sich vorm. sich anmaßen, unterfangen, vagen.

vornoiern, fich vorn. eig. fich in etwas Neues verwandeln; insbef. ein Renegat werden, vom Christeuthume abfallen 25. 5717. Mener: fich losfagent. Egl. Ziemann unt. verwogieren.

burchichneiben, gerichen; verwunden.

prame f. prome, prouwe.

prede f. pride.

vredefam adj. friedfam, in gutem Ginver: fraudnig.

vreife soem. 1) Sagelwetter; 2) heftige (fchüttelnde) Aurcht vor brochender Gefahr; 3) Gegenftand bes Schredens, schredliche Gefahr; 4) Gefährbe, Bergehen, Verbrechen; 5) Gericht über Leben und Job.

vreielich adj. fürchterlich, ichredlich.

vreuelich adj. ausgelaffen, verwegen, uncre fdyroden, getroften Ruthes.

vreuen, vröuwen, vröun, proet. vröuwete, vreute (2. 3204 vroithe) froh machen, Freude empfiden machen, erfreuen. fich vr. c. gen. oder mit von und dem Dativ.

vri gen. vries und vriges adj. 1) frei, freigelaffen, froblich. ires gemutes vrie 23. 1444 ausgelaffen. 2) befondere Urt bes Abels, Freiherren, Barone. ebele vnd vrie 2. 8118 bezeichnet bie Bortrefflichfeit im Allgem. 3) lebig, frei von etwas. hute vri unbebutet, obne Lorwacht.

vribe mase, auch vrebe 1) Ginfriedigung, Baun; 2) Griebe, Waffenfillflaub; 3) Gicherbeit und Albeit; 4) Schup, ficheres Geleit, mit vribe 2. 221 ficher, obne Gefahr, unbetheiligt, plattb. mit freben.

vriben praet. vribete umfriedigen, eingannen; fchuben, gu erhalten fuchen.

vriefen praes. vriufe praet. vros vrurn Groft empfinden, frieren; por Ralte ftarr und fteif, feft und bart werben, gefrieren.

vrilich adj. frei, obne Schen, fühn; auch liberaliter, ohne Zwang, frei, ungehinbert B. 181.

vrifche foem. Ruble, Frifche, Robbeit, Munterfeit.

vrift foem. 1) ein Zeitraum; 2) Aufschub, Aufenthalt.

vriften proet. vrifte 1) verlangern, vergögern, aufvalten, auffchieben, auf funftige Beit anweifen; 2) bauern machen, am geben erbalten, febonen.

vro gen. vrouwes ober vroes adj. frob, freudig, froblich, gufrieben 3. B. ber reife vro fin B. 6647 fich mit einem Feldguge — fo weit er nun gebieben — begnügen.

proide ft. prende.

vrolich adj. u. adv. unverbroffen, ohne Unftanb, Rudhalt.

vrom adj. was ift. wie es fein foll: forberlich, grabe paffenb; nüglich, frommenb; trefflich, brav, recht; wader, tapfer, fühn.

vromefeit, vromfeit, eig. vrumefeit foem. Gutes , Bortrefflichfeit , Bechtlichfeit; Tapferfeit, tapfere That, Kraft ; Bortbeil.

vromen neutr. Gegenfat von ichaben, Alles was nügt ober forbert; Bortbeil. vromen (vrumen) prest. vromete (vrumte) vorwarts ichaffen, fortbringen;

anfiliten, bewirfen, machen, schaffen.
roub und brant vromen, plunbern u.
morbbreunen.

prondyn ft. frunden.

bie vrome min, bie Jungfrau Maria. -

vru adj. früh.

vug f. vuoc gen. vuoges plur. vuege mass. was papt: Buge, Gal; Biglichteit, Schiellichkeit, paffende Gelegenheit. mit vuge paffend, aber auch: mit Recht, wohlberechtigt.

vugen, vuegen praet. vuocte, vugte fügen machen, ordnen, unftellen, einrichten, bereiten, gufügen, ichaffen, verschaffen. vullenent neutr. fulcimentum ober fulmentum, Fundament.

puer neutr. Reuer.

buerftat foem. Die Fenerftelle, wo ein Geer gelagert bat.

pur B. 5863 f. por, porber, fruber.

purbas adv. weiter por, weiter, mehr pormarte, weiter fort, in Bufunft, ferner.

vurchten praet. vorchte partie. gevorcht und gevorchten fich fürchten; fürchten; beforgt fein für -.

purbir f. purber adv. weiter.

Dure f. Dor, Dore ver und far.

unte (23. 2503 namen recht ir unre war; entweder plur. von duer (fie hiteten, verstedten ihre Feuer, um nicht vom Teinte entwett zu werden), oder f. duore, wie Pfeiffer lieft (fie hifegten ihrer Samfen; denn duore wird auch mit cohors erflärt). — Doer wäre dane zu lesen? Weger: Kübter.

vuren praet. vurte antreiben.

vurfte, vurfte masc. ber vorberfte, erfte, vorzüglichfte; ein fonigl. Oberlebusherr, gefürfteter Gerr und Baron.

### 28.

ma, mar adv. mo.

wat gen. wages masc. alles, was fich hin und her benegt, baber insbefondre bas Wafferelemen, die Woge, Aluth, Strudel, Meer, See. V. 3961 von einem Binnenter, den frijden haff, gebrandt.

wafen interj. 1) Ausbruck bee Web's und Schmerzes: Web! prob dolor! viell. urz springfalg ein Auserij bet brobenber Gewaltthat. wafen rufen nach hilfe fibreien. 2) ber Berwunderung. Bal. Grimm's Rechtsalterth. S. 854. 873. 876.

waget soem. 1) lenn ober liben, bas Infrument zum Wägen; 2) unfidere Lage eines Körpers, in ber er eben so leicht auf ber einen, als ber andern Seite bas llebergewicht erbalten tann, die Kippe; baber 3) Waganiß, Gefabr.

wagehaft, wagenhaft odj. 1) schwantend, bemeglich. bas her mart wagehaft B. 1043 bas heer setze fich in Bemegning. — 2) unrubig, auffähig ober

aufrührifch B. 5715.

wal gen. walles 1) mosc. u. neutr. eine runde Erföhung, vollum 28. 8019 und 28. 9095 wale im dat. — 2) ein subst., das in allen drei Generibus vorfomut: Balistat, Kampsplag (28. 10085, 10616, 10653); Schlacht, das Morden, die auf dem Schlachtsche liegendem Erschlagenen.

2. 9988 fdeint wal (nach Br. unb bem C. P.; ber Rig. Abbr. bat mar, viell. ein Drudfehler) bas Beer ju bebenten. Deper: Schall -?

mal 2. 3733 f. mol.

malt musc. ober neutr. Rampf, Streit; bavon malfen praet. wiele bin und ber bewegen, fdwenten; ftarf eingreifen, einen Drud ober Stog thun; bicht maden, verfilgen; brauf los arbeiten, bauen, tapfer barein ichlagen, burchblauen, fech= ten, fampfen.

mallen praet. mallete manbern; inebei. mallfahrten, pilgern, aber auch: gieben im Mug., ober gar : einen Rriegejug thun.

mallen f. vallen.

malitat foem. ber Blan, auf bem ein Ram: pfer fallt, fei es in ber Schlacht ober im Bweifampf; ber Rampfplas, bas Schlachtfelb.

walten praet. wielt (wilt 2. 8813), conj. wilde 3. 7965 c. gen. Macht über etwas baben, in Gewalt baben, beberrichen, verwalten, behandeln, verfahren, gebrauchen, befigen, baben.

man masc. bas Glauben, Bermutben: 1) Babn, Ahnung, Meinung, Soffnung, Buvernicht, funder man unvermutbet. burch bee figes wan 3. 11874 in Boffnung auf Gieg. man haben, hoffen. nach mane, wie er glaubte; allem Unfcheine nach; nach Gutbunten, auf Ber: muthung, hoffnung bin, aufe Gerathe: wohl. - 2) Brithum, Taufdung, Traum. - 3) Abficht, eigennütige Abficht. funber man B. 479 aus reinem Bergen. - 4) Bebenfen, Bweifel B. 812 (wenn man bier junder man nicht etwa gum folg. Berje giebn will, ba es benn gleiche bedeutend mit B. 479). B. 5760 undertan werden junder man, fich ausgemachter Beife, in vollem Ernfte unterwerfen ober ergeben.

man, wen u. wenn conj. 1) benn, finte: mal, weil; 2) ale.

manc gen. manges masc. 1) Winf; 2) Bug; 3) rudgangige Bewegung, Hud: weg, Umfebr; Abweichung, Seitenfprung, Gebrechen; Wanbelbarfeit, Beranberlich= feit, Trug. feinen mant tun, bem Berfprechen nicht untreu werben, bavon nicht abweichen.

mand f. mann, fintemal, plattb mente. wapen, eig. mapenen, nieberbeutsche Form für mafen, mafenen praet. mabente,

maben nicberbeutiche Form fur mafen neutr. Wertzeug von Gifen; Die 2Baffe, insbefonbre bas Ritterfcwert; Bewaff. nung, Ruftung, vornehmlich bie Bauptftude berfelben, Belm u. Schilb; Bap= pen, Gigelzeichen.

mapenfleit gen. fleibes neutr. bas Rleib, bas über bem Barnifch getragen wirb.

mar mo, mobin.

marbuit = murbeit bu, f. marbitu. maren 3. 4899 f. marben, wobin.

marnemen, beachten, auf etwas febn und

achten, fich barnach richten. marnen praet. marnete 1) einen im Bor-

aus auf etwas aufmertjam machen, marnen; 2) verfeben, ausruften, bas ital. guarnire.

mary neutr. nieberb. f. warf Umfreis, Rreis, Strede, Rampfplat; Hand, Ufer.

wart 1) warb, von werben; 2) postpos. ju rome mart, nach Rom. gu bruchewert, in ben Moraft. gu lande mart B. 1504 in ihr Land, beim. - B. 319 fcheint Diefes Wort verfdrieben f. marb. wart f. part.

marte foem. 1) speculatio, Spabung, Runds fchaft; Lauer, Anftand; 2) custodia,

Wache; Bachttburm.

martman plur. martlute masc. ber bie Wache balt, Schildmachter.

mas, f. v. a. wie viel 2. 995. mag ueftem 2. 2685 mas von Beften, ober wie viel ber Beften. mas ob f. ob.

me 1) adj. webe. me tun fcmergen. 2) interj. webe c. gen.

meden praet. macte (madete) mabte meden.

medir ft. miber.

medirmut f. midermuot masc. Averfion; Unmuth, Betrübnig; Wiberwärtigfeit.

megen praet. megete, bewegen, mogu ans treiben und aufregen.

wegen praes. mige praet. mac auffer anbern Bebeutungen auch: fcwingen, magen; fchagen, bebenfen, ermagen.

weise masc. 1) Baife, orphanus; 2) (im Meiftergefang) Bere in einer Reimstrophe. In Diefer Bedeutung nimmt Mener Diefi Wort B. 4142; aber unfer Dichter fennt mobl nur bie erfte. Bgl. B. 3930.

weisen praet. weisete u. wies beweisen,

bezeugen.

wele, welunge foem. Babl, Ermablung. men 3. 7967 in ber Bebeutung von: bis: B. 232. 251 f. v. a. benn, plattb. went, mente. 23gl. man u. manb.

menden praet. mand 1) factitiv von minben: von einer bestimmten Hichtung ab= bringen, weggeben machen, abwenben. abstellen, aufboren maden, abwebren. verhindern, andern; 2) (introns.) umwenden, umtehren, gurüd, fort, weg gehn, gehn überhaupt; sich bis wohin erstreden und da aufbören; gränzen, anstosen, partie. gewant, gewendet, in eine bestimmte Michtung gebracht; beschaffen. 2. 1545 f. unter hangen.

wenen f. waenen preet. wante, wähnen, glauben, vermuthen, meinen, hoffen. B. 1426 noch wen ich, bazu glaube ich. wenen f. wenn.

Wenten proet. wentte winten, mit ben Augen ober ber Sand niden, nutare.

wer sem. Möglidseit fich zu behaupen, Wecht, Abmedrung, Gegenwehr, Wertheisbigung, Widerstand; eine Wecht im Waffer, Danim; Schubwehr, propugnaculum, moenia, Zinne; Genecht, Schrimtwaffe; Schub, Schirm, Wachtvoften. an alle wer, ohne kramp einen Widerstand. ane wer, ohne Kampf.

wer 1) f. wir - 2) wer, welcher - 3)

werben preet. warp wurben eig. breben ist, did um etwas bemühen (um das sin werben V. 883), nach etwas fragen, um etwas werben, ansiuden; einen Amtrag machen, aberingen V. 10789; umgehn, behanden V. 10316; sich benehmen (gewerben V. 10747). botschaft werben, einen Auftrag austichten.

werbe foem. Burbe, Werth, Anfehn; religio. nach gotes werben, wie es fich vor Gott geziemt.

merbe f. wert.

werbeelich adj. wurdig, ehrenwerth.

weren praet. werte wehren, ichuten, vertheibigen, fampfen; abhalten, verbinbern. bes frites weren am Rampfe hindern, bavon abhalten.

werfen praes. wirfe praet. warf wurfen fchnell vorbringen, bervorbringen, Gier legen, Junge gebären; fortidnellen, jaeere. sich zusamne werfen sich versammeln, vereinigen, schnell und ungeordnet fich fammeln.

werc gen. werfes neutr. 1) bas wirflich Gethane, im Gegenfab von gebaere u. Erzählung; Arbeit 3. B. bergwere; 2) bas, was gethan und 3) hervorgebracht wird, namentlich von Bauwerten gebraucht.

werlde foem. Welt, engl. world, boll. u. jum Theil plattb. wereld, althochb. me-ralt, vgl. Graff's Sprachichas I. 933.

wert gen. werdes adj. 1) werth, dignus; 2) fostdar, theuer; trefflich durch Gebutt ober Augenden, würdig, geachtet, ehren-Ditles von Alnerke. werth, von hohem Werthe, vornehm, brav, tapfer; 3) lieb, carus. adv: werde. wert f. wart.

wefen praes. wefe, praet. was, waren, imper. wis (plattb. bis) wohnen, be-

harren, verbleiben, fein.

wette gen. wettes neutr. 1) Pfanboertrag, vadium; Pfanb. 2) bas Abbegablen einer Schuld, Genugthunng, Erfat; Geldbuße, die dem Nichter zufällt, Sportel (dagegen buoze Geldfrasse für ben Beldfäsigten); jede vom Geseg auferlegte Strasse; steineres Bergehn; 3) Nettoder Kampspreis; Spiel, die Bette. B. 1532 wette geden büßen (mit dem Kobo). Bast. Grimm's Rechtsalterth. S. 601. 657.

wich mesc. Rückschriet, Rückzug. den wich nemen zurücksch, vor dem Feinde weichen wichhilbe neutr. eig. des zur Bernafrung der Gränzen eines Stadtgebietes aufgestiellte Kreuz, heiligenbild u. del. dann Etadtzebiet, Stadtmarfung, Kromarf; Stadt; Stadt und Bürgerrecht, die Stadtgerichtsbarfeit und Drigfeit, mit Infegriff ihrer obrigfeitiken Werechtsame.

wiche ft. wie foem. platto. wicke, die Biek, ein Meerbufen (die Einwick bei Olearius), und das Land dabei; insbesondere der Landfrich am Meere, De-

fel gegenüber.

michen praet. weich plur. wichen Blat machen, weichen, bavon geben.

wicht neutr. 1) Geschaffenes, Geschöpf, Weien; 2) zu Grunde gerichtetes, todres, nichts, elendes. — masc. Geist, befonders böser Geist, Alsgott, Tämon. B. 10251 scheint ein wicht zu stehen für enwicht (altbochde. nimist) subst. nibilum, Nichts, Nichtigkeit; ad]. nicht sig, eitel; adv. unsposst, derens.

wide foem. Weibe, die zusammengeflochtene Weibenruthe, welche beim Aufhangen eines Menschen gebraucht wurde. Der der wide loben, bei Jobesftrase (bes Sangens) versprechen. Bgl. Grimms

Rechtsalt. G. 684.

wider 1) adv. wiederum und jurud. - 2) praep. u. adv. gegen, entgegen.

widergelt masc. Erfaß, Gune- ob. Behrgelb; Gegenfeitigfeit, Wiederrergeltung. bes todes widergelt, gegenseitige Niebermegelung. Ugl. Grimm's dechtsalterth. S. 652. f.

wider howen fich jurud burchhauen, ben Mudweg erzwingen. B. 4515.

widertere foem. ber Rudweg.

widerreden proet. redete, rette, reite bagegen fprechen, widersprechen, bestreiten, ablebuen.

widerjagen proet. fagete, faite miberfprechen; etwas abidlagen, verfagen; auffagen, entfagen, aufgeben; gebbe anfündigen, Arleg aufagen, herausfordern.

widerfas, (fag gen. fages) masc. 1) Biberfeglichfeit; 2) bas ober ber gegen etwas ift; 3) Entfegen, Schreden.

widerfeben, gurudichauen, fich umfebn.

widerftos masc. repulsus, Widerftand. widerftrit masc. Wettftreit. B. 1109 fc-

gen widerstrit, um bie Bette.

mibertuon vergelten.

widerwart gen. werte soem. Müdfehr, Müdreise; der Müdzing bes auf ben Heind ausprengenden Kriegers V. 8477. widerwegen praes. wige praet. wac das

Gegengewicht balten, vergelten. wien, wihen praet. wihte sacrare, con-

secrare, weihen; fronen, 31111 Ronig weihen. wiet, wit adj. weit, breit, groß.

wil B. 5860. Pfeiffer lieft wiel, von wallen fervere. Biell. f. wielt v. walten.

wile foem. Daner eines Zeitranms, Beile; auch eine bestimmte Zeit, 3. B. Erunde. Die wile fo lange, berweil, unterbeffen; aber auch bieweil, weil, ba, fintemal.

wilde adj. 1) bem Naturzuffanbe überlaffen, unbebant; für Begetation untauglich; 2) ungezähmt, wild (von Thieren); einem wilden Thiere gleich, ungewöhnlich, surchter; nicht geregelt burch Runft ober Sitte, irre, unstät; 3) fremb, unbefannt, beibnisch; frembartig, unbeimlich, auffallend, wundersam, sonderbar, bedenstitch, wunderbar. Daz wilde mer die offenbare See, oft im alten Cybo.

wille. mit willen freiwillig, ungezwungen, gern, absichtlich, auch plattb.

wiltniß foem milbe, unangebaute Gegend. wind. vor dem winde hingehn babin fabren, fterben.

wip gen. wibes neutr. Wels und zwar 1) eine verbeirathete Frau, nämlich mit bem gebende geschmüdte, vom goth. vaibjan binden; 2) jede Berson weise lichen Geschlechts. 23. 657 scheint das Bort verschrieben zu sein, da es keinen Sinn giedt; vielleicht stand da wige oder wise, von wie, gen. wiges, mase. u. neutr. der Kampf, Streit.

wirs B. 11330, wirsch, wirser adv. schlimmer, schlechter, englisch worse. wirs in hant gehn, einem übel bestommen.

wirt mase, fig. für biejenigen, melde in

ibrem Wohnorte feindlich überfallen wert ben von ungebetenen gesten B. 7259. wirtschaft foem. Bewirtbung, Speise unt Trant; Mahlzeir, Gastgebot.

wie mase, u. foem. (wife) Weifung, Art und Weife, alle mie B. 6493 allerbinge, wife, mie adj. fundig, erfahren, gelebrt,

verftanbig, befonnen.

wifen praet. wiftete, wifte meifen, zeigen, beweifen; fubren, leiten, auf ben Weg bringen.

wiffenheit foem. bas Wiffen. ane wiffen-

heit obne Borwiffen.

mifte superl. von mife, wie. subst. gebraucht: Bolfealtefter.

wise soem. (oft in plur.) bas Wissen. Berstelsen einer Sade, Perstand, Pesonnenbeit. us den wisen kommen V. 7099 verrückt werden.

wiherich adj. verftanbig, ingeniosus.

migir ft. mifer.

wijzen (wiffen) proes. weiz weift wiggen proet. wefte wifte wiffe woffe portic. gewift, wiffen, fennen, befannt nitt etwas fein.

wo B. 10445 entw. wie, ober für wor,

mobin, in welcher Richtung.

mol j. vol B. 3604.

wolveile adj. mas in Menge vorhanden ift, nicht viel foftet.

won gen. wones neutr. bas Wohnen, bie Wohnung. wones pflegen, wohnen, and wonens pflegen.

wonhaft werben fich nieberlaffen, eine feite Dlieberlaffung grunben.

muchzen fdreien, jandgen.

munben praet. munte, partic. munt, ver-

wunderlich adj. wunderbar.

wunnenclich f. wunneclich adj. erfreulich, wonnig, freudenvoll.

wurden partic, von werden, worben, ge-

murten, praeterit, worchte (wurchten B. 10056) operari, arbeiten. fich vri wurten B. 1276 fich los machen. belbes were wurten, helbenmuthige Thaten verrichten.

## 3, 6, 63.

3age adj. jabe, faumig, feige, beimtudifch; jaghaft, unentichloffen, jurudbaltenb; als subst. gebraucht: ein Schurfe.

zal soem. das herzählen, Erwähnen, die Mebe, der Bericht, die Erzählung; Anzabl, Menge, Größe. des wunders zal B. 16.

gehenchen, zeichen neutr. bas Bervorgebenbe,

bie Darftellung; bas jum Erfennen bies nenbe, Beichen, Abzeichen; Felbzeichen, Bappen, Orbenegeichen; Fabne; Telb= gefdrei; Simmelejeichen; Bunber. (Db vom lat. signum?)

geifen praet. gice rupfen, gupfen, gaufen,

raufen, Streit haben.

jemen praes. gime praet. jam, gegam partic. gejomen, convenire; paffend, ichicflich fein, wohl anftebn, gebühren, gnfommen, gefallen.

gete f. fite, Sitte, Art und Beife.

gil neute, ber Bunft bee Bufammentreffene; bas Gnbe.

giln praet. gilte mit einem Biele verfebn, als Biel bestimmen, feten; bestimmen, fügen. (gil B. 2822 ift praes. conj.: den got ouch gil, benen es Gott auch bestimme, gewähre).

gingeln umgingeln, umgeben.

jine masc. (census) Abgabe, Bebente; aber auch Dienft, Lebnbienft.

gire, giere adj. fcon gefchmudt, gierlich, idmud.

cit = git, Beit.

site f. nite.

gitic gen. -iges adj. zeitig, reif.

jogen praet. jogete partie. gezoget 1) beftig gieben, juden, gupfen, gerren, ranfen ; - 2) ducere, bingieben, gogern (B. 9106) - 3) in einem Buge gebn, einherziehen, reifen (B. 9120).

301 gen. 30lles masc. Abgabe; Bezahlung, Bergeltung. gol geben bugen, begabe Ien (mit bem Leben); B. 5706 Berluft erleiben. jol nemen 3. 4028 Hache nebmen.

jorn neutr. 1) ploglich entstehenber Unwille; 2) bie Meugerung beffelben: Gifer, Seftigfeit, Wortwechsel, Saber, Bermeis; 3) mas jorn (eine hoftige Gemuthebe= wegung) erregt, Rranfung, Die einem miberfahrt. jorn tun c. dat. feine Erbitterung gegen jemand bethätigen, ben Born auslaffen.

que auch für ger g. B. gubrochen. gubrechen ger= ober abbrechen, nieberreigen. juc gen. juges mase. 1) bae Bieben mit bem Diche, mit bem Huber, Streich mit bem Schwerte; 2) Bergug, Auffchub, Brift; 3) ber Bug, expeditio, anogrodn; 4) bad Beug, Die Gerathichaften, Baffen u. bgl., niebert. tuch gen. tuges.

gucht foem. 1) bas Bieben, 3. B. atum= guht, Athembolen ; 2) Bebensunterhalt ; 3) Erziehung, Wohlgezogenheit, Unftanbigfeit, feine Gitten, Goflichfeit. ane aucht, obne Hude ober Aufhalten.

juhoren, wozu geboren.

gutomen, gugeben, gefcheben.

3on, gu ben.

junge foem. 1) Dorn an ber Schnalle u. bgl.; 2) bie Bunge im Munbe ber Thiere und Menfchen; 3) bie Sprache, Bolf mit eigenthumlicher Sprache, Dation,

jurgan gergeben, aus einandergebn, ohne Erfolg bleiben.

jurude legen praet. legte (leite) partie. gelegt (geleit) aufgeben, verlaffen.

jujamnebrechen praes. briche praet. brach an einander gerathen (von feindl. Schaa: ren gebraucht) B. 9078, gegen einander lodbrechen.

gutreten fich nabern, binfommen.

autriben praet. treip triben beranbemegen B. 5383.

jub gu. 2. 791 gut in in, gu ihnen binein. jumachfen von zuglebenben Rriegern ge: braucht: in wuche qu B. 8375 ihr Deer

befam Bugug. juje ft. fuene.

zwar adv., eig. je mar, für mabr, ale etwas mabres; fürmahr, ale Betheue:

ameien praet. ameiete 1) ju gweien machen: a) zwei in eine verbinben, b) in zwei Theile theilen, entzweien, trennen. fich jw. fich entzweien; 2) (intrans.) zwei fein, nach gwei Seiten bin gebn, verschieben fein.

zweiung foem. Trennung, Bermurfnig. zwelf zwei über gehn, ober : (eine) gu eilf. camu f. amo.

# Megister.

bie Cemgaller, Rluß, B. 7400, 9273, 9307. Mfere, (jest Affon), Ctabt in Sprien, B. 9741 bie 9745. 9753, 9762, 9781.

Albrecht, (gew. Albert), wird Bifchof von Liv-land, B. 585 - 594; erbalt in Rom Bollmacht einen Rittererben gn ftiften, 595-625; giebt nach Deutschlant, 820-830, und Cache fen, 838-877; fein Character, 809-819. - Bergog von Cachfen, unternimmt einen

Rreuging nad Livland, B. 868-882, 914-947; fein Rriegezug gegen Die Chiten, B. 967 bis 1171; gegen Bermen, 1182-1216; feine Seintebr, 1217-1222.

Graf von Orlamunde, tommt ale Rrengfabrer nach Livlant, B. 1334-1368; beniegt bie Chiten, 1369-1395 ; tebrt beim, 1413-1415. Mleman, Anführer ber Camaiten, 2. 4085-4118. Mlerander, Bifdof von Dervat, B. 7581. 7616. (Newety) Fürft von Rovgeret, (B. 2177 bie 2203) und von Guebal, 2208-2280.

Alfen , f. Ralfen. Amboten, Burg in Kurland, B. 11774 ffbe, erebert 2437 fibe, belagert 2464 fibe, entjest 2497 ffce.

Umpille, (jest Empilten), Burg in Samaiten, 23. 7061.

Undreas von Stirlant , Orbenemeifter in Livland, wird ermabit, B. 3166-3205; ift allgemein geliebt , 3206 -- 3226; verbeert Lit= thanen, 3245-3350, Camaiten, 3351-3406, Semgallen , 3407 - 3450; - bemeat Ronia Mondowe gur Unnabme bes Christentbume, 3451-3511; - fendet nach Rem, 3512-3542; - beforgt bie Taufe und Rronung Munbome'e, 3543-3576, 7121 ffte; - bauft ab, 3577-3585 ; - befucht Moutome, 3451 ffbe . 3593 - 3608. Geine Regierungebauer, 3586 fite, fein Character, 3195 fite.

- (pon Beftrhalen) Bicemeifter in Livland,

23. 7961-7994.

Unne (von Cangerebaufen ), Orbenemeifter in Lipland, wird ernannt und tommt an, 2. 3681 bie 3722; - fein Rriegegng nach Camlant, 3909-4085, nach Camaiten, 4148-4308; - reifet jur Dochmeistermabl, 4335 ffbe; - wird Gochmeister und fendet Orbensmeister nach Livland, 4343 - 4383, 6329; - feine Regierungebauer, 4401 ffbe.

Arnftein, Graf von, in Livland, B. 1647-1687, Micheraten , Orbenefdlen in Livlant , 3. 9806 fibe, erbaut, B. 640: Rampfe bei bemf. 1732, 9806, 9836; - 2900, 2940, 5276; - Pfleger ven Afch. 660, 1493; Romtbure, 9809, 9831 fibe. - Bgl. Bartmut, Lupprecht, Darauarb.

Affeboten (jest Gafenpoth), Burg ber Ruren, übergeben, B. 5978 - 5999.

Baboten, Burg in Semgallen, B. 9093. Balat, (jest Babit-) Gee in Semgallen, B. 9927. Balte, f. herman.

Barmin von Benbland, Rreugfahrer in Livland, 23. 1416 fite.

Berne, Dietrich von, B. 10175.

Bernhufen, Bolmar von, Abgeordneter bee Godmeiftere nach Linlant, B. 10331 ffbe, 10359 fibe, 10592-10612.

Berthold, Bifchof von Livland, B. 491 - 502, fampft gegen Litthauer und Ruffen, 503-522, gegen bie Chiten, 534 - 582; baut Riga, 523 - 533; - fein Lob, 574; Regierungebauer, 576; Character, 498 fibe, 529 fibe. Berthold, ein Eduge, 2. 8631 - 8650, 8700.

- ren Echemenburg, f. Schomenburg. Bremen, Ergbifchof von, 2. 493, 586.

Burbach , Marquard von, Pffeger ju Micheraben, B. 1736, 1751, 1775, 1778, 1787.

Burdard von Cornbufen, Orbenemeifter in Liplant, wirt ermablt, 2. 4370 - 4400: feine Aufunft, B. 4404-4436; befameft Die Eas maiten, B. 4461-4526, 4527-4543, 5044 bie 5172; fcblieft Friede, B. 4544 - 4644; tebrt nach Riga gurud, B. 5173 - 5283; giebt nach Memel, B. 4461 fibe, nach Golbingen, B. 4935-4960, nad Bartbad, B. 4961 bie 5043 ; - befampft bie Gemgallen, B. 5366 bie 5374, baut nnt verftartt Doben, B. 5403 bie 5430, 5479 - 5500; befturmt Terweten, 2. 5374 - 5402; febrt nach Riga gurud, 2. 5435-5444: taufdt mit Montowe Chrengefdente, B. 4449 - 4460; mirt vermuntet, 2. 4505; giebt nad Preugen, 3. 5534-5564, nut gegen bie Litthauer, B. 5592 fibe; fallt in ber Edlacht bei Durben, B. 5656 fite. 2. 5850; beitellt einen Bicemeifter 2. 5849 fibe. Ceine Regierungebauer, B. 5679-5686: fein Character, 2. 4437-4448.

(von Edwanden) mirb Sodmeifter. B. 9766 - 9772; erbalt Beten aus Liplant, 2. 10787 - 10796; tommt nach Preugen, 2. 10797-10844; balt ein Orbenefapitel gu Gibing, 2. 10845-10854; fenbet Rune ale Meifter nach Livlant, B. 10855-10888; und

Boten babin, B. 10332.

Glos (Glaus) Orbeneritter, B. 8772.

Conrad von Manbern, Orbenemeifter in Livland, B. 7114 - 7120; erhalt Botichaft von Mundome's Sohn, B. 7144 - 7151, 7188 - 7215; fammelt ein heer, B. 7150 - 7158, 7175 - 7187, fendet es nach Kurland, B. 7209 bis 7219; wird in Semgallen gefchlagen, B. 7297-7348, 7362-67, 7421-7512; 25. 1291-1343, 1302-01, 1421-1312; erbaut Mitau B. 7391 - 7420; banft ab, B. 7527 - 7553. Seine Regierungebauer, B. 7551 ffbe, fein Character, B. 7116, 7119 bis 7120.

Conrad von Buchtwang, Orbenemeifter über Breugen und Livland, 2. 8565-8590; gebt nach Preugen B. 8590 - 8604; - batt ein Rapitel gu Elbing, B. 8605 ffee, 8770 ffbe; - mirb nach Livland eingelaben und um Gulfe gebeten, B. 8764 - 8786; er fentet Orbensbruber babin, B. 8765-8812; - bantt ab, B. 8819-8863, muß aber D. M. in Lipland bleiben, mo er mobl empfangen mirb, 2. 8866 bis 8905, 8916, 9406 ffbe; - er überfieht bae Land, B. 8906-8913, 9411-9426; befinimt Doblen, B. 9427 - 9469; vertreibt bie Littbauer, B. 9470 - 9507; macht einen Kriegezug nach Semgallen, B. 9508 - 9560, befturmt Terweten und ichließt Friede, B. 9561 bie 9667: - itellt fich unter ben Landmeifter von Preugen, B. 9683 - 9699, fabet ibn nach Livland ein und banft ab, 2. 9700-9731. Ceine Regierungebaner, B. 9729 ffbe; fein Character B. 8787 ffbe, 9414 ffbe.

Danen , in Reval , beißen "bes funiges man" 2. 6737, 9417; - ibre Berbattniffe, 2. 6715 25. 013, 9417, — the extendingle, 25. 013 bis 6756, 3217; — fechten gegen bie Kuren, 28. 2369; — gegen bie Kuren, 29. 2967, 3058, 7823, 7853; — gegen bie Muffen, 29. 2081, 2113, 2140; — gegen bie Semi gallen. 2. 6319, 9444, 9501, 9513, 9659, 9921; — gegen bie Defeler, B. 6131.

Dange, Glup in Prengen, B. 3636, 3640.

Danneberg, Graf von, fommt nach Livland, 2. 1871.

Dietrich von Gruningen, Orbenemeifter in Lipland, B. 2336 - 2347; - befampft bie Ruren, B. 2348 - 2403; - erbaut Golbingen, 2. 2404-2428; - bauft ab und mirb nach Rem gefendet, B. 3139-3158. - Geine Regierungebaner, B. 3137; - fein Character, 23. 3121-3134.

Dindede (ober Gingete B. 3003, 4223) f. Duge. Doben, Burg in Semgallen, mirb erbaut, B. 5403-5430, 5480; - belagert, B. 5445 bie 5478; - erbatt Berftartung, B. 5479 bis 5500; - wird verlaffen, 2. 5844-5848.

Doblen, Burg in Semgalten, bestürmt, B. 8961, 8965, 9037, 9103-9192, 9454-9471, 9583 bie 9590, 10149, 10996-11024, 11357, 11379 : - perlaffen und verbrannt , 2. 11392 bie 11408, 11410, 11464, 11631

-Dorpat (,, Darbete"), Burg in Lipland; wird befampft B. 769; — Die Stadt von ben Ruffen verbrannt, B. 6607-6622, Die Burg vergebene befturmt, 2. 6623 - 6649, und entfest, B. 6650-6662. - " Die von Darbete" nahmen Theil an Rriegegugen, B. 2225, 2257, 7804, 7851, 9517, 10965, 11120.

- Biethum, wird gegrundet, 2. 6693-6696.

Dorpat, Bifchofe von, D. 3211, 6625, 6760, 9517. Bergl. Alexander, Friedrich, hermann.

Dofel, Biebert, ein grauer Mond, B. 11936. Dubena, Rluft in Rurland, 2. 8136.

Duna ("Dune") Alufi in Livland, B. 139. 8879 fibe. Landungen in ber Duna, B. 156, 8877; — heereeguge an ber Duna, B. 217, 666, 2989, 5102, 5221, 6107, 6486, 7376, 8179, 9196, 9828, 9846, 10517, 10907, 11112.

Dunaburg, Schloß in Semgallen, wird erbant, B. 8169-8207, belagert, B. 8208-8280. Dunamunde, Rlofter in Livland, B. 6923 ffbe,

Chlacht bafelbit 2. 6914 - 6943.

Dunctve (Downout), ruffifder Aurit. B. 7637. Durben ("Dorben"), Ort in Aurland, B. 5650; Schlacht bafelbft, B. 5592-5678, 5707, 5741, 5850, 5871.

Duge (ober Tutfche, B. 2896, 2975, 4219) Dinbede und Milgerin, litthaufche Sanptlinge, werben von Lengewin angegriffen, B. 2735 - 2759; wenden fich jum Christen-thume, B. 2760 - 2848, 2985 - 2988; nehmen Lengemin gefangen, B. 2849-2880, und liefern ibn bem Orbenemeifter aus, Bere 2881 - 2963; - erbalten ganbbefig, B. 2958 - 2959; - fampfen mit gegen bie Littbauer, B. 2975-2988; - führen bae Dra benebeer nach Camaiten, B. 4213-4228.

Cberhard (von Ceine) Orbensmeifter in Liv-land, B. 3577 - 3585; - befriegt bie Camaiten , B. 3609 - 3623; - erbaut Memel, B. 3625-3654; - banft ab, B. 3655-3685. Geine Regierungebauer, B. 3678 ffbe.

Ede, Serr, B. 10174.

Chften ("Giften"), Bolf, B. 367. 1359, 6725; meren befanvft, 3. 287, 534-582, 759 bis 768, 976 ffbc, 1082-1147, 1379-1395; - erregen Aufstände, B. 893-912, 1269-1278; - ermorben Die Dentiden, 2. 775, 1271 ffbe; fuchen Griede, 2. 759, 1175; unterwerfen fich, B. 1396-1412; - fampfen im Orbenebect, B. 1891, 4169, 5559, 6189, 7685, flieben bei Durben, B. 5615, 5633.

Chitland , Rampfe in -: 2. 902, 949, 1827; - Sulfezüge aus Chitlant, B. 4942, 5275, 5539, 9294, 10963, 11120, 11173, 11199. - Landertheilung, B. 6707; - "bee funiges

lant", 2. 7569, 7858.

Gilart von boberg, banifder Saurtmann gu Reval, fampft gegen Littbauen, 2. 8295 -8308, 8321-8324, 8363, 8405-8409; fein Lob, B. 8453-8487.

Elbing (ober Elwing), Orbenefapitel gu, B. 8608, 8770, 10846-10854

Emere (feuft 2)mera) Alug, B. 1095. Emme , eine Chitin , B. 797.

Ermen, Bolt in Preigen, B. 5705. Ernft (von Rafburg), Ordensmeister in Liv-land, B. 8149 — 8160, (8087); — erbaut Dunaburg, B. 8169—8207; — fämyt gifch-lich in Littbauen, B. 8279—8368; wird verfolgt und erfcblagen, 2. 8369-8510; 8515, 8531, 8617. Geine Regierungebaner, B. 8511 ffte; fein Character, B. 8161 - 8168.

Frangen, Beinrich von, Ritter, 2. 8313. Friederich (and Biberich, B. 7825), von Safelborp, (B. 9439) Bifdef ven Derpat, B. 7825 bie 7830, 7921, 9435-9442, 9488, 9503, 9516. Berbard von Ragenellenbogen, Bicemeifter D. D. in Lipland, B. 8515 - 8526; - fenbet Boten an ben Dodmeifter B. 8527 ffbc, und an ben neuen Orbenemeifter Conrat , B. 8763 ffbe; - ruftet ale Orbenemarichall ein beer gegen Nameife, B. 9202 - 9218, 9241, 9278; perfolgt ibn, B. 9300-9339; wird gefangen, 2. 9353-9394; fallt im 3meifampfe 2. 9395 bie 9404. Gein Character, 2. 8521 - 8525,

Gerpolt, ruffifder Fürft, D. 2159.

Bergete, Colog, wird erobert, 2. 669-685.

Bingete, f. Dinbete.

Bolbingen, Burg in Rurlant, mirb erbaut, B. 2404-2418; Rampfe ber D. Bruber von Golbingen, D. 2430-2435; fie entfeten 21m= boten, B. 2471 ffbe; fampfen gegen bie Camaiten, 2. 4760 - 4879; 4880 - 4937; merben vom Orbenemeifter unterftust, 3. 4935-4963; - fie gieben mit gegen Gintelie, B. 5914-5993, gegen Lafen, D. 6813-6884; gegen Grefen, B. 7221-7284; - empfangen ben Orbenemeifter Gune, 2. 10899-10902; - tampfen mit gegen Doblen, B. 11123 - 11131, 11212-11232: - befiegen Die Litthaner, B. 11670-11794. - Acht Orbensbruber von Gelbingen werben ermorbet, 2. 5761 bie 5812, 6789.

Golbingen , Romtbure von, B. 4930, 4961, 5770,

6817, 9105, 9119, 11126, 11671. - Boigt von, f. Ochtenbufen.

Bottestheil von ber Bente, bei ben Chriften, B. 2674 ffbe , 3400 ffbe , 9175 , 11779 ffbe, 11993 ffbe; - bei ben Litthauern, B. 4693 ffbe, 6087 ffbe.

Grefen, Burg in Aurland, wird erobert und verbrannt, B. 7209-7280.

Grobin (Grubin) Burg in Aurland, mirb eingenommen und verbraunt, 2. 6866-6874. Gruningen , D. DR. Dietrich von, f. Dietrich.

Daff , bas frifche, B. 3832, 3983.

baren, Bernet ober Bernbart von, Orbeneritter, 2. 2490 ffbe, 2531 ffbe, 2551 ffbe, 4775 ffbe, 4794-4834, 4840, 4861. Romthur ber Ruren, B. 4508-4510. Sarrien , (Sarpen), Lanbidaft in Chitfanb,

mirb banifd, 2. 2049.

hartman von Gelberungen, Dodmeifter, erhebt Conrad von Budtemant gum D. DR. B. 8545 bie 8589; verfammelt bie Romthure, 2. 8847 fibe; - (ftirbt, 2. 9744).

bartmut, Pfleger gu Afderaben, B. 660 ffte. Safelborf, ein Ebeimann, tomint nach Livlaut,

2, 1869.

Safelbory, Bifd, pon Dorpat, f. Friederich. Sagigen ein, D. DR. f. Anne.

beiligenberg , Burg in Comgallen, wird erbaut, B. 9899 - 9960 , 11615 - 11618; von ben Camaiten vergeblich befturmt, B. 9961-10114; - ibre Befahung beunrubigt Raden und Doblen, B. 10141-10152, 11343-11391; fampft mit ben Cemgaffen, 2. 10153-10191, 10205, 11343 - 11391; mirt veritarft, 2. 10945-10951, 10952-10995, 11024-11039; fenbet Galfe gegen bie Camaiten, 2. 11137-11143; verbrennt Raden, 2. 11423-11428; - bie Burg mirb abgebrochen, B. 11794-11810: - Remibure, 3. 10130, 11423.

Seinrid, Bifchef in Brengen, 2. 3548, (3573).

Beinrich von Beimburg, Orbensmeifter in Livland, B. 2299-2331.

Belberungen, f. Sartman.

berman Balle, Orbenemeifter in Livland, B. 1995 bie 2016; fein Bertrag mit Danemart, B. 2025 bis 2064; - befiegt bie Ruffen B. 2069 -2290. Geine Regierungebauer und fein Tob. 2. 2281 - 2298; fein Character . 2. 2017 bis 2024.

Bifdef ven Dorpat, fampft gegen bie Ruffen, B. 2069, 2081, 2115, 2141, (2229). -) von Galja, Dechmeifter bes beutiden

Drbene, B. 1970-1994.

Sodmeifter bes bentiden Orbens, B. 3144, 3151-3165, 3579, 3682, 5159, 6329, 7108, 7531, 8149, 8530, 8578-8584, 9744, 10332, 10781. Bergi. Anne, Sartman, Derman (von Galga), Boppe.

Solte (fenit balt, Balger ober Bobo von Sobenbach) Orbenemeifter in Livlant, B. 11653 bis 11669; - bricht Beiligenberg ab, B. 11802 bie 11810; folagt bie Litthauer, B. 11832-12017. Gein Character, B. 11657 ff, 11666 ff. hornhufen, D. DR. Burdart von, B. 4389,

4407, f. Burchard.

3destule (jest Herfull), Burg in Lipland, wird erbant, 2. 215-224, 250; - von ben Gemgallen angegriffen, B. 10371-10384, 10435. 10443.

Bermen, Lanbichaft in Chitlant, wird verbeert ren Bolfemin, B. 1179-1206, von ben Litthauern, B. 1458-1473; mirb von Danemart bem Orben abgetreten, B. 2052-2064 : - fenbet Gulfe gegen bie Cemgallen, 2. 5322 ff.

3eburg (jest 3eberet) Burg in Angland, wird erfturmt, B. 2087 - 2098, 2122, 2153; -

verbrannt, B. 7707 ffbe. Burian (ober Urian), Orbeneichloß gu Ct. 3urgen in Riga, B. 3711, (4568), 8898, (9500, 10926.)

Juries (von Gidftabt), Bicemeifter in Livlant, porber Romtbur von Cegemoibe, 2. 5854 -5864; - orbnet einen Rriegejug gegen bie Ruren an, B. 5865 - 5908; - geht nach Segewolbe, B. 5909 fibe; - befiegt bie Defer ler, B. 6122 - 6320; - giebt fein 2mt ab, 2.6321-6325.

Juries, ruffifder gurft, B. 7746, 7758.

Raribal in Chilland, Edlacht bei, 9. 1209. Rarfus, ganbicaft in Chitland, 2. 1331.

Rarmel auf Defel, 2. 6197.

Rarichowen, Laubichaft und Burg (in Camai-ten) 2. 5513, 5537, 5558, (5585), 5814. Ragenellenbogen, D. M. Gerhard von, fiebe (Berhart.

Raufmann, ein beutider, wirt ermorbet. 2. 1279 bie 1332.

Rernowen (jest Riernow), Ort in Litthauen, 23. 8347.

Rofenhufen, Burg in Livland, Edlacht bafelbit, B. 503-522, - wird erobert, B. 651 fibe, - von ben Litthauern bebrobt, 2. 9810, 9848.

- Gine Ctabt babei, B. 9818. Ronigeberg, ("Runigesberg") in Preugen, Rom-

thur ven, 21. 4373.

Stope . ope, Samtling ber Liven, wird getauft, B. 259-272, 280, 378-384, 388; - reifet mit Deinhart nach Rom, B. 310 fibe, 433 ff; - fein Tob, B. 513-522.

Rretenen, (j. Rretingen), Burg in Samaiten, Chlacht bafelbit, 2. 6977-7018; - bie Burg wird verbrannt, B. 7019-7058.

Rune von Sagigenftein (B. 11641), Orbenemeifter in Livland, B. 10857-10888; - fommt bafelbit an, B. 10889-10929: - befest und befieht bie Burgen, B. 10930 - 10942 : macht einen heeresjug nach belligenberg, Dob-len und Radeten, B. 10943-11088; - vermeibet ble Camaiten und fendet Seere gegen Doblen und Endobren, B. 11089 - 11209; ernennt einen Bicemeifter, B. 11536 -11540. - Geine Regierungebauer, B. 11648 ffre ; feine Berfonlichfeit 2. 11638 - 11643, 10857.

Ruren , Bolt, beffen Sitten B. 351-356, 2350, 2485, 2639, 4139, 7232-7235; - werben von ben Dentiden befampft, 2391 - 2403, 2417, 2438—2449; 2593, (2685—2694), 5802—5809, 5865—5999, 6793—6899; methen trentes #, 5601—5614, 5630 ffbe, 5642, 5736 ffb, 5753—5760, 5905; freng geitraft, B. 5966 - 5976, 6839 - 6842; fampfen mit bem Orbenebeer gegen bie Lit-tbaner, B. 2478-2484, 2541-2545, 2559 ff; 3620 ffte, 2639, 2650; 8337; 11680 ffte, 5020 fee, 2037, 2037, 531, 11030 fee, 11745 ffee, 9 egen bie Samaiten, 92, 4181 bis 4184, 4234, 4299; 4487 ffee, 4508; 4740, 4748 ff. 4783 ff. 4811 – 4828, 4836, 4849 ff. 4857 ff; 4970; 11132 ffee; gegen bie Semgallen, 21, 5370 ffee, 5433 ffee, 11451; bei Doblen, B. 8968, 9005, 9023, 9091; 9097; - 9114, 9121; 11132 ffbe; - gie: ben mit gegen Grefen, B. 7225-7234.

Ruren , Romtbur ber, f. Saren.

- Bolgt ber, f. Ochtenhufen. Rurland, wird befchrieben B. 351 - 356; ift unter Livland mit begriffen, B. 8923-8928; ift noch heidnisch, B. 2350 ffde; - wird be-friegt vom D. D. Dietrich von Gruningen, 3. 2357-2403 ; von Ronig Myndowe, B. 2450 bis 2464; von ben Litthauern, B. 2612-2617, 5591 ffbe, 5743 ffbe, 11811 - 12017; von ben Camaiten, B. 4085 - 4157; 4675 bie 4729, 4787-4793; 4880-4892, 4921, 4939; wird vom beutiden Orben beidugt, 2. 5219 - 5225; von bemfelben befampft, 3, 5890-5999, 6793-6889, 6951-6962, 7219, 7297, 9112, 9167, 9189, 9584; -11212, 11228. 3uge burch Rurland von Memel nach Riga, B. 3627, 4073, 4463, 8808, 10898, 9710.

Cafen, Burg in Anriand, mirb verbrannt, 2. 6825 6845, 6853.

Leal, Biethum in Chitland, gegrundet B. 6697, 6759; - Bifchofe von Leal, 2. 7923, 7942; 9517; - Ritter von Leal, B. 7595; 7804, 7851, 10965, 11121,

Lenewarten, Burg in Liefand, Echlacht bel,

2. 1497 ffbe, 6081 ffte.

Lengewin , Sauptling ber Litthauer, bat große Dacht, B. 2721 - 2734; fampft mit Duge, Milgerin und Dinbede, B. 2735-2759; minut Ronig Montome fur fich, B. 2760 ffte, 2803; wird gefangen, B. 2849 — 2890, nnd bem D. M. anegeliefert, R. 2881 — 2963; fein hof eingenontmen, R. 3002-3005, fein

Bruber erichlagen, B. 3014, 3040-3045; er erfennt bas aus einem Schulterbein, B. 3018 bis 3031; will fich erbangen, B. 3049-3054; wird ausgelofet, B. 3064-3078; ichtagt bas Orbenebeer por Benben, B. 3079 - 3118.

Letten , Bolt, beffen Gitten, B. 342-350, 9229 bie 9232; - Banner, B. 9224-9233; finb gegen bie Deutschen feindlich gefinnt, B. 287, 898, 907; — find aluspflichtig ben Aufen, B. 645; bem Bischof von Alga und dem Orden, B. 526 ff. 636 ff. 692 ff. 6677 ff. tampfen mit bem Orbensbeer gegen bie Gbften, 2. 953, 1079 ff , 1110 ff , 1117 ffbe, 1148 ffbe; 1185; 1252; 1377, 1392; - gegen Die Bittbauer, B. 1481, 1499, 1521-1529, 1536; 1828; 1893; 2973; - gegen bie Ruren, 2. 2366; - gegen bie Camaiten, 2. 4169, 4942; — gegen Defel, B. 6189; — gegen bie Ruffen, B. 1576, 7685; — gegen bie Semgallen, B. 1741, 5328, 5358, 10217, 10412,

10964; gegen Ramelfe, B. 9233, 9294. Lettowen, (Litthauer) Bolt, beffen Gitten, B. 326 bie 330, 1436, 1546, 3021, 6087 ffde; find ben Deutschen feindlich, B. 285 ff; merben bei Rofenbufen geschlagen, B. 505 - 512; ihr großer Raubzug burch Livland, B. 1424 -1552; - 3uge in ihr Land unter Bolfemin, B. 1803-1846, 1872-1958; - fie werben bei Umboten gefchlagen, 2. 2450-2592; neue Ariegesung gegen bie Lithauer, B. 2608 bie 2678; 2695-2702; 2965-3048; 3245 bie 3350; - fie belagern Benben, B. 3079 bis 3120; - merben getauft, B. 3569-3572; erbeben fich gegen ben Orben, 2. 3239; verbeeren Aurland und entflieben, 2. 4990 -5218; - fie banen eine Burg por Raricho-wen und belagern es vergeblich, B. 5501 -5533, 5583-5588; - fclagen bas Orbens-beer bei Dorben, B. 5583-5678; bei Lennes marben, B. 6000-6097 ; - merben in Gintelle vernichtet B. 5929-5963; rom D. DR. Berner berbachtet, B. 6601 - 6606; - perbeeren Defel, 7774-7801; - fclagen bas Orbensbeer, B. 7835 - 7952; 7969 - 7992; 8088 - 8120; 8369 - 8510; - merben an ber Dubena gefchlagen B. 8121-8149; ibr Bant wird verbeert, 2. 8281 - 8368; 8937 ffbe; - fallen in Rurland ein, B. 9463 bis 9491; - werben im Ergitift gefchlagen, 2. 9801-9898; - vem Remtbur von Golbingen überzogen, B. 11670-11793 : - fallen in Antland ein und merben geichlagen, 11811—12000.

Lettowen, Saurtlinge ber , f. Dupe, Lengemin, Dafete, Mondome, Schoriat, Thoreiben.

Liven, Bolf, beffen Eitten, B. 143-145, 177 ff; 375 ff; - ibr Rampf mit ben Deutschen, B. 143-200; - find ginopflichtig ben Ruffen, B. 645, bem Bifchof von Riga und bem Orben, B. 526 ff; 6677 ffbe; - famefen mit bem Orbenebeer gegen Die Ebften; B. 898, 907 fibe; 1071, 1079, 1117 fibe, 1148 fibe: 1185; 1252: 1377, 1392; — gegen bie Littamer, B. 1486 fibe, 1521 fibe, 1538; 1830; 1893; 2974; — gegen Defel, B. 6189; — gegen bie Buffen, B. 1576, 7685; — gegen bie Zamaiten, B. 4169, 4992; — gegen bie Die Camaiten, B. 4169, 4992; - gegen bie Cemgallen, B. 1741, 5328, 5358; 10219,

10274, 10412. - Bgl. Rope. Lipland (,, niefland", in ber Ergangung bee

Cod. Pal. meiftentbeile " peflant " ober " pf= land"), Austehnung von Livland, 2. 8923 ff; Gintheilung 2. 6670 - 6777 ; - Boiter in Livland, 2. 322-377; - Berbreitung bes Chriftentbume bafelbit, B. 122, 290, 1614, 6669. 6692, 11191; - Fahrten ber Deut-ichen babin, B. 203, 255, 424 ffbe, 881, 1341 , 1421 , 1693 ; - thre Bedrangnif, B. 851 - 855 , 1969 , 7991 ; Sungerenoth, 2. 458: - Antunft von Bifcofen und Drbenemeiftern, B. 440, 495 ff, 887 ff; 2005, 2308 ff, 2341, 3582, 4406, 5553, 7957, 7961, 7996; - Reinbliche heereszuge nach Livland, 23. 504, 1565, 2703, 6000 fftc. 6482, 7781, 11089-11116; - Seere merben in Livland gefammelt, B. 2366, 3314, 5072, 5579, 6795, 7176; - bee Godmeiftere Gefantifchaft babin, B. 10329 - 10346. - B. 2710, 2715, 8539, 9687, 9748, 9775, 9785.

Lupprecht, Pfleger ju Micheraben, B. 1493, 1505.

Mandern, D. DR. Conrad von, f. Conrad. Mangold (von Sternberg) D. M. über Preu-fen und Livlant, B. 9683—9693; tommt nach Livlant, B. 9700—9721; tebrt gurud, B. 9737 fibe ; reifet nach Atere, B. 97+1-9762 ; banft für Livland ab, B. 9773 ffbe ; ftirbt, B. 9783 ff. Marburg ("marcburt") in Deffen, B. 8084,

Marquard von Burbach, f. Burbach. Marta, Gemablin Ronig Mondowe's von Lit-thauen, (B. 3473), B. 3546, 3562, 6366; tit mit bem Abfalle bes Ronige ungufrieben, 2. 6431-6451, 6456, 6518, 6524; will ihn betehren, 2. 6544-6564.

Dafete, Ronig von Litthauen, B. 11964.

Memel ("mimele") Orbenefclog, mirb erbaut, 2. 3625-3654, 3725-3782; von ben Car men bestürmt, B. 3783-3908, 3911, 3921; 4075 fibe: - Edlacht bafelbit, B. 4461 -4526; - bie Bruber von Memel gieben bem Orbenemeifter ju Gulfe, 2. 3949 fibe, 4730 bie 4774, 4779; ibre Ramofe, B. 6963 - 6975; fie erleiben eine Rieberlage por Rretenen, B. 6977 - 7018 und verbreunen entlich Aretenen, B. 7019-7058. - Die Camaiten brechen bei Memel in Aurtand ein, B. 4967; - Cammelplay bes Seeres, B. 5577; ber Bruber von Rarichowen, B. 5833. - Rom= thure von Memel, B. 5839, 6988, 7013.

Aluß, B. 3629-3633, 3640, 3737, 3772, 3820, 3827, 3834, 3844, 3847, 3905, 6789. Mergentheim, (Orbeneichlon) B. 11656.

Mertelin, Ritter, 3. 11914, 11922.

Derfes, Burg in Antland, wird verbrannt, 3. 6846-6865.

Defoten, Burg in Cemgaffen, mirb übergeben, 23, 8028-8045.

Dennhart, Bifchof in Livland, feine Anfunft, nnb fein Character, B. 229 - 241; - feine Wirtfamfeit, B. 242 ff. 273 ff. 452-457; reifet nach Rem, B. 305 - 446; - fcbilbert bem Papit bie liplant. Berbaltniffe, bie 405; - mirb Bifchef, B. 405-432; - billt in einer Sungereneth, B. 458-480; feine Regierungebauer und fein Lob, 2. 481 bis 490.

Milgerin , Sauptling ber Littbaner, f. Dube. Dote, Glug in Ruglant, B. 2133.

Monche, graue, B. 6709.

Mone , 3nfel , B. 1442. - Burg, wird erobert, 3. 1661-1664.

Mundowe, Ronig ber Litthauer, B. 2450 ffbe, 2732 fibe: belagert Umboten und mirb ge-2732 fet, et after americk nach fette ge-folagen, B. 2450 - 2592; ift bem Chriften-thume feinblich, R. 2716 - 2719; - unter-ftugt Lengewin, B. 2732-2734, 2760-2765; mirb vom D. DR. Unbreas gefdlagen, B. 3326 bis 3338; — labet thu ju fid ein und be-ichlieft bie Annahme bes Chriftenthume, 23. 3451-3511; — fendet befibalb eine Botfcaft jum Bavit, 2. 3512-3542; - mirb getauft und gefronet, B. 3543-3576, 4093 bis 4100, 4577-4581, 7121; - vom D. M. Unbreas befucht, 3. 3593-3608; - taufct mit D. D. Burchart Chrengefdente, B. 4449 bis 4460; - wirt ven ben Camaiten gum Abfalle gereigt, B. 4115-4118. 6334-6426: - verlagt bas Cbriftenthum, B. 6427-6430; - verfolgt Die Chriften, B. 6431 - 6460; 6587-6600; 6783-6786; - folicat ein Bunbnig mit bem Ronige von Rugland, B. 6461 - 6470; - macht einen Rriegegug gegen Benben, B. 6471-6513; - empfindet Reue, B. 6514-6543; - bleibt aber Wege ner tee Christentbume, 2. 6565-6586 , 6946 bie 6950; - wird ermorbet, B. 7121-7132.

Mundowe's Cobn (fonft Bolftinit ober Beifdeleg) fucht bulfe beim beutfden Erben in Livland, 2. 7133-7147; - befreit Die Chrisften, B. 7159-7174; - geigt bem Orben feinen Abfall vom Chriftenthume an, B. 7188

bis 7209.

Mytowe (ober Mitome, jest Mitau) Burg in Aurland, mirb erbant, B. 7391-7420; - ift Cammelplag bes Orbenebecres, B. 7475, 7480, 7506, 9547, 9916, 9930, 10982, 12003; - Schiffahrt von Riga nach Mitau, B. 10986, 11026; - bie Orbenebruter von Mitome fenten bem D. Darfchall Radricht, 2. 9199 ffte; - befegen Enbroben, B. 11511 bie 11535 , 11561 , 11606; - fenten bem Orbenemeifter Botidaft, B. 11832 fibe, 11868, 12003. - Remtbur von Mitau, B. 11144, 11511, 11568, 11836.

Ralfen (bei Bergm. Alfen) Lanbichaft in Cem-

gallen, B. 1805, 3319, 3325. Rameife, Lanbesaltefter ber Cemgallen, B. 8658 bie 8670: - beiturmt Termeten, 2. 8673-8760; - mirb gefchlagen, B. 9038 - 9100; - giebt an bie Duna, B. 9193-9198, 9249 bie 9273. 9283-9299; - nimmt ben Drbenemarichaff gefangen, B. 9353 - 9372; friegt gegen Prenfen, B. 9666-9682.

Ratangen, Bolf in Prengen, B. 5703-8610.

Rogarben, (jest Rongereb) Etabt in Ruglant, 2. 2179, 2202, 7734. Bgl. Alexander. Rormegunde, Lantichaft in Chitlant, B. 1474. Rorted, D. DR. Walter von, f. Walter.

Ochtenbufen, Johann von, Boigt ju Golbingen, 2. 8951 - 8953; - feine erften Thaten, 2. 8929 - 8964; - er befturmt Doblen, 2. 8965 - 9037: 9103 - 9192; - fclagt Rameife, B. 9038 - 9102.

Dbenpa, Burg in Chitlant, B. 771. Obewart, Sanetmann in Reval, 2. 9531, 9659. Defel, (" ofel ") Infel, wird befdrieben, B. 1616 bie 1642; - von ben Dentiden überzogen, 2. 1655-1684; - von ben Littbauern verbeert, B. 1439 ffbe, B. 7796-7801, 7835 ffbe.

Defeler ( "ofelere") Bolt, werden gefchilbert, 2. 357-366, 1616-1642; (6280); - ben Deutschen feindlich B. 287; - werben gefdlagen auf Defel, 2. 1655-1684, 6122-6248; in Jermen, 2. 1188-1216; - treiben bie Edweben aus ber Wiet, B. 1230-1236, 1246; - ichließen Frieben, B. 6249-6299. Ogenhufen, Schlacht bei, B. 1603.

Orlamunde, Albrecht Graf von, f. Albrecht. Ofterhap ( bie Meerenge zwifden Rurland und Cefel) B. 1435.

Diterna, Dodmeifter Porpe von, f. Porpe. Dtto (von Rebenftein ober von Lutterburg) wird gum D. DR. über Livland gemablt, B. 7547 bie 7549; 7554 ffbe ; — glebt gegen bie Ruf-fen, B. 7677—7744; ichlieft mit ihnen Friebe, B. 7745 7768; — betriegt bie Semgallen, B. 7769-7795 ; - tampft mit ben Littbaus ern, B. 7796-7952. Cein Let, B. 7905 ff.; feine Reglerungebauer, B. 7953-7960; fein Character, 3. 7554-7566.

Bale, Lanbichaft in Chitland, B. 5325. Barnus, ein Litthauer, fommt nach Livland, 2. 3509; giebt nach Rem, B. 3534.

Bertune, Abgott ber Littbauer, B. 1436. Blegeowe (jest Pleefem) Stadt in Rugland, fendet nach Joburg Gulfe, B. 2099 - 2131; mirb belagert und übergeben, B. 2132-2172; - wieber eingenommen, 2. 2173-2202; wird angegriffen und verbrannt, B. 7712-7718; bie Burg wird vergeblich besturmt, B. 7719 - 7744.

Bobercial, Dorf in Chitland, B. 1329. Boppe von Diterna, Dodmeifter beutiden Dr= bens, bauft vom Unite ab, 2. 4309-4360.

Brufen (Prenfien), Lant , 2. 4383 fite , 5545, 5575, 5725, 9669, 9687, 9740, 9742, 10340, 10833, 10852, 10891, 10896. - Ordenes marichall von Prengen, B. 8541 fibe, 8555. Pandmeifter, val. Conrad ( von Buchtemanc ), Mangeld.

-- Belt, B. 5704.

Raden, Burg in Cemgallen, B. 10125, 10149, 11403, 11464, 11631; "Radel" B. 11357; "Radeten" wird befturmt, 2. 11039-11088; - verlaffen und verbrannt, B. 11409-11428.

Ratten , Burg in Cemgallen , wird verbrannt, B. 8046-8060.

Remnn, Ortfchaft in Lipfant, B. 1485. Revele (jest Reval) Lantichaft und Burg in Chitland, wird banlich, B. 2027 fite, 2040-2051; - befdrieben, B. 6715 - 6756. "bi von revele" leiften bem Orben Sulfe, B. 2968, 3058, 3217, 5319, 5437, 5443, 6135, 6161, 6304, 7928, 8911, 8344, 11121.

- " bee bufce man" B. 4943, 9523. - Sangtmanner von, f. Gilart, Dbemart,

Riga, ("rige") Etabt, wird von Bifch. Bertbold gu banen angefangen , B. 523 ffde; - ibre Lage B. 8881 ffbe; - ibre Freibeiten, 2. 6687. - Pilger femmen babin, B. 917, 1171, 1645, 1863, 4164, 4417, 6068, 9343, (9343), 9539; — Riga ift Cammelplag bee beeres, B. 2373, 2429; 2953; 3008, 3056,

3118, 3391; 3512, 3535; 3552; 3623; 3656; 3711, 3724, 4079; 4161, 4307; 4415, 4433; 4529; 4950, 5231; 5315, 5329, 5436, 5439, 5499; 5889, 5909; 5995; 6068; 6317, 6319; 6798, 6800, 6814, 6821, 6889; 6922; 7187, 7285; 7350, 7397; 7413; 7508; 7810; 8027. 8143; 8157; 8175, 8207; 8325, 8331; 8809, 8869; 9219, 9235, 9260; 9394; 9431, 9445, 9491; 9525, 9534, 9545, 9649; 9925, 9954; 9971; 10358, 10387; 10689; 10753; 10905; 10967, 10990, 11081, 11086; 11130, 11150, 11313 : 11859, 12006 ; - Betichaften nach Riga, 3. 3181, 3512, 4546, 4622, 4936, 6144, 9201, 9711, 11840; - Burger von Riga, B. 1571, 1913, 3392, 4417, 4570, 6918, 6941, 8888, 9537, 10215, 10229, 10293, 10415, 10577, 10909, 10923, 10972, 11166, 11860; - Orbeneconvente ju Riga, B. 4561 bie 4594, 5266-5305, 8763-8769, 10347 bie 10369; - Edlachten bei Riga, B. 534 bie 582, 10201-10302, 10356, 10469; Schiffahrt zwifden Riga und Mitau, B. 10986, 11026.

- Bifdefe unt Ergbifdofe von, 3209 ffbe. 4567, 4605, 6757 ffce, 9518, 9656, 11114, 11135, 11449; beren Befig, B. 6673-6678. Bal. Albert, Berthold, Depubart.

Graftift, wird verbeert, B. 9803, 11114 ffbe. Brevit ven, B. 9625.

Rigaholm, Sof, B. 10401. Rugen ("rufen"), Bolt, B. 146; - tampfen mit ben Dentfden, B. 285, 506, 64+-659, 669-682, 1557-1612, 2069-2131, 2132 bie 2203, 2204-2280, 8937; - verbrennen Derrat, B. 6607 - 6649, 6657 - 6659; werben in Ebitland gefchlagen, B. 6751 - 6756, 7567-7768; - balten ibr Bundniß mit Renig Monteme nicht, B. 6461-6470, 6476, 6488 - 6499, 6501, 6537; - baben bas Land ber Gelen, Liven und Letten in Befig, B. 645 ffbe ; - fampfen mit ben Deutschen gegen bie Littbauer, B. 1889 ffbe; - Rufifche Schuben, B. 8217; - Ronige ber Rugen, B. 653, 6462, vgl. Mlexanber, Jurice.

Rumen, herr von, B. 9541, 9619, 9627, 9633.

Cadele, (fonft Caccala) Lanbichaft in Chitland, B. 1480, 5325.

Calja, Dodmeifter herman von, f. herman. Cameiten, (Camapten), Breig bee Boltes ber Litthauer, B. 3355, 4466 ff., 5445 ff., 9965 ff., 11095 fibe ; - grengen an bie Ruren, B. 6787 ; - tampfen gegen ben beutiden Orben, B. 3239 ffbe, 3293 : - merben vom D. DR. Anbreas befiegt, B. 3351 - 3406; vom D. D. Gber-bard, B. 3609 - 3623: perheeren Aurland und werben rom Orbenemeifter Mune beitraft, 2. 4085 - 4308; - befiegen ben D. M. Burchard bei Memel, 2. 4478 - 4526; foliegen mit ihm auf zwei Jahre Frieden, R. 4527 - 46++; - ibre Ronige befchließen Rrieg. 2. 4645 - 4674: - perheeren Rurland, B. 4675 - 4879, 4890 - 5238; - belagern Doben, B. 5445 5478; - fertigen eine Gefaubichaft an Traniate und Donbome at, 2. 6339-6426 ; - erleiten eine Ricberlage vor Seiligenberg, B. 9961 - 10114; brechen in Livlant ein, 2. 11089 - 11116, 11317 - 11342. - Gitten ber Camaiten: Friedenegebrauche, B. 4616 - 4620; Rriege= orfer, B. 4680-4727; Leidenbrand, B. 10103; Lagerbutten B. 9974-9978; Mottcetheil von ber Bente, B. 4693 ffte. - Bgl. Aleman.

Camen, Bolf in Breugen, belagern vergeblich Die Memelburg, B. 3723-3908; - werben vem C. DR. Anne befriegt, B. 3909 - 4084; - fampfen mit bei Durben, B. 5637, 5665, 5697; - fallen ab, B. 3729. - Gitten ber Camen : Leichenbrant, B. 3870-3890; Denfdenerfer, B. 3759-3763.

Camland in Breugen, wird befdrieben, 2. 3751 bie 3755, 3954-3966; - Begt ven Cam-

land , B. 8610.

Chabe, Rrieger ber Semgallen, 2. 5246-5255. Chalowen, Landichaft in Camanten, B. 7081. Schenen, Alng in Cemgallen, B. 11881.

Choriat, Sauptling ber Litthauer, B. 9884. Schoten, (jest Echoben), Ort in Camapten, 23, 4831,

Schowenburg (Chanenburg), Ritter Bertholb ven. 23. 10422-10428, 10571-10574.

Schweben, beren Bug in bie Biet, B. 1224-1238, 1245.

Edwertbrüber-Orben, beffen Stiftung u. Privis legien, B. 595-606; 619-625; 721; 2033; mirb mit bem bentiden Orben vereinigt, 23. 1847-1858, 2010-2016; - Deffen Deis

fter vgl. Boltewin, Binne. Gelen, Bolt, B. 144, 337 - 340; - find ben Ruffen unterworfen, B. 645 ff.; - bem Bijd. von Riga und bem beutiden Orben unterwor-

fen, B. 6677-6681. Cemegallen (Cod. Pal. Camegallen) Bolt, mirb geichildert, B. 331 - 336, 1705 ff.; - ibr Pant mirt pen ben Litthauern burchgogen, 2. 1431 - 1433; - von Bolfemin verbeert, 2. 1694-1724: - maden einen heeresjug nach Lipland, 2. 1729-1798; - fampfen gegen bie Deutschen, B. 1938 ff., 3242 ff., 3294-3298; - merben vom D. Dt. Unbreas befiegt und ginepflichtig, B. 3417-3450; muffen gegen bie Camapten mitfampfen, 23. 4173 - 4180, 4301 - - 4304, 4971 ff.; vertreiben ibre Wogte, B. 5239-5265; 5286, 5291 - 5294; - merten vem D. DR. Burdart befampit, ber Doben erbaut, B. 5306 -5444, bas fpater verlaffen mirt, 2. 5844 -5848, vgl. Poben; - fdlagen ben C. DR. Conrat, B. 7297 - 7376, 7421 - 7512; fampfen mit ben Orbenebrubern ber uen gebanten Burg Motowe, B. 7391 - 7420; - vom D. Dt. Otto bedrebt, B. 7769 - 7795; - merben vom D. DR. Balter unterworfen und gineuflichtig , B. 8004-8071; - fedeten mit ben Dentichen gegen bie Littbauer, B. 8338, 8441-8444: - erobern Termeten, B. 8615 bie 8649, 8855, tobten bie Gefangenen ober fenten fie nach Litthauen, B. 8650-8658 und erbanen bie Burg wieber, B. 8659 - 8661; - werden von Johann von Ochtenbufen ber unrnhigt, B. 8958-9102; 9103-9192; gieben an bie Duna B. 9193-9299 und nebmen ben Orbenemaricall gefangen, B. 9353 bie 9372; - rem C. DR. Conrat v. Buchtemane überzogen, B. 9427 - 9471, 9508 -9603 ; unterwerfen fid, B. 9604 - 9648 ; breden ben Frieden, B. 9676-9682; - beunrubigen Seiligenberg, B. 10153-10189, 10192-10200; - fiegen bei Riga, B. 10201 bie 10302; - beeren bei 3teofola, B. 10371

bie 10384, 10471 ff. ; - beniegen ben D. IR. Billefin, B. 10499 10546, 10565-10744; - werben befriegt, B. 10943-11088, 11092, 11100, 11184, 11214, 11317-11391; leiben Sungerenoth, B. 11370, 11415, 11467 ; geratben in große Bebrangniß, B. 11461 bie 11468; - merben ganglich unterworfen, B. 11469-11645 , 11796. - Bgl. Rameife, Befter.

Cemegaller M. Alun, f. I.

Sibobren, Burg in Semgallen, wird besturmt, B. 11210, 11233 - 11316, 11336 - 11342, 11429-11461; verlaffen B. 11487-11502; übergeben, B. 11469-11485, 11503 11518; vom bentiden Orben befest, B. 11519-11535 ; perbranut, B. 11541-11606, 11632.

Cievert von Iburingen, Orbeneritter, 2. 6433.

(6454).

Sigewalben, (jest Segewolbe) Burg in Birlant, wird erbant, B. 630-633; - B. 1058. 5275, 5910, 6911, 11857, Remtbur, veral. Jurice (von Giditatt.)

Sinteles, Burg in Rurlant, wird ben Littbau: ern eingeraumt, B. 5748 - 5751; - erobert und verbranut 2. 5929-5977, 5985.

Siverith (Giegfrieb) Sanotmann gu Reval, B. 7855-7859, 7871-7873.

Sivert, Briefterbruter, B. 10335-10338. Cladentappen, Ertidiaft, B. 9474.

Cofat (fonit Bigbert von), Ordeneritter, ermorbet ben D. M. Winne, B. 687-716.

Coulen, Ort in Litthanen, 2. 1906. Stirland, Ordenomeifter Andreas von, f. Au-

breas. Suntaden (fonft Contagana), Ortidaft in ber

Bief , B. 1253. Guebal, Ctabt in Ruglant, B. 2207, 2215; -

Ronig von Eustal, f. Alexander. Sure, getaufter Littbauer, B. 8107-8120.

Emert, f. Cirert.

Smurben (jest Edmorben) Landfrige von De-fel , B. 1434.

Talfen, Burg in Aurland, wird von ben Litthauern bestarmt, 2. 11816-11827.

Termeten, Burg in Zemgallen , mirt rem Erbenebeer vergeblid beiturmt, B. 5375-5408: - pom D. DR. Balter erobert, B. 8017 -8026 : - pon ben Zemgallen bebranat und von ber Bejagung verbraunt, B. 8622-8757; - von ben Gemgaffen neu erbaut, B. 8758 bie 8761; - banng benurubigt, B. 8958-8961; - ift ber Eit bee Rameife, B. 9041. 9193 ff.; 9371; - wirt belagert 2. 9561-9648; - von Beiligenberg beunrubigt, B. 9932 ffbe , 9981 - 9988; - mirb pen ben Zemgallen verlaffen und verbrannt, B. 10119 -10128, 10137, 11619 - 11624.

Thifenhufen , Mitter Johann von , B. 8311 ff ..

8327-8329, 8423-8432,

Thoreiben, (fonit Tropben) Ronig ber Litthaner. B. 8190; belagert Dunaburg, B. 8208-8272; - fein Yand mirb verbeert. 2. 8349-8353 : - erhalt Wefangene and Gemgallen, 2.9395 bie 9398: - fentet ein beer nach Preugen, B. 9668-9675.

Traniate (aud Tramate, fouft Tropnat), Oberfter ber Littbauer, erbalt eine Botidaft von ben Samanten, B. 6339 - 6362; fucht ben Ronig Montome jum Abfall gu bemegen. B. 6363 - 6430, 6514 - 6516, 6595 ff., 6783; - giebt mit Mondome gegen Livlaub, B. 6477 bie 6498; - erbalt Bormurfe, B. 6499 -6516, 6531 ff., 6541 ff., 6547, 6560-6562, 6580 ff. : - verbeert bie Biet, B. 6891 -6906, und fampft mit bem Orbenebeer bei Dunamunbe, B. 6914 - 6950.

Tutiche, f. Dupe.

Alrian, f. Jurian. Utilie, ein Anre, B. 5761 5812.

Belin, Burg ber Chften, wird erobert, B. 766 bie 769; - wieber verloren, B. 777 . 781; - Ediadit bajelbit, B. 1384-1396; - Dr: benebruber von Belin B. 7589; - Biffefin mirb bafetbit jum D. IR. gemabit, B. 9734 bie 9736; 9778; - Romtbure von Betin, 2. 10393 ffbc, 11854.

Beltemus, ein Rrieger, B. 7003.

Befter, Ronig ber Gemgallen, wird von Bolfewin angegriffen, B. 1694-1724; - fallt in Livland ein, 2. 1729-1798.

Bicemeifter beutiden Orbens, B. 3183, 3675, 5849, 5892, 6864, 10379, 11535. 2gl. 2ln= breae, Gerbard, Inries, Billefin. Biliemes, ein Gbfte, 2. 797.

Bolfemin, wird Meifter bee Edwertbruber-Drbene , 3.748 - 751; - befriegt bie Chiten, 3. 759 - 772, in ber Biet, 3. 883 - 892; 1223; giebt mit bem Bergog von Gadfen gegen Chitland, B. 948-1174, 1182-1216; - neuer heeresqug in Die Biet, B. 1239 -1268: - fclagt bie Chiten bei Belin, B. 1375 bie 1395; - macht einen Rriegegug nach Semgallen, B. 1694-1724; nach Litthauen, B. 1802-1846; - vermaltet Livland in 216mefenbeit bee Bifdofe Albrecht, 2. 831-841; - bemirthet ben bergog von Cachfen, B. 920 bis 948; - empfängt ben Grafen von Oriamunbe, B. 1233 - 1274 : - judt um bie Bereinigung ber Schwertbruber mit bem beutfden Orben nach B. 1847 — 1859; — fallt im Kampfe gegen die Litthauer, B. 1859 — 1960. — Seine Regierungsbaner, B. 1961— 1965; — fein Character, B. 751—758. Briberich f. Frieberich.

Buchtemane, D. DR. Conrat von, f. Conrat.

Balter von Rorted, Orbenemeifter in Livland, 2. 7995-8003 ; - erobert Termeten, B. 8004 bie 8028; - erlangt Defoten burch llebergabe, B. 8028-8045; verbrennt Ratten, B. 8046 bis 8060; - beiegt bie Semgallen mit Bine, B. 8061-8071; wird frant und banft ab, B. 8072 - 8086. - Seine Reglerungebauer, B. 8080; fein Character, B. 7995 - 8001. Bartbad (auch Bardbad und Barrad), jest Barthajen) Burg in Aurland, B. 5029, (5153),

5789.

Wenben, Burg in Livland, wirb erbaut, B. 634 bie 639, 9227; - von Lengewin überfallen und ber Romtbur getobtet, B. 3090 - 3118; - von Mondowe bebrobt, B. 6491 ffce, (6228 ffbe): - feudet Landwebr nach Riga, B. 9219-9223, 9234-9248, - Pfleger ron Wenden, B. 691.

Werner ( von Breithufen ) wird Orbenemeiner in Liviant, 2. 6325-6333; - bewacht bie Grengen von Litthauen, 2. 6587 - 6606; femnt zum Entfage Dervats zu frat, 6607 bis 6615, 6650 – 6662; — fendet ein heer nach Anriand, B. 6703 – 6839; und eines gegen Traniate, B. 6907-6921; - ift frant, 2.6801-6805, 6907 ff.; wird verwundet und banft ab, B. 7091 - 7111; - feine Regierungebauer, B. 7112-7113.

Bic, Landichaft in Chitiant. 2. 7821, - mirb von Bolfemin überzogen, B. 883-892, 1223; 1239 - 1268; - von ben Edweben befest, 2. 1224-1238; - von ben Litthauern verbeert, B. 1449-1457; 7818; - von Tra-niate beraubt, B. 6891-6906; 6914 ffbe.

Bijdef von ber, 2. 3210.

Biberich , f. Friederich. Bigbert f. Cofat.

Bilhelm (Bifdof) von Mobena '(,, mobele"), papitlicher Legat, B. 1321 ffbe; (" ein mifer

legat ", B. 2047 ).

Billetin (von Schirborg) Bicemeifter in Livland, 2. 9732 - 9736; - fenbet Boten gur Coch-meifterwahl, 2. 9746 - 9762; - wird ale Meifter beftatigt, B. 9777-9779 , 9785-9796 ; erhalt Radricht pon einem Giege über bie Litthauer, B. 9892 - 9898; - erbant Beille genberg, B. 9899 - 9960; - wird von ber Bernichtung von Terweten benachrichtigt, B. 10129-10140; - erfahrt ben Berluft bee Orbene bei Riga, B. 10303-10328; ift auf bem Orbenefavitel gu Riga, 2. 10353; - giebt gegen bie Cemgallen, mirt gefchlagen und getobtet , B. 10385 - 10744; 10783; 10951: 11247: — feine Begierungsbauer, B. 10677-10679; fein Character, B. 9797 bie 9800. — Sein Bicemeister befest bie Dro beneamter und feubet Boten an ben Sochmeifter, B. 10397-10399, 10745-10786.

Binne, Meifter bee Edmertbruberorbene, B. 626 bie 629; - erbaut Gegewolbe, Benben und Micheraten, B. 630 6+1 : - ichlagt Die Ruffen, B. 642-659; — wird ermerbet, B. 687 bis 726; 731-738; — feine Regierungsbaner, B. 727 ffee; — fein Character, B. 729 ff.

Birland, Lanbicaft in Chitland, ift Orbenes fant, B. 2027 - 2029; - wird banifch,

3. 2047 - 2051.

Birfding, Orbeneritter Conrab, B. 7011-7017. Bifenftein (Beiffenftein) Burg in Bermen, wirb erbaut, B. 7515-7525; - fenbet Ritter gum Orbenebeere B. 7597, 11853 ffbe; - Romthur, 23. 10393.

Boifcheleg ober Bolftinit, f. Mondowee Cohn Bolbemar (II.) Konig von Danemart, macht Anfpruche auf Reval, B. 2041, und erbalt es nebit harrien und Birlant, B. 2047-2051; - tritt bem beutiden Orben Jermen ab,

B. 2052 - 2064. 9mmenfulle, Schlacht bei, B. 1568.



# Druckfehler.

3m Tegt ber Reimchronit:

```
S. 24 Beile 3 ft. lanfcheiben I. lanticheiben.
```

```
23.
   12
           ft. faen 1. fagen.
              3m bimelriche 1. 3n bimelriche (wie B. 111.)
    82
           ift Die Babl 5 gu ftreichen und um eine Beile bober gu ftellen.
   605
                             gufamne.
    1103
               aufamme
                          ١.
                             tugente.
    2023
               tugenben
                             entpfiengen.
    2032
               entpfingen
    2185
               plegcom
                             plegeo.
               Das
                              Dee.
    3015
                              antern (für ant'n).
               anderen
    4573
               beren
                              berren (für b'ren).
    4658
                              elbefte.
               ebelite
    4672
4869
               Und
                              Unbe.
                gefchlagen
                              geflagen.
    5060
                abende
                              abenbes.
    6272
                ging
Richt
                              gienc.
    6816
    6874
                Die
                              Der (für D').
    8508
                fie
                              wonens (bei B. fieht gwar wones, ce ift aber mobl ein gehler fur
    8882
                monnes
                              wones, wie an mehren anbern Stellen fich finbet).
                Die
                               Der (für D').
                Die
    10882 ...
                              Der (für D').
```

Die Abfürzung on ift immer burch von aufgelofet worden; ba aber Alnvete bas Bort febr oft aussichteit und dann immer wob fest, so wird jene Abfürzung auch wohl ond bedeuten. Bieleicht finnd im Texte eine Abbreviaur, die Bergmann in Ermangelung eines besondern Zeichens nur burch wi wiederzugeben vermochte.

```
€. 248 Beile
, 254 ,,
              8 v. n. ft. 12222
                                  1. 1222.
              14 v. u. " 38
                                      28.
   255
                                      VII.
              22 v. o. "
                           VI.
   256
              26 v. c. " Ranus
                                      Ranut.
    259
              14 v. n. " II.
                                    " III.
    263
              11 v. u. "
                          eecles
                                      eccles.
    274
                       " legtern
                1 v. u.
                                      lettere.
                       , 104
                                    , 140.
   276
              14 p. u.
                       , 171
   279
              12 v. o.
                                      271.
    286
              13 v. c.
                        , 8512
                                    , 8502
```

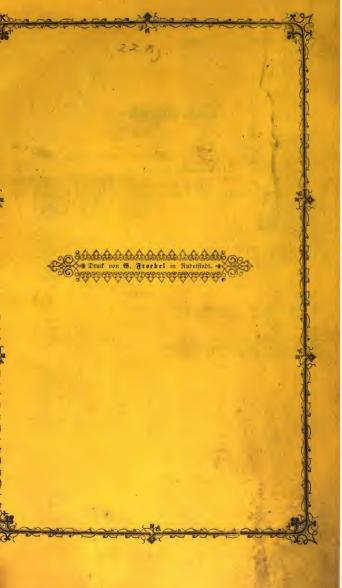







